# Universalges... des Handelrechts

Levin Goldschmidt

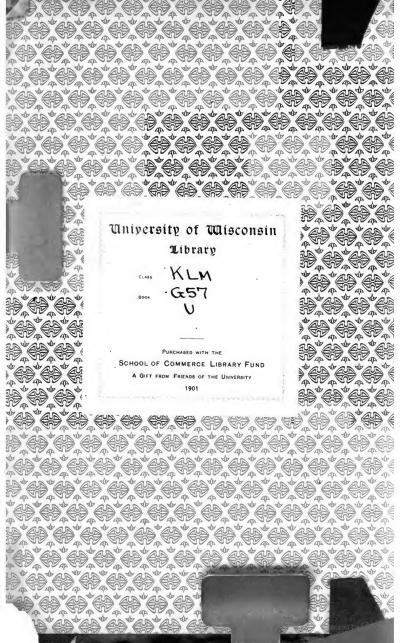

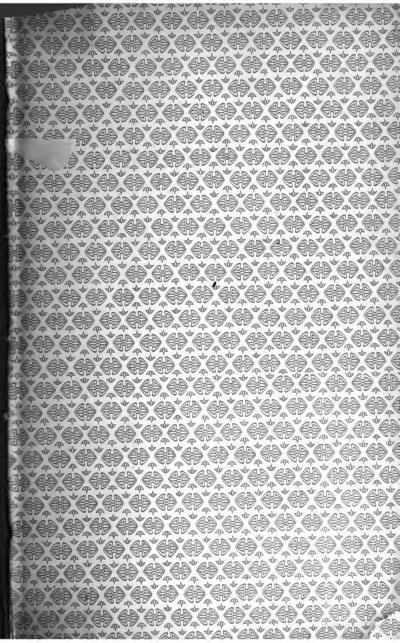

# Kandbuch

bes

# Handelsrechts.

Bon

I. Goldschmidt.

Dritte völlig umgearbeitete Auflage.

Erfter Mand.

Geschichtlich-literarische Ginseitung und die Grundlehren.

Erfte Abtheilung: Universalgeschichte des Sandelsrechts.

Erfte Lieferung.

Stuttgart.

Berlag von Ferbinand Ente. 1891.

# Universalgeschichte

bes

# handelsrechts.

### Erfte Lieferung.

Enthaltend: Die Grundprobleme. — Das Alterthum. — Das Mittelalter: Die Weltmächte und die Kirche. Die Aittelmeerstaaten. — Ergebnisse der romanischen Rechtsbildung im Alttelaster: Geschichte der einzelnen Rechtsnistitute.

Bon

I. Goldschmidt.

Stuttgart.

Berlag von Ferbinand Ente. 1891. Alle Rechte vorbehalten.

Drud ber Union Deutiche Berlagsgefellicaft in Stuttgart.

62082 MAR 6 1902 Mar 6 57

# Theodor Mommsen

in berglicher Derehrung

zugeeignet.

# Vorläufiges Vorwort.

Die ameite 1875 ericbienene Auflage von Bb. 1 (in erfter Auflage Bb. I Abth. 1, 1864) biefes Sanbbuchs ift feit geraumer Die por etwa fieben Jahren an mich ergangene Reit vergriffen. bringende Aufforderung ber Berlagshandlung, eine britte Auflage berguftellen, tam mir febr unerwünscht. Denn einestheils hatte ich jum Zwede einer Fortsetzung ber zweiten Auflage von Bb. II (Abth. 1, 1883) mich in Untersuchungen über bie Besitzlehre vertieft, welche zwar im Befentlichen abgeschloffen, aber boch noch nicht völlig brud: fertig waren; anderntheils empfand ich bie Berpflichtung, bie für bie Butunft bes beutschen Juriftenstandes hochwichtigen Fragen ber Gestaltung bes Rechtsstudiums, ber Brufungs: und praftifchen Borbereitungs : Ordnung nach Rraften jum Abichluß ju bringen. ich bann nach Bollenbung biefer Arbeit (1887) an bie Neubearbeitung ber britten Auflage herantrat, ftellte fich eine boppelte Rothwendigkeit heraus. Bisher waren bie universalgeschichtlichen Theile bes erften Bandes (§§ 3-39) febr verschiebenartig behandelt: Die späteren Abschnitte, mit ben Robifationen bes 17, und 18. Sahr= hunderts beginnend, fehr ausführlich, bagegen die früheren Abschnitte nur fliggirt. Die ersteren bedurften ber fnappen Bufammenfaffung, bie letteren hingegen ber Erweiterung. Ueber bie Urfachen biefer unerfreulichen Disharmonie habe ich mich bereits in bem Borwort zur erften Auflage (1863/4) ausgesprochen; fie lagen weniger in mir, als in ben großen Schwierigkeiten eines wirklich universal-hiftorifchen Aufbaues. Und von biefem ftets geplanten Berte fcredte mich immer wieber fowohl bie faum übersehbare Rulle bes Materials, wie ber Mangel brauchbarer Borarbeiten gurud. Gleichwohl glaubte ich nunVIII Borwort.

mehr, nach etwa 30 Jahre hindurch fortgesetzen, selten völlig unterbrochenen rechtsgeschichtlichen Studien nicht länger den Versuch hinausschieden zu durfen, diese nach meiner Ueberzeugung dringendste Aufgabe der Wissenschaft des Handlerechts, gleichzeitig eine der wichtigkten Aufgaben der allgemeinen Rechts- und Kultur-Geschichte, der Lösung näher zu bringen.

Mit mir werben wohl nahezu alle Jachgenossen, ja vielleicht auch weite Kreise von historisern die so ziemlich für alle Perioden, Länder und Institute gleichmäßige Unzulänglichkeit unseres geschichtlichen Wissens von dem großen Verkehrsrecht der Kulturvölker schmerzlich empfunden haben. Dieses Dunkel muß endlich gelichtet werden. Mit dem klaren Blick in die häusig mehrtausendiährige, vielverschlungene Entwickelung großer Rechtstheile eröffnet sich vielsach auch die sichere Ausschau auf Ziele und Wege ihrer weiteren Gestaltung in Gegenwart und Zukunst. Auch in der Ausgade selbst lag ein unwidersehlich lockender Reiz, da wohl auf keinem anderen Rechtsgebiete eine gleich stetige produktive Gesammtarbeit aller Kulturvölker nachweisbar sein dürfte.

Der Unzulänglichkeit meines Biffens wie meiner Gestaltungsfraft und nicht weniger ber Berantwortlichkeit, überall nur aus zuverläffigen Quellen erfter Sand ju ichopfen, vollbewußt, entnahm ich gleichwohl Recht und Pflicht ju biefem fühnen Berfuche bem ernften auf benfelben verwendeten Streben. Biele Abidnitte biefes Buches find feit 25 Sahren ffiggirt, andere feit 15 Jahren ausgearbeitet, einzelne (etwa fechs Druckbogen) schon einmal (1883/4) gebruckt, aber wieder gurudgelegt worben. Die in ber Zwischenzeit erichienenen Schriften von Enbemann, Laftig, Lattes u. A., gablreiche erft seither publizirte Urfundenwerke haben eine soweit möglich genaue Revision ber früher ausgearbeiteten Abschnitte nothwendig gemacht. Roch ungebrucktes Quellenmaterial, beffen fo erwünschte Gewinnung insbefondere für die Anfänge ber Rechtsinstitute neue Aufklärung verspricht, habe ich nur wenig benuten konnen, ba ich zu archivari= ichen Forschungen teine Duge gefunden; allein ich hoffe, bag auch bas großentheils noch gar nicht wiffenschaftlich verarbeitete gebruckte Material an Urfunden, Statuten u. bgl. in ber hauptsache gur Gewinnung ficherer Erfenntnig ausreicht. Gelbstverftanblich wirb Borwort. IX

jebe Ergänzung und Berichtigung aus nen erschlossenen Funden zu großem Dank verpflichten.

Bon biefen Grundzügen ber Universalgeschichte bes Sandelsrechts lege ich jest ben ersten, in Sinblid auf den bessondern Zweck dieser Untersuchungen wichtigken wie umfangreichsten Theil vor. Er umfaßt einleitend eine Darlegung der "wirthschaftlichen und rechtlichen Grundprobleme", weiter das Berkehrsrecht im Alterthum, im früheren Mittelalter (gemeinsame Rechtsgrundlagen der germanischen und romanischen Nationen), endlich aus dem späteren Mittelalter bis etwa zum Ausgange des 16. Jahrhunderts das romanische Berkehrsrecht (Italiens, Spaniens und Bortugals, Frankreichs).

Sinfictlich bes Alterthums und bes früheren Mittelalters burfte ich mich auf eine gebrängte Ueberficht beidranten, ba es für biefe Perioden an grundlegenden rechtsgeschichtlichen Untersuchungen nicht fehlt, und es jo nur galt, von bem besonderen hier eingehaltenen Standpuntt mehr ober weniger befannte Thatfachen ju gruppiren und in bas rechte Licht zu feten; baber habe ich von meinen für ben Orient, Griechenland und Rom angestellten Spezialuntersuchungen nur äußerst fparfam und mehr andeutungsweise Gebrauch gemacht. Dagegen entbehrt bas romanische Bertehrsrecht ber Mittelmeerstaaten. in welchem überwiegend bas neue universale Sandelsrecht wurzelt, noch völlig ber zusammenfaffenben Darftellung. Er galt bier fowohl bie Kattoren und Elemente ber Rechtsbilbung wie bie Entwickelung ber einzelnen Institute felbit vorzuführen. Da noch mahrend bes Drudes fich ber Blan ber Arbeit einigermaßen erweitert hat, fo bitte ich bie mitunter begegnende Verweifung auf § 7. 9 u. dal. durch §§ 7 ff. 9 ff. (§§ 9-12) ju erfeten. Denn es ftellte fich beraus, bag nur burch eine mehr, als urfprünglich beabsichtigt war, in die Ginzelnheiten ber Rechtsinstitute eindringende Darftellung fich ber enge geschichtliche Bufammenhang nachweifen ließ, in welchem etwa Societäten, Seebarleben und Bodmerei, Affekurangen und Wechsel zu einander fteben. Benn 3. B. ber Lefer bie bochft merkwürdige, beberrichende Centralftellung mahrnimmt, welche ein gemeinhin fo wenig beachtetes Inftitut, wie bas griechischerömische Seebarleben in ber Geschichte bes mittelalterlichen Sanbelsrechts behauptet, ober wie an beffen großartigen Schöpfungen mittelalterliches Urkundenrecht und antikes Recht bes Kreditverkehrs einen nahezu gleichen Antheil haben, so dürfte beutlich erhellen, wie sehr diese zusammenhängende Darstellung die Einsicht in die einzelnen Lehren fördert, ja daß eine Geschichte z. B. der Societät, des Wechsels, der Affekuranz für sich gar nicht aufgebaut werden kann.

Der Drud biefer Abtheilung bat bereits im Januar 1890 begonnen und unter vielfachen Berufsarbeiten nur langfam geförbert werben fonnen. Die feither ericbienenen gahlreichen Schriften, welche manche wichtige Puntte biefer Untersuchungen betreffen, haben baber gar nicht mehr ober nur noch in ben Noten Berudfichtigung finden So 3. B. Die wirthichaftsgeschichtlichen Untersuchungen fönnen. Schmoller's, die für die beutsche Städteverfaffung wichtigen Arbeiten von C. Röhne und von Sohm (meine fich fehr merkwürdig mit beffen Ausführungen über bas beutsche Stadtrecht bedenben Erörterungen waren bereits 1883/4 gebruckt), die Schriften von Liebenam, Deloume, Luchaire, Salvioli (storia del diritto italiano), Gonetta, Snama: Sternegg II, Lamprecht (Deutsche Geschichte I), Die Sammlung ber griechischen juriftischen Inschriften von Dareste, Haussoullier et Reinach I, die neue Mittheilung babylonischer Rechtsinschriften von Beifer und Kohler u. a. m.

Aus Bersehen ist ber 4. Band von Bait, Versassingte nicht in der letten Ausgabe citirt. Uebersehen sind Schieß, Die römischen collegia funeraticia 1888, Dietrich über societates publicanorum 1889 und Kicker, usatici Barchinonae 1886.

Der zweiten Lieferung, welche bie Universalgeschichte abichließt, wird ein ausführliches Gefammtregister beigegeben werben.

Berlin, 20. Darg 1891.

Goldschmidt.

# Inhalt.

| I. Wegriff und Zweige des Sandelsrechts.                            | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| \$1                                                                 | 1     |
| 31                                                                  | •     |
| II. Sandelsrecht und Sandelswiffenschaft.                           |       |
| Literatur ber letteren. § 2                                         | 4     |
| III. Grundzüge einer Aniversalgefcichte des Sandelsrechts.          |       |
| 1. Vorbemerkungen. § 3.                                             |       |
| Innere und geschichtliche Urfachen, auf benen bie Sonberbilbung bes |       |
| Sandelbrechts beruht. Reformftellung beffelben gegenüber bem ge-    |       |
| meinen burgerlichen Recht. Berfuche einer Geschichte bes gefammten  |       |
| Sanbelsrechts, von Sammlungen ber Sanbelsrechtsquellen und          |       |
| Ueberfichten ber Sanbelbrechtoliteratur. Berhaltniß jur Rultur-     |       |
| gefchichte, insbef. Sanbelsgeschichte, und zur Rationalöfonomie .   | 10    |
| 2. Heberficht der geschichtlichen Entwickelung. § 3a                | 16    |
| 3. Wirthfchaftliche und rechtliche Grundprobleme. § 4.              |       |
| 1. Die Urzeit. Der Guteraustausch. Tauich: und Kaushandel. Das      |       |
| Geld, Saufir — ftändiger Sandel. Gigen — Rommissions —              |       |
| Sanbel, Der "frembe" Sanbler. Dollmeticher. Matter. Rlein -         |       |
| Großhandel                                                          | 19    |
| 2. Die Breife. Martte und Meffen. Das Transportwefen gu             |       |
| Lande, ingbef, Raramanen, Stragen, Stabte                           | 23    |
| 3. Die Schiffahrt. Seehandel und Seeraub. Abmiralicaften.           |       |
| Ueberwiegende Bedeutung bes Gechandels auch fur bie Bildung         |       |
| bes Sanbelsrechts. Sanbelsfattoreien und Rolonieen                  | 26    |
| 4. Der Rreditverfehr. Rapitalging und "Bucher". Schuldrecht.        |       |
| Banthandel. Erweiterung ber Umfatguter                              | 29    |
| 5. Die tapitaliftifche Organisation ber Gefellichaft, 3usbef. Die   |       |
| Stlaverei, Leibeigenschaft u. bgl., mit ihrem Berichwinden bie      |       |
| Bollentfaltung ber Affociation und die Differentifrung ber Ber-     |       |
| tehrägeschäfte                                                      |       |

|                                                                         | Seite     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6. Groß: und Kleinbetrieb                                               | 32        |
| 7. Befen bes positiven Rechts. Die Sandelssitte - lotal bezw.           |           |
| universal. Das Gaft: und Frembenrecht                                   | 33        |
| 8. Entwidelungogefebe ber Entfaltung (Differentiirung) und ber          |           |
| Bereinfachung                                                           | 36        |
| 9. Das hanbelsrecht als gesonderter Rechtszweig. Der Thatbestand        |           |
| und die Rechtsgeftaltung. Berengerung ber Sanbelsgewerbe burch          |           |
| bie öffentliche Thätigkeit                                              | 37        |
| 10. Birthschaftliche und ethische Momente                               | 40        |
| 11. Die geschichtlichen Wurzeln ber Rechtsinstitute. Die geschichtliche | -10       |
| (genetische) Methobe — im Gegensat zur bogm. Jolirungsmethobe           | 40        |
|                                                                         | 40        |
| 12. Uebersicht ber für bie universalgeschichtliche Betrachtung bes San- |           |
| belsrechts wichtigften Rulturvölfer, insbesondere die Beltwirth:        |           |
| schaft und bas Weltrecht ber römischen Kaiserzeit. Universalität        |           |
| und Nationalität. Die Anordnung                                         | 41        |
| 4. Das Sandelsrecht der alten Welt. § 5.                                |           |
| I. Uebersicht. Die Mittelmeerlander                                     | 48        |
| II. Negypten. Babylon und Affprien. Phönicien                           | 50        |
| III. Griechenland. Inobef. Attifche Rechtoguftande. Rhobifches und      |           |
| Bjeudorhobisches Seerecht. Die Theorieen ber Philosophen über           |           |
| Sandel und Sandwert                                                     | <b>52</b> |
| IV. Rom.                                                                |           |
| 1. Römifche Auffaffung von Sandel und Arbeit. Birthichaftliche          |           |
| Buftande ber ausgebenden Republit und ber Raiserzeit                    | 58        |
| 2. 3. Die römische Gelb: und Rredit: Wirthschaft. Die Centra:           | - 00      |
| lijation. Sanbel und Berkehrseinrichtungen bes Beltreichs.              |           |
| Der fapitaliftische Großbetrieb                                         | 62        |
| 4. Die Dürftigkeit bes besonderen Handelsrechts und die Reich:          | 04        |
| haltigkeit wie Clasticität bes allgemeinen bürgerlichen Rechts.         |           |
|                                                                         |           |
| Charafteriftit ber Elemente bes letteren in ihrer besonderen            |           |
| Beziehung zu Sandel und Berkehr : bas Stadtrecht (ius civile),          |           |
| bas Weltrecht (ius gentium), bas spätere Raiserrecht                    | 71        |
| Erfurs: Bulgarrecht und Ufance                                          | 90        |
| 5. Pas Handelsrecht im Mittelalter.                                     |           |
| Allgemeine Grundzüge. Die Weltmächte und die Birche. § 6.               |           |
| I. Das Byzantinische Reich. Die Araber                                  | 96        |
| II. Die frantische Monarchie.                                           |           |
| 1. Romanische und germanische Bölfergruppe                              | 100       |
| 2. Die germanischen Stamme. Die Stanbe und Stabte. San:                 | 300       |
| bel und Gewerbe. Romifche Provinzialen, Italiener; Stifter,             |           |
| Rlöfter, Orben. Birthichaftliche und Rechtsftellung ber Juben           | 102       |
| 3. Bilbung eines germanischen Sanbelsstandes. Der Königsschut           | 104       |
| har Waichelauta" Die gelbminthidelitide Onegrifetion                    |           |

|                                                                       | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| ber freien gewerblichen Arbeit im Abendlande. Die ftabtische          |       |
| Marttgenoffenichaft; bas Marttrecht ober Raufmannbrecht. Die          |       |
| Bunfte ober Innungen; die Raufgilden oder Sanfen; die                 |       |
| normalen Dage und Gewichte                                            | 112   |
| 4. Die hemmniffe und Gefahren bes mittelalterlichen Sandels           |       |
| und ber Schiffahrt: Biraterie und Stranbrecht; Rauberei und           |       |
| Febberecht; Beleit; Mung-, Dag-, Gewichts-, Bollmefen.                |       |
| Mononolistische Absperrung u. dgl. Das Gaftrecht. Repre-              |       |
| faliensuftem. Meffen und Martte. Der Rleinbetrieb von                 |       |
| Sandel und Sandwert, Die Affociation, ber freie Dienftver-            |       |
| trag. Die handelsniederlaffungen                                      | 115   |
| 5. Römisches und germanisches Recht. Urtunbenwesen. Fran:             |       |
| tifche Bertehrspolizei. Das neue taufmannifche Gewohnheits:           |       |
| recht. Das Stabtrecht ober Marttrecht als Raufmannsrecht;             |       |
| das ftadtifche Bericht ein Martt: bezw. Marktpolizei: Bericht;        |       |
| ber Marttfriebe. Mertantile Signatur ber burgerlichen Ber-            |       |
| fehrs: und Rechtswelt. Universale Tenbeng bes faufman:                |       |
| nischen Gewohnheiterechts                                             | 124   |
| 6. Mertantile Strömungen im Progefrecht. Die germanische              |       |
| Rechtsanschauung in theilweise fiegreichem Rampf gegen bas            |       |
| romifche Bertehrerecht. Rachweis im Gingelnen, insbef. in             |       |
| ber Ausbildung ber Werthpapiere, ber "Legitimation" u. f. f.          | 131   |
| III. Gefetgebung und Pragis ber Romifden Rirche.                      |       |
| Die "Buchertheorie" und die firchliche Berfehrsbevormundung.          |       |
| Die gelehrte Dottrin und bas handelsrecht. Analogieen im              |       |
| and a management of                                                   | 137   |
|                                                                       | 101   |
| e Mittelmeerftaaten, insbesondere Italien. § 7.                       |       |
| I. Ursachen ber frühen Sandelsblüthe Staliens. Benedig, Amalfi,       |       |
| Bifa, Genua, Lucca, Siena, Mailand, Bologna, Florenz, Rom             |       |
|                                                                       | 142   |
| II. Die Rechtsquellen, insbes. bas Statutarrecht und bas Gewohnheits: |       |
| recht: Notariatspragis, Urfunden, handels: und Schiffahrtsvertrage    | 150   |
| 1. Das comune, Stadtverfassung                                        | 153   |
| 2. Die Stadtrechte                                                    | 156   |
| 3. Innungen und Brüderschaften. Gesammtinnungen. Insbe-               |       |
| sondere bie Geldwechster und Bantiers: Die "Lombardi". Die            |       |
| Innungeverfaffung. Die Innungestatuten, insbesonbere bie              |       |
|                                                                       | 158   |
| 4. Die Rechtspflege in Innungsangelegenheiten. Die Konfular:          |       |
| gerichte. Die "Sandelsfache". Das Berfahren                           |       |
|                                                                       | 177   |
| 6. Mekaerichte                                                        | 180   |

|                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| III. 1. Der internationale Bertehr. Staatsvertrage                   | 180   |
| 2. Reisekonfuln. Sandelbniederlaffungen mit ftandigen Ronfuln.       |       |
| Die Italiener im Auslande. Italienische Rolonicen                    | 181   |
| · 3. Die Faktoreien und beren Berfaffung                             | 191   |
| IV. Berbanbe ber Raufleute verschiebener Stabte ober Nationen im     |       |
| Muslande. Insbef. ber Staliener in Frankreich                        | 193   |
| Die pyrenaifche Salbinfel. Frankreich und die frangofifchen Meffen.  |       |
| § 8.                                                                 |       |
| I. Portugal                                                          | 201   |
| Spanien. Die siete partidas. Die Stadt: und Provingial:              |       |
| rechte (fueros). Inobef. Barcelona: consulatus maris. Ba-            |       |
| fencia. Die costumes de la mar ober libro del consolat               |       |
| del mar. Sonftiges tatalanisches Recht. Die fpateren Sanbels:        |       |
| ordnungen von Burgos, Sevilla, Bilbao, San Sebaftian                 | 201   |
| II. Frantreich.                                                      | 201   |
| 1. Nebersicht der Rechtszuftande                                     | 211   |
| 2. Bericiebenheit wirthichaftlicher und Rechts Berhaltniffe im       |       |
| Süben und Norden: Marfeille, Narbonne, Arles, Avignon,               |       |
| Toulouse, Lyon, Rimes, Montpellier - Baris, Rouen,                   |       |
| Borbeaug (bie dortigen Hansen)                                       | 214   |
| 3. Der frangösische Großhandel. Die Ritterschaft ber Raufleute       | 218   |
| 4. Die Caorcini                                                      | 219   |
| 5. Das Innungswesen, insbes. von Paris                               | 220   |
| 6. Das Privathanbelsrecht. Sanbelsgerichtsbarfeit. Seerecht.         | 220   |
| Insbes. von Oléron                                                   | 221   |
| 7. Die Meffen : von Baris, insbes. ber Champagne und von Lyon.       |       |
| Deren Berfaffung und universale Bebeutung                            | 224   |
|                                                                      | 221   |
| 5. Die Grgebnisse der romanischen Bechtsbildung im Mittelalter. § 9. |       |
| ueberfict                                                            | 237   |
| 1. Das Personenrecht.                                                |       |
| 1. Der Raufmann. Matrifel und Handelsregifter                        | 240   |
| 2. Filialen                                                          | 241   |
|                                                                      | 242   |
| 4. Die Firma                                                         |       |
| 5. Minderjährige, Hauskinder, Chefrauen, Sandelsfrauen               | 244   |
| 6. Kaufmännische Buchführung                                         |       |
| 7. Sandelsgehülfen und Lehrlinge. Roalitionen, illoyale Ronfurreng   |       |
| II. Das Mätlerrecht                                                  | 250   |
| III. Die gefellichaftliche Unternehmung. Berichiedene Burgeln        |       |
| der verschiebenen Societätsarten                                     | 254   |
| 1. Die Commenda. Geschichte im Altertum, byzantinisches Recht.       |       |
| Berhältniß jum Seebarleben. Commenda mit einseitiger und             |       |
|                                                                      |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| mit zweiseitiger Kapitalbeteiligung (societas maris — terrae). Die Commenda ein allgemeines (societätsmäßiges) Kredit: geschäft. Die Gewinnantheile. Umsang des societätsmäßigen Geschäftsbetriebs. Gesahr, Sigenthum und Geschäftsleitung. Mehrheit der Commenden. Uebertragung auf den Landhhandel, insbesondere auf das Bankgeschäft, Berhältniß zum depositum irregulare. Allmähliche Trennung des Geschlichenfachts ond dem Sondergabet ber Betheiligten, Registrirungsschafts | Sette |
| pflicht, Gefellschaftsfirma. Accomandita und participatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Die colonna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 255   |
| 2. Die offene (Collective) Gefellichaft (compagnia). Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Gefellichaftsfirma. Stellvertretung. Das Regifter ber ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| gelnen Gefellichaft, bas allgemeine Gefellichaftsregifter. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| inneren Berhältniffe. Das gesonderte Gesellschaftsgut (corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| della s.). Rechenschaftspflicht. Liquidationsverfahren. Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Rontrahiren ber einzelnen socii unter ber Gefellichaftsfirma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| beruht ursprünglich auf Bollmacht; gegenseitige Bevollmäch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| tigung kommt gewohnheitsrechtlich auf: Formel prafumtiver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| wechselseitiger praepositio institoria. Allmähliche Ausbilbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| der unbeschränkten Saftung der Gesellschafter, in Berbin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| dung mit der üblichen Stipulation ber Solidarhaft und wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| dem Represaliensuftem. Berhaltniß zum germanischen Familien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| ober boch Saus-Berband ber Genoffen, insbesondere bie bar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| aus entspringenbe Dispositionsbeschrantung. Gesammthanb?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Das treibende moderne Bringip ift die Firmengemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 271   |
| 3. Der Aftienverein. Ursprung im verzinslichen Anlehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| verbunden mit der Abgabenpacht (compera). Die öffentlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Anlehen: monte, maona. Die Kapitalaffociationen ber Staatsgläubiger (societates comperarum, monti, maonae),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| insbef. in Genua. Die maona von Chios und Phofaea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 1346 ff., von Cypern 1373 ff., die St. Georgsbant 1407 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900   |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400   |
| Fortsetung. § 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| IV. Das Sachenrecht. Binditationssysteme. Konstitutetlaufel. Sym-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| bolische ober fingirte Traditionen. Das Berfolgungsrecht. Bfand:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200   |
| recht. Retentionsrecht. Transports und Lagerpapiere V. Das Vertragsrecht. Allgemeines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 299   |
| Die aequitas mercatoria und der Handelsgebrauch. Der Kredit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| verfehr, insbes. ber internationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 303   |
| 1. Der formlose Bertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 305   |
| 2. Der abstratte Bertrag und die cautio indiscreta. Der Ege-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300   |
| futivprozeß und bie üblichen Bergichte auf Anfechtung, auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| privilegia fori (Klausel: Zahlung aller Orten) und prozes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| inglife Manthaila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200   |

| 3. Solibarberechtigung und Solibarverpflichtung. Bergicht auf      | Sei  |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| beneficia excussionis und divisionis                               | 30   |
| 4. Stellvertretung, Zusage ber Leiftung an Dritte und burch Dritte |      |
| 5. Konventionalstrafe. Berzugszinsen. Schabennehmen. Beweis        | - 01 |
| des Bergugsintereffes                                              | 310  |
| 6. Rechtszwang zum Kontrahiren                                     | 31   |
| 7. Lex Anastasiana                                                 | 31   |
| 8. Mungverhaltniffe. Beltgelb. Rechnungegelb. Rlaufel "nach        |      |
| Werth ober Rurs". Sorge für ben Umlauf richtigen Gelbes.           |      |
| Rredit: und Zahlungs: Operationen                                  | 311  |
| 9. Börfen. Baaren: und Gelb: Preise                                | 318  |
| VI. Die wichtigften Sanbelsgeschäfte.                              |      |
| 1. Der Rauf. Geldwechsel. Dag und Gewicht. Raufmannsgut.           |      |
| Rebhibition u. bgl. Befchrantung ber Anfechtung                    | 314  |
| 2. Das verzinsliche Darleben                                       | 317  |
| 3. Der Bankverkehr. Insbes. bas Depositgeschäft und bie De:        |      |
| fitalscheine (ledi : primitive Banknoten). Die Bahlungszusage      |      |
| des Bankiers, insbef. burch Gutschrift im Bankbuch, juriftisch     |      |
| ber Baarzahlung gleich geftellt. Der Umschreibe:(Giro:) Ber:       |      |
| tehr. Umfchreibe:Ched (Giro:Anweisung) und Zahlungs:Ched.          |      |
| Rrediteröffnung, Abrechnung, Kontoforrentverkehr, Kreditburg:      |      |
| fchaft, Remittirungs: und Ginkaffirungs:Geschäft. Die Ston:        |      |
| tration. Anlehensnegociation. Privatbankiers und öffentliche       |      |
| Banken                                                             |      |
| 4. Das Kommissions: und Speditions: Geschäft                       |      |
| 5. Das Binnenfrachtgeschäft. Frachtbrief und Labeschein            | 332  |
| 6. Der Nachrichtenverkehr                                          | 333  |
| 7. Das Lagerhausgeschäft. Der Lagerschein                          | 333  |
| Fortsegung. § 11.                                                  |      |
| VII. Das Geerecht.                                                 |      |
| Die Quellenfreise                                                  | 335  |
| Der genoffenschaftliche Rleinbetrieb und beffen Recht. Annäherung  |      |
| an die Wirthschaftszustände ber römischen Raiserzeit. Con-         |      |
|                                                                    | 336  |
| 1. Das Schiff                                                      | 338  |
| 2. Rheber — erweiterte haftung — auf bas Seegut be-                |      |
| schränkte haftung                                                  | 339  |
| 3. Die Rhederei. Der Korrespondentrheber                           | 340  |
| 4. Frachtvertrag. Ladungsverzeichniß und Konnoffement.             |      |
| 5. Paffagiervertrag                                                |      |
| 6. Haverei                                                         |      |
| 7. Schiffstollifion                                                |      |
| 8. Bergung                                                         | 540  |

| 0.00.1.11.000.1.0.0.11.1100.1.1100                                                                                | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9. Seebarleben. Allgemeines Rreditgeschäft auf "behaltene                                                         |       |
| Ankunft". Darleben auf Landgefahr. Rredittauf und                                                                 |       |
| Lieferungstauf auf Seegefahr. Die Entstehung ber Bob-                                                             |       |
|                                                                                                                   | 345   |
| 10. Berfahren in Geefachen                                                                                        | 354   |
| VIII. Die Affeturang.                                                                                             |       |
| Allgemeiner Charafter                                                                                             |       |
|                                                                                                                   | 355   |
| 2. Die moderne Prämienversicherung, in Italien um die Wenbe                                                       |       |
| bes 13. und 14. Jahrh.'s entstanden. Urfprung aus bem                                                             |       |
| Seebarleben und noch lange nach Art beffelben geftaltet.                                                          |       |
| Richt aus ber Wette (sponsio) entftanben. Das entgelt:                                                            |       |
| liche Pattiren über bie Gefahr, Theilung bes Rifito, gewerbe-                                                     |       |
| mäßiger Betrieb. Das verficherbare Intereffe und bie                                                              |       |
| mäßiger Betrieb. Das versicherbare Interesse und bie<br>"Bettasseturang". Berhältniß zur Wucherlehre. Die Polize. |       |
| Inhalt bes Geeversicherungsrechts feit Enbe bes 14. Jahrh.'s.                                                     |       |
| Anzeigepflicht. Riftorno. Brafumtion bezw. Filtion bes Un-                                                        |       |
| fallseintritts, Abandon. Das Berfahren. Die Gefengebung                                                           | 358   |
| Fortsehung. § 12.                                                                                                 |       |
| IX. Urfunbenrecht.                                                                                                |       |
| I. Die Beurfundungen ber Rechtsgeschäfte.                                                                         |       |
|                                                                                                                   | 383   |
| 1. Buchungen                                                                                                      | 909   |
| gebenen Urfunden                                                                                                  | 384   |
| 3. Die Werthpapiere. Ursprung. Wesen                                                                              | 385   |
| II. Orbers, Inhabers und Blanto: Papiere.                                                                         | 383   |
| Die (aftive) Orbertlaufel ein typischer Bestandtheil ber                                                          |       |
| mittelalterlichen Geschäftsurtunde. Rechtliche Bedeutung.                                                         |       |
| Die Bezeichnung des Ordernehmers durch Bollmachts:                                                                |       |
|                                                                                                                   |       |
| urtunde, später endossement ober girata auf bem                                                                   | 900   |
| Bapier. Das Inhaberpapier. Das Blantopapier                                                                       | 390   |
| III. Die "Generalfreditbriefe" gu Gunften unbeftimmter                                                            | 000   |
| Berfonen                                                                                                          | 397   |
| IV. Die paffine Orbertlaufel: per me vel per meum                                                                 |       |
| nuncium (missum) u. dgl. Deren Surrogate                                                                          | 400   |
| V. Das Diftanggefcaft, insbef. bas Remittirungs:                                                                  |       |
| ober Wechselgeschäft                                                                                              | 402   |
| X. Wechfel.                                                                                                       |       |
| Technischer Begriff                                                                                               |       |
| 1. Mündliches Wechselgeschäft?                                                                                    |       |
| 2. Das schriftliche Bechselgeschäft ift von vornherein allge-                                                     |       |
| meines Rreditgeschäft für bie Gelbzuweifung nach einem                                                            |       |
| anharan Mat                                                                                                       | 407   |

### Inhalt.

|     |                                                            | See Fift. |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.  | Ursprung: Alterthum, Mittelalter                           | 408       |
| 4.  | Entstehung im überfeeischen Sanbel. Anlehnung an bas       |           |
|     | Seebarleben als Remittirungsgeschäft. Die Rlaufel ,sal-    |           |
|     | vum in terra"                                              | 412       |
| 5.  | Hebertragung auf ben Binnenverfehr                         | 417       |
| 6.  | Die Urform ber Bechfelurtunbe ift ber bomigis              |           |
|     | lirte Gigenwechfel. Deffen Rachweis feit ber Mitte         |           |
|     | bes 12. Jahrh.'s. Typifche Form, insbef. Bechfeltlaufel    |           |
|     | und bie mannigfaltigen Balutaverhaltniffe. Gelbftverftanb: |           |
|     | liche Schabensersappflicht bes Wechselausftellers, unter   |           |
|     | Umftänden als Regrespflicht                                | 417       |
| 7.  |                                                            |           |
|     | weifung, an fich ohne Regregpflicht bes Musftellers; nicht |           |
|     | hervorgegangen aus Bucheintragen; lediglich Musfuh:        |           |
|     | rung bes ihr nothwendig ju Grunde liegenben                |           |
|     | Eigenwechsels burch Ausfüllung ber attiven unb             |           |
|     | paffiven Orberflaufel beffelben. Daber tracta und          |           |
|     | remissa, bie vier Berfonen ber mittelalterlichen Tratte.   |           |
|     | Nachweis ber Tratte feit ber Mitte bes 13. Jahrh.'s.       |           |
|     | Die urfprüngliche Tratte wird jum felbftanbigen            |           |
|     | Bechfelbrief, nimmt nothwendig bie Beftandtheile bes-      |           |
|     | felben in fich auf, bebarf baber nicht mehr ber Grundlage  |           |
|     | eines besonderen Eigenwechsels. Die Subintelligirung bes   |           |
|     | Bechfel-(Regreß-) Berfprechens bes Traffanten. Wem fteht   |           |
|     | bie Regreßklage ju?                                        | 430       |
| 8.  | Ausbildung ber Tratte jum Orber: Papier. Das Ins           |           |
|     | boffament                                                  | 448       |
| 9.  | Das Accept                                                 | 455       |
| 10. | Der Aval                                                   | 456       |
| 11. | Duplifate. Die Bechselintervention                         | 457       |
| 12. | Broteft. Regreß                                            | 457       |
| 13. | Berfall: bezw. Zahlungszeit                                | 458       |
| 14. | Wechfelhandel, Wechfelfurs                                 | 459       |
| 15. | Wechselprozeß                                              |           |
| 16. | Die Wechselgesete                                          |           |
| 17  | Die Literatur Stellung ber Rirche zum Mechielgeschäft      |           |

# Ginleitung.

### I. Begriff und Zweige bes Sanbelsrechts.

§ 1.

Sanbel ift bie ben Guterumlauf vermittelnbe Erwerbsthätigkeit 1). Gin jeber Thatbestand, welcher bem Sanbel
— bessen Gefchäften, Objecten ober Subjecten — angehört, heißt Sanbelssache 2).

Für Sandelssachen gilt vor ben allgemeinen Normen bes Brivat- und öffentlichen Rechts ein ihnen eigenthümliches Sonderober Specialrecht, genannt Sanbelsrecht.

Daffelbe ift ein besonderer Zweig theils bes Privatrechts: genannt Privathanbelsrecht, theils bes öffentlichen Rechts: genannt Staatsbanbelsrecht und Bölferhanbelsrecht 3).

Das Privathanbelerecht ordnet die auf Sonderintereffen beruhenden Beziehungen ber Personen zu einander und zu Gütern.

<sup>1)</sup> Genaueres f. unten § 40.

<sup>2)</sup> Die nahere Feftfellung biefes Begriffes (unten § 43...) fest voraus die Entwidelung ber Begriffe "handelsgeichaft" (bavon §§ 41—59), "Baare" (bavon § 40. §§ 60 ff..), "Sandelsmann" ober "Raufmann" (bavon §§ 40. 42—46).

<sup>3)</sup> Man barf auch fagen; Sanbels: Brivat: (Staats: Boller:)Recht.

Mit ihm vorzüglich, jeboch nicht ausschließlich, befassen sich bie Hanbelsgesethücher — so auch die folgende Darstellung. Das Staatshandelsrecht ist ein Theil des Berwaltungsrechts: es regelt die Beziehungen der Staatsgewalt 4) zum handel: nach der polizeilichen (administrativen), sinanziellen, processulässichen, strafrechtlichen Seite 5). Sinschlagende Satungen enthalten alle Handelsgesethücher, auch das beutsche 5). Das Bölferhandelsrecht regelt die Bedingungen des handelsbetriebes zwischen verschiedenen Staaten und zwischen Angehörigen verschiedener Staaten. Es ift theils allgemeines Bölferrecht: nämlich nur zwischen einzelnen Staaten vertragsmäßig (durch handelse, Schissabres, Niederlassunges, Münz-, Maß-, Gewichts-, Post-,

<sup>4)</sup> Beziehungsweise ber auf Delegation Seitens des Staates beruhenden Gewalt der Kommunasverbände (Gemeinden, Provinzen u. bgl.) einerseits, einer Bundes-Reichs-Central-Gewalt andererseits: Berfassung des Deutschen Reichs vom 16. April 1871, art. 3. 4. 33—56.

<sup>5)</sup> Denn im Gesammtspftem bes Rechts bilben Strafrecht und Prozehrecht Theile bes Staatsrechts und zwar bes Staatsverwalrungerechts.

<sup>6)</sup> Enbemann, Der Entwurf eines Deutschen Sanbelsgesethuchs. S. 8-12. Dein Gutachten über ben Entwurf eines Deutschen Sanbelogefesbuchs, S. 7-9. und unten § 44; bie Rommentare jum S.G.B. art. 11. 276; Beife § 1. Thol S. 1, vgl. mit SS 43-50. Brindmann S 6. Enbemann SS 3. 14. Behrend & 5. 32. Enbemann's Sanbbuch I. G. 9 und (v. Bolbernborff) S. 165-181. Ausführlicher j. B .: Marquard, tract. politico-iuridicus de jure mercatorum et commerciorum singulari (1662). Vincens, exposition raisonnée de la législation commerciale t. I-III. 2. éd. (Paris 1834). - Für bas Secrecht: Rigge, Das Allgemeine Seerecht ber civilifirten Rationen. Bb. I. 1857. SS 52 ff., F. Berels, Sanbbuch bes allgemeinen öffentlichen Geerechts im Deutschen Reiche. 1884. - Für bas Berficherungerecht: Datowicgta in Bluntichli und Brater Staatsworterbuch XI. 1, A. Bagner in Schonberg's Sanbbuch ber pol. Defonomie. II 2. 791. Zammarano, l'intrapresa delle assicurazioni. Torino 1887. Berichte bes Gibgenöffischen Berficherungsamts. Bern 1888. 1889. - Ferner bie Lehrbucher bes Deutschen (Breugischen, Baprifchen zc.) Staats: rechts, insbesonbere bes Bermaltungerechts: aus neuefter Beit von Labanb, v. Ronne, S. Schulze, G. Mener, G. Loning, Born, S. Rosler, v. Sarmen, Stengel u. A., auch Gneift, Bermaltung, Juftig, Rechtsmeg. 1869, insbesondere S. 469 ff. und jest bas Sandbuch bes öffentlichen Rechts ber Gegenwart. Berausg, von Marquarbien 1883 ff. (noch unvollenbet).

Sisenbahn:, Telegraphen: u. a. Berträge) ober gewohnheitsrechtlich begründet?).

Als besondere, auch geschichtlich in einer gewissen Selbständigkeit entwidelte und der zusammenhängenden ) Darstellung bedürsende Zweige des Privathandelsrechts erscheinen das Wechselrecht, das Seerecht, das Versicherungsrecht. Dem öffentlichen und dem Privat-Zandelsrecht gehören, jedoch nur partikulär ), ein eigenthümliches Hanbelsproceprecht und Fallitenrecht (Konkurs-, Gant-, Bankerott-Recht) an. Diesen besonderen Zweigen gegenüber wird die Gesammtheit der übrigen Institute und Sähe des Handelsrechts mitunter, obwohl wenig zutressend, als engeres oder alle gemeines Handelsrecht bezeichnet.

<sup>7)</sup> Darftellungen in ben Suftemen bes Bollerrechts, j. B. von Rluber, heffter, Bluntichli, Wheaton, Phillimore, Calvo, Dudley Field, Pradier-Fodéré, Travers Twiss, Bulmerincg, p. Martens, Wharton, Rivier u. A. Sandbuch bes Bollerrechts. Auf Grundlage euro: păischer Staatspraris, unter Mitwirkung von v. Bulmerinca u. A. bergusg, von Fr. v. Solpenborff. 4 Bbc. 1885/89. - Inabefonbere über bas Confularrecht f. A. de Miltitz, manuel des consuls I. II. 1-2. Londres (et Berlin) 1837-1842. Fr. Martens, Das Confularmefen und bie Confularjurisbiftion im Drient. Dit Ergangungen bes Autore überf, p. Sterft, Berlin 1874. Ronig, Sanbbuch bes Deutschen Confularmefens 2. 1878. p. Bulmerineg in p. holbenborff's bbb. III: über bas Bolferfeerecht: 3. Berels. Das internationale öffentliche Seerecht ber Begenwart 1882, und über bas Seeprifen: recht ben forgfältigen Bericht von v. Bulmerincg. Gand 1880. (Extrait de la revue de droit international t. X-XIII). - Darstellung in Berbinbung mit bem Brivathanbelerecht bei Masse. Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil. (6 vol. Paris 1844-1848.) 3. ed. 4 vol. Paris 1874. Bergl. auch S. Strauch, Das Frembenrecht; 3. XIII. S. 1-34; Ueber bie Staatsvertrage und beren Sammlungen f. v. Melle, Meili, Dambach in v. holpenborff's Sbbd. III. E. Meier, Ueber ben Ab: fclug von Staatsvertragen 1874 und unten § 24a. leber bas f. g. interna: tionale Bripat: Brogeg: u. Strafrecht unten § 38.

<sup>8)</sup> S. barüber meine Ausführungen 3. XXXV. 285 ff. XXXVI. 305. 315.

<sup>9)</sup> Gar nicht mehr im Deutschen Reich das Konfurörecht, obwohl das materielle Konfurörecht auch dem Handelsrecht angehörige Bestimmungen enthält (R.R.D. §§ 16. 36. 41. 3. 8. E.G. §§ 14. 17); nur sehr beschräntt das Prozestrecht (G.B.G. §§ 100—118. 201. 3. 3. 5. C.B.D. §§ 30. 194. 234. 459; §§ 565—567; §§ 837—850).

### II. Sandelsrecht und Sandelswiffenschaft\*).

§ 2.

Das Handelsrecht läßt sich betrachten als ein Theil ber hanbelswiffenschaft im weiteren Sinne, das ist der Summe aller Kenntnisse, welche für den Betrieb des Handels bedeutend sind. Diese bilbet den Gegenstand des Fachunterrichts auf den höheren Handelslehranstalten, den sogenannten Handelsakademieen, und wird encyclopädisch bargestellt vornehmlich in sogenannten Handelslerika. Ihr ge-

<sup>\*)</sup> Thol § 2. 3. Bgl. Beise § 4. Brindmann § 11. Enbemann im Sanbbuch 1. S. 8. 9. Behrend I. § 7. S. auch unten Note 10.

<sup>1)</sup> Sauptwerte von univerfeller Bebeutung:

Jacques Savary Des Bruslons (fortgesett von Philemon Louis Savary), Dictionnaire universel de commerce. Paris 1783. 3 t. fol., zusett Copenhague 1759—1765. 5 t. fol. (ber 6. Band enthält den parsait négociant des älteren Savary). Uebersetungen und Rachbildungen davon sind auch die älteren Englischen Arbeiten dieser Art, z. B. von Postlethwayt, The universal dictionary of trade and commerce. 4 vol. 2. ed. London 1774. Rolt [1776]. Mortimer [1766—67] u. a. m.

C. G. Lubovici, Reu eröffnete Atabemie ber Raufleute ober encyclopabifches Raufmannsleriton. Leipzig 1752-1765. 5 Bbe., umgearbeitet von 3. C. Schebel. 6 Thie. Leipzig 1797-1801. J. R. Mac Culloch, A dictionnary - of commerce and commercial navigation. London 1832 u. oft j. B. 1877 (Deutsche Bearbei: tung: C. F. E. Richter, Sanbbuch für Raufleute. 2. Bbe. 1834. Supplementbb. von R. Q. Schmibt. 1837). C. Robad und R. Robad, Allgemeine Encyclopabie für Raufleute, Fabritanten und Gewerbetreibenbe. 12. Aufl. 4. 1856-59; 3. Abbr., fortgef. von R. Seger. 1864. (Guillaumin & Cie), Dictionnaire universel théorique et pratique du commerce et de la navigation. 3. éd. 2. t. Paris 1873. Boccardo (f. Rot. 10). - Ferner ju nennen etwa: 3. M. Leuchs, Musführliches Sanbelsleriton. 2 Thie. 1824. 1826. 2. Rothidilb's Taidenbuch fur Raufleute, insbesonbere für Boglinge bes Sanbels. Enthaltend bas Bange ber Sanbelsmiffenichaft in gebrangter Darftellung, 31. Aufl. 1888. A. Schiebe, Universalleriton ber Sanbelsmiffenichaften - 3 Bbe. 4. 1837-1839. 2. Schlener (T. R. Schra: ber). Rontorlegiton für beutiche Raufleute. 1844. 2. Fort, Reueftes Universals leriton ber gesammten taufmannischen Biffenschaften, 4 Bbe. 1852, 1853, 5. Aufl. 1872. Q. C. Bleibtreu, SandelBlegiton für ben fontoriftifchen Bebrauch. 1865. Dito Spamer's Bluftrirtes Sanbelslegiton. 4 Bbe. 1876-79. Reuleaug, Der Beltverfehr und feine Mittel. I. II. 8. Aufl. 1889. Ferner gehören bierbin bas Cammelmert: Bibliothet ber gesammten Sanbelsmiffenichaften. 15 Bbe. Stuttgart

hören die Waarenkunde 2), die Münze (Gelbe), Naße, Gewichtskunde 3), die Komptoirwissenschaft 4) (kaufmännisches Rechnen, Buchführung, Korrespondenz), die Handelsgeographie, die Handelsstatistik 5) und vieles andere, auch das Handelsrecht an. Das letztere, vornehmlich das Privathandelsrecht, nimmt unter diesen Kenntnissen eine um dese

<sup>1861—1871,</sup> und die Handelszeitungen: insbesonbere Bremer Handelsblatt 1851—83 u. Deutsches Sandelsblatt 1871—84 — s. auch unter § 23\*.

<sup>2) 3.</sup> B. J. C. Schebel, Allgemeines Waarenlegiton — 3. Aufl. 2. Thle. Offenburg 1800. 6. Aufl., unter Mitwirfung von A. B. Reichenbach u. R. Wag-ner, herausg, von F. G. Wieck, 3 Bbc. 1863. B. Brozowsky, Waarenkunde in fystematischer Darftellung. 2 Thle. Wien 1869. R. Merck, Reuestes Waarenlerziton für Handel u. Industrie. 1870. Sine besonbers wichtige Klasse von Waaren, die Vörsenpapiere, hat eine eigene umfangreiche Literatur (zum Theil gehören dahin auch die Rot. 3 genannten Schriften); Hauptwerk ist Saling 's Vörsenpapiere, Kh. I (Allgem. Theil, bearb. v. Siegfried.) 5. Aufl. 1887. Th. III (Finanziteller Abeil, bearb. v. Hertslet.) 18. Aufl. 1889.

<sup>3) 3.</sup> B. J. C. Restenbrecher, Allgemeines Taschenbuch ber Maße, Gewichtse und Münzsunde, ber Wechseles, Gelde und Hondscurse — .. Berlin 1762.
18. Aust., bearbeitet v. Fr. E. Feller u. F. B. Grimm. Berlin 1858. Nobad's Rünze, Maße und Gewichtsbuch (zus. 2 Bde. 1841—1851), gänzlich umgearbeitet von Fr. Robad. 1874—75. — Solche Jusammenstellungen finden sich sehr früh, z. B. Chiarini, libro de' mercatantie ed usanze de' paesi. Firenze 1481. Bartholomeo di Pasi — Venet. 1503—21 (citirt nach Heyd. Geschichte des Levantehandels I. S. XV); auch die allgemeinere ältere handelswissenschaftliche Literatur (s. Rot. 8) besaßt sich vorwiegend mit Sammlung berartiger praktisch wichtiger Rotigen.

<sup>4) 3.</sup> B. 3. M. Leuchs, Die Kontorwissenschaft. 2 The. 1820—1821. A. Schiede, Die Kontorwissenschaft. 2 Bbe. 1830, jum 4. Mal verm. u. verb. 5. von Obermann. 7. Aufl. 1871. (Reiche Literatur ber einzelnen Zweige, ber sonders der Buchführung. Leber die älteste seit 1494], allgemein wichtige Literatur berselben, s. 3. B. die reichhaltigen, aber nicht überall kritischen Mittheilungen von E. 2. Jäger, Lucas Pacioli und Simon Stevin. 1876, insbesondere H. Beit Simon, Die Bilanzen der Attiengesellschaften. 1886. S. 12 sch

<sup>5)</sup> F. B. v. Reben, Allgemeine vergleichenbe hanbels: und Gewerbs: Geographie und Statistik. 1844. R. Andree, Geographie bes Welthandels mit geschichtlichen Erläuterungen. Bb. I. 1862 (2. Aufl. 1877.) Bb. II. 1872. B. Goh, Die Berkehrswege im Dienste bes Welthandels. 1888. F. X. v. Reusmann: Spallart, Ueberfichten über Produktion, handel und Berkehr in der Belts wirthschaft. Seit 1878; zuleht unter dem Titel: Uebersichten der Weltwirthschaft. 1887.

willen hervorragende Stelle ein, weil jeber erhebliche Janbelsakt zugleich ein Rechtsakt zu sein pflegt <sup>6</sup>). Daher die Kenntniß des Kaufmanns vom Handelsrecht umfaffender und bereiter sein muß, als die Kenntniß anderer Berufsstände von dem für ihre Lebensverhältnisse maßgebenden Sonderrecht.

Unter ben gahlreichen 7) Zweigen ber Sanbelswiffenschaft find für bie Erkenntniß bes Sanbelsrechts insbesonbere bebeutsam:

1. Die Handels wiffenschaft im engeren Sinne, ein Theil der Birthschaftslehre Ta). Nämlich die Lehre von dem Betriebe des Handels und dessen geschichtlich bedingten Tb) socialen (wirthschaftlichen) Gesehn. Sie bildet die thatsächliche Unterlage des Privathandelszrechts, den Stoff seiner Regeln, das Mittel zu seiner Erkenntniß und Fortbildung 8).

<sup>6)</sup> Bei andern Erwerdsthätigkeiten steht die thatsächliche, dei der Thätigkeit des Kausmanns vielsach die rechtliche Seite im Bordergrund. Man vergleiche den Landmann, Baumeister, handwerker, Jadrilanten mit dem in Getreide spekulirenden Kausmann oder gar dem Banquier: Goldselmidt, Le droit commercial et les tribunsaux de commerce (Revue de droit international et de législation comparée. vol. II. p. 359), T. M. C. Asser, Handelsregt en handelsbedrijs. Amsterdam 1862. Gegen die Darstellung im Text ethet Behrend a. a. D. den doch ungegründeten Borwurs, daß sie den "juristissen Ehrend a. a. D. den doch ungegründeten Borwurs, daß sie den "juristissense voß Jandelszecht einem nicht juristischen Gesschädeten" und hält dassit, daß, maß Riemand bezweiselt, daß Handelsrecht "innerhalb der Rechtswissenschaft verbleiben" müsse — es fragt sich ja nur, ob daß Handelsrecht zugleich einem anderweiztigen Wissenstein "Wissenschaft, daß was mit B. Viele verneinen dürsten, zum Anage einer wahren "Wissenschaft erhoben hat oder auch nur erheben tann, ist dassit völlig unerbeblich.

<sup>7)</sup> Thöl, a. a. D.

<sup>7°)</sup> Der Privatwirthschaftslehre — aber auch der Bollwirthschaftslehre, ja der Weltwirthschaftslehre, insosen die Einzelwirthschaft als Glieb der durch Arbeitstheilung und Berkehr zur Einheit verbundenen (ftaatlichen, internationalen) "Wirthschaftsgesammtheit" gedacht wird.

<sup>76)</sup> S. bie Schriften von Knies, hilbebrand, Rofcher, Rumelin, Schmoller, G. Cohn u. a. m. (Unten § 3a. Note 11.)

<sup>8)</sup> Ueber ihre Bedeutung f. auch meine Erörterungen 3. X. 170-172.

Die hierhin gehörigen Schriften sind ursprünglich mehr geographischeitgische Sammlungen von Usancen (f. auch Note 3), Ersahrungen, Rathicklägen — und barum für die Kenntniß früherer Zustände bes handels, auch bes handels rechts fehr

2. Die so genannte Privathandelspolitif, ober bie Lehre von ber taufmännischen Klugheit: nämlich von ben zur Erreichung ber handelszwede tauglichsten Mitteln und ihrer zwedmäßigsten Ber-

- a) F. Balducci Pegolotti (Fastor ber Barbi), La pratica della mercatura (geschrieben zwischen 1335 u. 1343). G. da Uzzano, La pratica della mercatura. 1442. (Betbe in bem Wert von sengin Della decima 4 t. Lisbona e Lucca 1765—66. S. auch Deyd, Geschiche bes Levantehanbels im Mittelaster I. S. XIV, XV., französ Kusgabe [1885] I. p. XVII. XVIII.) Zu nennen assenfalls auch Guglielmo Pagnini (Lucchese), pratica mercantile moderna. Lucca 1562. 4.
- b) Dekonomifche und juriftische Darftellungen bes hanbelslebens und ber eingeinen Sanbelsgeschäfte unter bem Gesichtspuntte einer wesentlich theologischen (bezw. tanonistischen) Kritit, seit bem 13. Jahrh. (f. unten g 10 a. G.).
- c) (L. Meber.) Handelbuch, darin angezeigt wird, welchergestalt in den fürnehmsten handelsstetten Europa allerley Wahren ansenktich laufit, dieselbig wider mit Rut verlaufit, wie die Wechsel gemacht, Phund, Ellen und Münt überal verglichen u. f. f. Rürnberg 1558. Fol. (Eitirt wird ein mir unsbekanntes, vielleicht damit identisches Buch: L. Meder, De ratione negotiandi sive contrahendi. Norimb. 1558. Fol.) M. Wegner, Idea mercaturae, darinnen was von den Kausseunfenten, Commercien, Credit und Glauben, Fallinenten, Wegeln, Parere u. f. f. anzumerten und zu behalten, turz, jedoch eigentlich beschrieben wird. Bremen 1661. 3. Schmalk, Deutsche hellleuchtender Kausse. u. Handelsspiegel w. Altendurg 1677. Im 18. Jahrh. ähnliche Schriften von Sperander (3. Gladow), Ibbede, C. G. Bohn, J. J. Bod, R. Magens (aus d. Engl.), J. C. May, S. J. Schrödh u. a. m. auch die Artifel "Handel Handlung" in Krünik, Dekonomische Encyclopädie. Th. XXI. (Bertin 1780.)
- d) G. Dom. Peri, Il negotiante. 2 p. Genova 1638. 1647. Jacques Savary, Le parfait négociant, ou instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de France et de pais étrangers. Paris 1675 (1676. 1713 u. f. f.), guiett 1800. 2 vol. 4. Jacques Savary, Parères ou avis et conseils sur les plus importantes ma-

wichtig — später mehr bogmatische Berarbeitungen eines umfassenhen, nicht immer aus erster Hand geschöpften Materials; durchaus wissenschaftliche Gesichtspunkte überwiegen in benjenigen Darstellungen, welche die Handelslehre als einen Theil der politischen Dekonomie behandeln. Aus der unendlich reichen Literatur (zu welcher in gewissem Sinne schon die älteste geographische Literatur, insbesondere die Schriften von Ptolemäus, Plinius, Strado, auch der etwa mit Plinius gleichzeitige periplus maris Erythraei [ed. Fabricius, Leipzig 1883] gehört), lassen sich hervorseben:

wendung. Ihr gehört die Lehre von der kaufmannischen Specu- lation an 9).

- tières du commerce. Paris 1688. 4. ([päter im parfait négociant. vol. 11.) [, auch Not. ]. Ricard, Traité du commerce, contenant des observations sur le commerce des principaux états de l'Europe. Amsterdam 1715. (2 t. 1781. Reberfeşt von Gabebusch u. Wichmann. 2. verm. u. verb. Auss. Greiswald 1791—92. 3 Bde. Suppsem. Leipzig 1801). Recherches sur le commerce ou idées relatives aux intérêts des disférens peuples de l'Europe. I. 1. 2. II. 1. 2. Amsterdam 1778—1784. Hostiand. u. Engl. Literatur [, unten.
- e) Weit die älteren deutschen und die meisten neueren Schriften überragt J. G. Büsch, Theoretisch-praktische Darstellung der Handlung in deren mannigsaltigen Geschäften. 2 Thle. Zusäte I Thle. Handlung in deren mannigsaltigen Geschäften. 2 Thle. Zusäte I Thle. Handlung v. G. H. H. Der mann. 2 Bde. 1808. (Auch Th. I. II. der 1824—27 in 8 Bdn. erschienenen: "Sämmtliche Schriften über die Handlung".) weniger hervorragend ist dessen Bollständiges spstematische Lehrbuch der ges. Handelswiffenschaften. 3 Bde. 1802—1804. Unter den späteren ähnlichen Werken (J. M. Leuchs, C. Krüger, J. v. Sonnleithner, Bleibtreu, Röhrich 1861 u. a. m.) ist besonders hervorzuheben Fr. Roback, Systematisches Lehrbuch der Handelswiffenschaften. 1848/9. 2. Aust. 1851. Sonnhoser, Die Technik des Welthandels. 1889.
- f) Der politischen Dekonomie gehören wesentlich an 3. B.: A. Genovesi, Lezioni di commercio o sia di economia civile 1765. (Auch Scrittori classici italiani di economia politica t. 7. 8. u. oft, 3. B. Milano 1824—25. 2 vol.). Ger. de Uztariz, Theorica y practica de comercio y de marina. Madrid 1724 (1742. 1757). K. Murhard, Theorie u. Politis des Hands. 1831. K. H. Aug. Lehrbuch der politischen Dekonomie. Bd. I. II. (8. Ausg. 1869 die als 9. Ausg. von Bd. I bezeichnete "Allgemeine Bollswirthschaftlichee" von A. Wagner. Th. I. 2. Ausst. 1879 behandelt nur wirthschaftliche Erundlechen.) A. E. Fr. Schäfsse, Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirthschaft. 2. Ausst. 1867 (3. Ausst. 2 Bde. 1873.) Insbes. Woscher, Nationalötonomik des Handels und Gewerbesseise (System der Volkswirthsschaft. Bd. III). 1881 u. oft. Lexis, in Schönberg's Handbuch der pol. Dekonomie. II. 663. Ueber die ältere Literatur s. auch W. Roscher, Geschicke varionalötonomit in Deutschland.

9) Thöl § 3. Unten § 40. Darüber Zerstreutes in ben Rot. 8 genannten Schriften. Selbständige Bersuche: Milhelm Zichweigert, Das Leben und Weben ber Arbeit und die Grundsähe bes rationellen Gewerbebetriebs. Thi. I. Selbständige Arbeit. 1863. A. Lindwurm, Die handelsbetriebslehre und die

- 3. Die Handelspflege, Handelspolitit, Staats-Handelswissenschaft, Staats-Handelsverwaltungslehre. Sie bildet einen Theil ber Berwaltungslehre und entwickelt die Grundfätze, welche der Staat hinsichtlich des Handels seinen Angehörigen, fremden Staaten und deren Angehörigen gegenüber zu beobachten hat. Sie bildet die Grundlage des öffentlichen Handelsrechts 10).
- 4. Die Sandelsgeschichte 11), ein Theil ber Rulturgeschichte
   bas wichtigste Sulfsmittel für die Geschichte bes Sandelsrechts.

Entwicklung bes Welthanbels. 1869. Insbesonbere: Courcelle-Senueil, Traité théorique et pratique des entreprises industrielles, commerciales et agricoles. 2. éd. Paris 1857. A. Emminghaus, Augemeine Gewertsiehre. 1868.

11) Bgl. § 3 ff.

<sup>10)</sup> Oben Rot. 1 ff. § 1. Rot. 4-7. Dabin gehört insbef. auch bie fo um: fangreiche Literatur über Schutgoll: und Freihandels: Spftem, überhaupt aber (er: gangend wie häufig erft die tieferen Grunde entwidelnd) die Literatur ber politifchen Defonomie wie ber gefammten Staatswiffenschaft und ber Bermaltungelehre (Meberficht: 2. v. Stein, Sandbuch ber Bermaltungslehre. 2. Mufl. 1876); insbef. bie Encyclopabieen: Macleod, Dictionary of political economy. 2 vol. London 1863. Coquelin et Guillaumin, Dictionnaire de l'économie politique. 3. éd. 2 vol. Paris 1864. M. Block, Dictionnaire de l'administration française. 2. ed. Paris 1877 (nebft jahrlichen Supplementen). S. Rentich, Sandwörterbuch ber Bolfsmirthschaftslehre. 2. Ausg. 1870. Boccardo, diziopario di economia politica e commercio. 2. ed. Milano 1877. Sanbbuch ber politifchen Defonomie, herausg. v. Schonberg. 2 Bbe. 1882. 2. Mufl. 3 Bbe. 1885/7. Sanbbud ber Staatsmiffenicaften, berausa, von Conrab, Elfter, Lexis u. E. Loning 1889 (im Ericheinen). - R. v. Rotted u. C. Belder, Staatsleriton -. 11 Bbe. 1836-1841 (Supplemente 1846-47). 3. Aufl. v. C. Welder. 14 Bbe. 1856-66. 3. C. Bluntichli u. R. Brater, Deutsches Staatsmorterbuch. 11 Bbe. 1856-69. Bluntichli's Staatsmorterbuch in 3 Bbn., bearb. u. herausg. v. Löning. Zürich 1869-74. M. Block, Dictionnaire général de la politique. Nouv. éd. 2 vol. Paris 1873-74. Borterbuch bes beutiden Bermaltungerechts, berausg, von b. v. Sten: gel. 2 Bbe. 1889/90. - Fur bas Mittelalter, aber bis tief in bie neuere Beit binabmirfend, ift baneben bie burch eigene Besetgebung und Berichtsbarfeit mit weitgreifendem außeren Ginfluß verfebene Wirthichaftspolitit ber firchlich en Bewalten, insbesondere ber fatholischen Rirche im Auge gu behalten (f. unten S 6 g. E.).

# III. Grundzüge einer Univerfalgeschichte des Sandelsrechts.

### 1. Porbemerkungen.

§ 3.

Siner abstrakt nivellirenben Anschauung wurde die Thatsache entsprechen, daß ber handel, als vermittelter Berkehr, den gleichen Rechtssätzen unterläge, welchen der Guteraustausch überhaupt untersworfen ist: es gabe kein Sonderrecht des handels, sondern lediglich, oder doch von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, ein allgemeines Berkehrsrecht. Allein der wirkliche Thatbestand entspricht jener Borskelung keineswegs, es hat sich vielmehr im Gesammtkreise 1) der Europäischen Civilisation ein sehr umfassendes Sonderrecht des Handels gebildet, aus innern und aus geschichtlichen Ursachen 2).

Aus innern 3). Denn einmal gibt es eigenthümliche Verhältniffe nur des handels, benen eigenthümliche Rechtsregeln zu entsprechen haben: man denke z. B. an Prokuren u. dgl., an die rechtliche Sonberung des Gesellschaftsguts, Firmen, Fixgeschäft, Selbsteintritts-

<sup>1)</sup> Dies gilt auch, trot des Mangels umfassenber Kodifikation, von dem Englisch: Amerikanischen Rechtskreis. Auch das nicht kodifizirte oder in dem allgemeinen bürgerlichen Gesethuch mitgeregelte Handelbrecht kann ebenso umfangreich, ja umfangreicher sein, als das in einem besonderen Gesethuch normitre.

<sup>2)</sup> Die leitenden Gesichtspunkte habe ich entwickelt: Revue de droit international vol. II. p. 359—363 u. unten § 33 ff., insbef. §§ 33. 37. 38; s. auch insbef. Beslay, comment. du code de com. t. I (Paris 1867) introd.; G. Cohn, Drei rechtswissenschaftliche Vorträge (1888) S. 44 ff.

<sup>3)</sup> Diese leugnen die vereinzelten Gegner besonderen Handelsrechts oder doch besonderer Handelsgesetbücher, 3. B. Endemann, Das Handelsrecht § 4 u. sonkt (modifiziert Ausst. 4 S. 11 u. Sob. I. S. 16); Dernburg, Lehtuch des Breuß. Brivatrechts, insbes. Bd. II. (f. dazu meine Erörterungen in 3. XXIII, 301—303); Molengraaff, het verkeersrecht in wetgeving en wetenschap. Haarlem 1885; Vivante, Archivio giuridico XXXIX p. 497 ff., Bolafsio, per un codice unico delle obbligazioni Venezia 1889 (dagegen z. B. Sacerdoti 1888, Manara 1889). In dem Schweizerischen Geset über das Obligationenrecht, auf welches die Gegner sich berusen, sind viele Schwierigseiten nur umgangen und verdecht, nicht gelöst; die Annahme Bivante's, daß die "Deutsche Bissenschafts" die Berichmelzung von Handels: u. bürgerl. Gesethuch gesordert habe oder sordenschafts die Bericht das Deutschen Bundesraths (3. XX. 139. 154. 165) entwickelten Gründe, nicht "meine" angebische Autorität, welche die Bortommission

rechts bes Kommissionärs, Form und Zeit der Protesterhebung. Sobann vermag das allgemeine bürgerliche Recht sich niemals zu derzienigen Freiheit, Beweglichkeit und universalen Geltung zu erheben, welche ein den Handelsbedürfnissen angemessense Recht nothwendig erfordert. Sin gewisse Waß der Starrheit ist ein Vorzug des allzgemeinen bürgerlichen Rechts, ein Mangel des Handelsrechts. Sin tosmopolitisches Handelsrecht — ein wahres ius gentium im Sinne der römischen Theorie — ist denkfar, während das dürgerliche Recht im Allgemeinen eine gewisse territoriale Abgeschlossenheit nicht zu überzwinden vermag. Die Universalität des römischen bürgerlichen Rechts trat erst ein, als der römische Staat selbst nahezu den antisen Weltstreis, soweit praktisch in Betracht kommend, umfaßte.

Aus geschichtlichen. Das allgemeine bürgerliche Recht kann nämlich mehr ober weniger ben eigenthümlichen Bedürfnissen bes Hanles entsprechen. Ze mehr dies der Fall ist, um so weniger bedarf der Hanles Sonderrechts und umgekehrt 4). Ersteres trifft zu für das Alterthum, insbesondere für das römische Reich: theils wegen der verhältnißmäßigen Einsachheit der Handelsformen, theils wegen der Elastizität und Universalität des allgemeinen bürgerlichen Rechts — daher das Specialrecht für den Handel dürstig; letzteres dagegen für das Mittelalter und in noch immer erheblichem Maße auch für die Gegenwart — daher hier die Ausbildung eines umfassen, wesentlich international gleichen Handelsrechts erklärlich und nothwendig.

Das Handelsrecht nimmt bem allgemeinen bürgerlichen Necht gegenüber eine bahnbrech ende Reformstellung ein. Entwicklt unter bem vorherrschenden Sinstuß wie überwiegend nach den Interessen ber wirthschaftlich am meisten geschulten und weitsichtigsten Bevölkerungstlassen. — ber Großindustriellen, Rheber, Großhändler, Finanze

dazu "verleitet" haben foll, die "traditionelle" Unterscheidung aufrechtzuerhalten, find für ben in Deutschland eingeschlagenen Beg maßgebend gewesen.

<sup>4)</sup> Das Berhältniß zwijchen Handels: und bürgerlichem Recht ift ein nur relatives: unten § 37.

<sup>4&</sup>quot;) Dem handel fällt die Rolle bes Organisators, damit auch bes herrschers in der Boltswirthschaft zu: Schmoller, Jahrb. für Gesetgebung, Boltswirthschaft u. f. f. XIII. 3. S. 107.

mächte — neigt es bahin, das gesammte bürgerliche Necht mit seinen Tendenzen zu durchdringen und indem es dann in diesem aufgeht, seinen eigenen Kreis erheblich zu verengern, während doch gleichzeitig sein Umfang durch neu hinzutretende, den besonderen Handelsbedürfnissen entsprechende Rechtssätze wiederum wächst. Wan mag es einem Gletscher vergleichen: in den unteren Regionen vereint sich sein schmelzender Firn mit den allgemeinen Niederschlägen, in den oberen sindet stete neue Kirnbildung statt. —

Die bisherigen burchgehends nur flizzenhaften Bersuche b' einer Geschichte bes gefammten hanbelsrechts find völlig unzu-

<sup>5) 3.</sup> B. Marperger, Reucröffnetes Sanbelsgericht, Samburg 1709. Cap. VI. VII. Pardessus, discours sur l'origine et les progrès de la législation et de la jurisprudence commerciale. Paris 1820 (auch por ber zweiten Mus: gabe bes cours de droit commercial. Paris 1821, fehlt in ben neueften Aus: agben). A. de Miltitz, manuel des consuls. t. I. t. II, p. I. II. Londres 1837-1842: t. l. (u. livre I.) führt ben Separattitel: Tableau du developpement des institutions judicaires et administratives créées pour l'utilité du commerce, ainsi que de la législation commerciale et maritime des principaux états de l'Europe et des états-unis de l'Amérique du Nord; t. II. p. I. (u. livre II.) führt ben Separattitel: Origine des consulats à l'étranger; t, II. p. II. (u. livre III.) enthält bas neuere Confularrecht; barin manche ichatbare, aus ben Quellenwerfen geschöpfte Mittheilungen. Molinier, traité de droit cemmercial, t. I. Paris 1846. Introduction historique, p. I-CLXXXVII (Ginen Saupttheil nimmt bie gar nicht babin geborige Geschichte ber Entbedungen, ber Frangofifden Rolonialpolitif u. bgl. m. ein). Rur Sfigen: Smith, Compendium of mercantile law, introd. p. 1-14. J. F. Abdy (Law Magazine November 1850 nr. XIX). Bravard-Veyrières, Traité de droit commercial, t. I. Paris 1862. p. 1-25. Ch. Lyon Caën et L. Renault, Précis de droit commercial. t. I. Paris 1879. p. 5-24. (2. éd. traité etc. 1889 p. 9-37.) Gareis St 4. 5. - mit theilmeife eindringenben Bemertungen: Beslay a. a. D., introduction, I. Endemann SS 4. 7 und im Sandbuch I. 3. 10-25. Behrend I. §§ 8-10; bogmatifch und ftatistisch: Thol I. §§ 5-9 u. Ch. Lyon-Caën, Tableau des lois commerciales en vigueur dans les principaux états de l'Europe et de l'Amérique. Paris 1876 (2. éd. 1881), auch traité I. p. 37-62. Gan, unbrauchbar: Gragnon Lacoste, Précis historique de législation consulaire. Paris 1860. Gine mar ideenreiche aber willfürliche Ronftruttion bei 2. v. Stein, Gegenwart und Bufunft ber Rechts: und Staatswiffenschaft 1876 (f. barüber meine Anzeige 3. XXIII. 274 ff.). - In universalbiftorifcher Richtung bewegen fich bie fur ihre Beit

reichend, meift unfritisch, fogar für bie einzelnen Sauptperioben, Länber, Sauptinstitute fehlen ausreichenbe Darftellungen. Gine Sammlung ober auch nur Uebersicht ber Sanbelsrechtsquellen b ber verschiebenen Beiten wird ebenso schmerzlich vermißt, als eine ausreichenbe Uebersicht ber Sanbelsrechtsliteratur 7).

hervorragenden Monographieen von G. F. v. Martens, Bersuch einer historischen Entwidelung des wahren Ursprungs des Wechselrechts (Göttingen 1797) und A. Fréméry, études de droit commercial, ou du droit fondé par la coutume universelle des commerçans (Paris 1833).

- 6) Auch das hochverdienstliche, obwohl gegenwärtig vielsach unzureichende seerechtliche Quellenwert von J. M. Pardessus, collection de lois maritimes antérieures au dix-huitième siècle. 6 vol. 4. Paris 1828—1845 (einen Abdruck der beiden ersten Bände enthält das unter dem Titel: Us et coutumes de la mer, ou collection des usages maritimes des peuples de l'antiquité et du moyen âge. 2 vol. 4. Paris 1847 verössentichte Werf) ist mehr geschichtliche statistisch als universalhistorisch angelegt. Einzelne werthvolle Ergänzungen dazu bietet die etwas tumultuarische Sammlung von Sir Travers Twiss, Monumenta inridica. The black book of the admiralty, with an appendix. (Dieser Anhang nimmt den größten Theil des Werses ein und zerfällt in 4 parts.) 4 vol. 8. London 1871/6. Aeltere Seerechtssammlungen, des gleichen ganz unzureichende Sammlungen der Quellen des Asserbes ann verbis und des Wechselne Sammlungen der Quellen des Asserbes und des Kechselne ganz unzureichende Sammlungen der Quellen des Asserbes anne verbis
- 7) Bu nennen: Pardessus, Bibliothèque de jurisprudence commerciale - meber vollftanbig, noch überall richtig geordnet. Bor ber zweiten Ausgabe bes cours de droit commercial vol. I. Paris 1825. p. XVII-CCXL; por ber britten Ausgabe: vol. I. Paris 1825. p. III-CCXXXII; bagegen fehlt fie in ben fpateren mir befannten Musgaben, auch in ber neueften. (Der Bruffeler Rach: brud, 6. Ausg, pon 1833, enthält vol. III. einen mehrfach abweichenben Ausgug.) Catalog ber Commerg: Bibliothet ju Samburg - reichhaltig und trefflich geordnet. Reue Ausgabe, Samburg 1864; mit Rachtrag 1303 u. LXVIII. S. 8. Dagu Fortsetungen. - Für bie in Deutschland 1750-1845 erschienenen Berte ift auch brauchbar: Bibliothet ber Sanblungsmiffenicaft - von Englin. 2. Aufl. ganglich umgearbeitet von B. Engelmann. Leipzig 1846. - Die ban: belerechtliche Literatur feit bem Jahre 1858 ift möglichft vollftanbig, einschließlich ber in ben Beitschriften enthaltenen Abhandlungen, verzeichnet in ben "Literatur: überficten" ber Reitidrift f. bas gel. Sanbelbrecht; für bie Deutiche Literatur ber Jahre 1862-1875 ift brauchbar, aber boch vielfach ju berichtigen und ju ergangen; Boigtel, Ueberficht ber Literatur bes Deutschen Sanbelerechts feit Ginführung bes A.D.S.G.B's. 1876. Außerbem ju berudfichtigen: Mitter: maier, Grundsäte bes beutschen Privatrechts. 7. Aufl. Regensburg 1847, Bb. I.

Sulfsmittel für die Geschichte des gesammten handelsrechts sind die Werke über universelle Rulturgeschichte 8), insbesondere über die Universalgeschichte des handels 9) und der Ratio-

<sup>§ 25. 44.</sup> Bb. II. § 302-358. 580-572; v. Kampt, Reue Literatur bes Bollerrechts, 1817; endlich bie allgemeinen bibliographischen und juriftischibiliographischen Werke.

<sup>8)</sup> Insbesondere W. Wachsthum, Allgemeine Culturgeschichte. 3 Bde. 1850 —1852 (daselbst Bd. I. S. X. Angade der älteren Literatur). Montesquieu, De l'esprit des lois. Zuerst Genf 1749 anonym. F. Laurent, Histoire du droit des gens et des relations internationales. (Auch unter dem Titel: Etudes sur l'histoire de l'humanité.) 17 vol. Gand (Paris) 1850—1870. S. auch Nobdach, Geschichte der Gesellschaft. 8 Thie. 1868—1875. Lehrreiche Stizze dei W. Roscher, System III., insbes. § 10—13, dessen Ansichten der Bolkswirthschaft aus dem geschächtichen Standpuntte. 3. Aust. 1878 und über diese Richtung der Geschichte der Antonactionomik. S. 912 fl., vgl. A. Wagner, Allgemeine Bolkswirthschaftslehre. Th. I. § 53 fl., insbesondere §§ 57—62 u. die unten Rot. 11 angegedene Literatur.

<sup>9)</sup> Auf forgfältiger Benütung ber Specialliteratur - movon fpater - beruht bie jufammenfaffenbe, wenngleich nicht mehr überall ausreichenbe Darftellung von M. Beer, Allgemeine Geschichte bes Welthanbels, I. II. III. 1. 2. 1860-1884. Allgemeine, nach verschiedenen Richtungen forberliche neuere Untersuchungen: D. Schraber, Linguiftifchiftorifde Untersuchungen jur Sanbelsgeschichte u. Baarentunde. Th. I. 1886. B. Got, Die Berfehrsmege im Dienfte bes Belt: hanbels. 1888. 3 a ftrow, Welthanbelsftragen 1887. - Aus alterer Beit finb ju nennen etwa: P. 3. Marperger, Siftorifcher Raufmann. Lubed und Leipzig. 1708. (3. F. Beinemann und 3. 3. Bertram) hiftorifche Unter: fuchung des Ursprungs und Wachsthums der Kaufmannschaft bei den allererften Bollern und in ben nachfolgenben Zeiten zc. Leipzig. 1739. Allgemeine Geschichte ber Sandlung und Schiffahrt, ber Manufatturen und Runfte, bes Finang: und Cameralmefens ju allen Zeiten und bei allen Bolfern. 2 Thle. Breslau 1751. 54. A. Anderson, An historial and chronological deduction of the origin of commerce from the earliest accounts to the present time, containing an history of the great commercial interests of the british empire. 2 vol. London 1764. Carefully revised, corrected and continued to the present time, 4 vol. London 1787-89. (Aus bem Englischen [von 3. B. Bamberger] 7 Thie. Riga 1773-1779.) Michele de Jorio, Storia del commercio e della navigazione dal principio del mondo sino a'giorni nostri. 4 t. Napoli 1778-1783 (behandelt nur bas Alterthum und zwar wesentlich nur bis Muguft. Das Bert ift unvollenbet). 3. Bedmann, Beitrage jur Gefchichte ber Erfindungen. 5 Bbe. 1786-1805. A. Lafaurie, Gefchichte bes Sandels in Beziehung auf politifche Defonomie und öffentliche Ethit. 1848. S. Scheerer,

nalökonomie 10). Denn die Geschichte des Sandelsrechts ist, wie alle Rechtsgeschichte, nur im Zusammenhange der allgemeinen Rulturgeschichte, insbesondere der Wirthschaftsgeschichte, welche auch die Geschichte der wirthschaftlichen Anschauungen, d. i. der "Aufklärung" oder auch wohl zeitweilig des Gegentheils in wirthschaftlichen Fragen in sich schließt 11), richtig zu erfassen. Sie erstrebt ein genetisches

Mügemeine Geschichte bes Besthandels. 2 Bbe. 1852. 53. Torelli, Dell' economia del commercio Europeo. 3 vol. Firenze. 1858. G. Boccardo, Manuale di storia del commercio, dell' industria e della economia politica. Torino 1858. Boccardo, Storia della geographia e del commercio. Torino 1866. Bi delle, Geschichte des Besthandels 1867. W. S. Lindsay, history of ancient shipping and of ancient commerce. 4 vol. London 1874—1876.

10) S. auch Not. 8. A. Blanqui (aîné), Histoire de l'économie politique en Europe, depuis les anciens jusqu'à nos jours. 2 vol. Paris 1837. (Deutsche lleberschung mit Anmertungen von J. F. Buß. 2 Bbe. 1840. 1841) 4. éd. 1860. J. Rauh, Die geschichtliche Entwickeung der Nationalötonomit und ihrer Literatur. 1860 (s. Laspepres, J. IV. 472). A. R. Balchen, Grunddragen of den politicia ekonomiens historia, från äldsta till närvarranda tid. Stockholm 1863. L. Cossa, Guida allo studio dell' economia politica. 2. ed. Milano 1878 (Deutsch von Moormeister. 1880.) H. Eisenhart, Geschichte der Nationalökonomik. 1881. Für Deutschland: B. Noscherg und v. Scheel in Schönderg's handbuch der polit. Oekonomie 1º. Für die Industrie und den Handel der Gewede: G. Schmoller, Die Straßburger Tuchund Beder: Runst. 1879.

11) Belehrende Untersuchungen enthalten, außer den allgemeinen Werken ibe Aufturgeschichte und den Erörterungen der Staatsphiosophen, insdes. Montes quieu, De l'esprit des lois, livre XX—XXII; von grundlegender Bedeutung insdes. & Hibebrand, Die Nationalötonomie der Gegenwart und Jukunft. Bd. I. 1848. C. Knies, Die geschichtliche Detonomie von geschichtlichem Standpunkte. 1853. (Reue Ausg. 1882—83.) W. Koscher, System der Bolkswirthschaft. 3 Bde. (Bd. I. 16. Ausk. Bd. II. 10. Ausk. Bd. III. 3. Ausk.) 1883; sodann für die verschiedenen Spochen die später (S. 4 fl.) zu nennenden Schriften, B. B. von Arnold, Keisselbach, Deyd, Endemann, Schwolter, Wiskemann, Laspeyres u. A. — Die Wechselbeziehungen zwischen Kultur und Recht, insbesondere den Sinstuß der wirthschaftlichen Zustände auf die Rechtsbildung im Auseneinen, wie in praktischer Anwendung auf die Rechtsbischinktitute und Rechtsbogmen suchen. A. nachzuweisen: Dank wardt, Astenalötonomie u. Jurisprudenz. 4 Hefte. 1857—1859. Derfelbe, Kationalötonomitischeinistische Studien. Bd. I. 1862.

Berständniß des geltenden Verkehrsrechts. "Geschichte" ist weder die Darstellung des bloßen Nacheinander; noch beschränkt sie sich auf die Vergleichung des zeitlich zusammen oder aus einander Liegenden — die sogenannte "vergleichende Jurisprudenz" ist als solche keine historische Bissenschaft. Der geschichtlichen Betrachtung bilden das gestern, das heute und das morgen eine ununterbrochene Kette. —

## 2. Hebersicht der geschichtlichen Entwickelung.

§ 3a.

Den allgemeinen Gang ber Entwidelung mag bie nachfolgenbe Sfize veranschaulichen.

Der kosmopolitischen Natur bes Handels, welcher eine, je nach Umftänden dem einzelnen Wirthschaftsgebiet förderliche oder nachtheilige "Weltwirthschaft" mit internationaler Arbeitstheilung 1) anstrebt, entspricht die frühzeitige international gleiche Gestaltung des Handelsrechts und eine dadurch bedingte auffallende Kontinuität der

Birthichaft nach geschichtlicher Anficht. 1863. Derfelbe, Cultur: u. Rechtsleben, 1865. M. Lindwurm, Grundzüge ber Staats: u. Brivatwirtbicaftslehre. nebst einer Darlegung beren Berhaltniffes gur Jurisprudeng 2c. 1866 (bagu meine Angeige: 3. X. 170 ff.). S. Rößler, leber Die Beziehungen gwifchen Boltswirth: ichaftslehre und Rechtswiffenschaft in Deutschland. (hirth's Unnalen V. G. 509 ff.) F. Rivet, Des rapports du droit et de la législation avec l'économie politique. Paris 1864. Minghetti, Des rapports de l'économie politique avec la morale et le droit - traduit en français par Saint-Germain Leduc. Paris 1864. G. Comoller, Ueber einige Grundfragen bes Rechts und ber Bolfs. wirthichaft. 1875 (an welche Schrift fich eine lebhafte Bolemit v. Ereitichte's und Begenschriften tnupfen). A. Bagner, Allgemeine ober theoretische Boltswirth: Schaftslehre Th. I. (2. Aufl. 1879). G. Cobn, Spftem ber Rationalotonomie I. 1885. - Das Berhaltniß bestimmt M. Bagner babin, bag ber Rechtswiffen: ichaft wefentlich nur die Aufgabe jufalle, die von ber "Nationalokonomie" gefunbenen wirthschaftlichen Bahrheiten in juriftische Formeln zu bringen; ftatthaft ift die Frage, ob nur die "Nationalotonomen" ober fachmäßigen "Socialpolititer" Die Erfenntnig ber "Birthichaftsgefete" geforbert haben. G. auch Endemann, Sanbelbrecht § 11 Rot. 7 und meine Schrift: Rechtoftubium und Brufungs: ordnung. 1887. S. 254-259.

<sup>1)</sup> Die Produktionsorte und die Konsumtionsorte ruden immer weiter auseinander: Schmoller, Jahrb. f. Gesetgeb. 2c. XIII. 3. S. 120 ff.

Rechtsentwidelung. Wie bie Sanbelsfprache von Urzeiten ber ihre technischen Ausbrude ben 3biomen aller Bolfer entlehnt 2), wenngleich in ber Sprachbilbung bie zwei Sauptrichtungen ber griechijd-römischen und ber germanischer vorwiegen 3), so tritt für bas Sanbelsrecht neben die allgemeinen Bilbungsfaktoren bes beutigen europäischen Rechts - bas antife, insbesondere das universale hellenistischeromische - bas gleichfalls univerfale firchliche - bas nationale, insbesondere west: und ost-germanische Recht - bie gemeinsame Rechtsfitte bes gleichsam zeit: und vaterlandslosen Sandels ftandes, welche icon in der Epoche babylonischephonizischer, bann hellenischer Sandelsfuprematie, vornehmlich in ben Sahrhunderten bes romischen Belt= reichs, fobann mabrend ber Gee- und Sanbelsberrichaft einerseits ber romanischen, insbesondere italienischen Mittelmeerstaaten, anderer= feits ber beutschen Sanse, endlich in bem regen Weltverkehr ber Gegenwart, theils die allgemeine Rechtsbildung beeinflußt, theils auf ben Sandel beschränkt gebliebene Inftitute und Rechtsfate berporgerufen hat und ben Grundstod aller, auch ber neuesten Sandelsgefetbücher bilbet 4).

Das für ben hanbelsverkehr in ber Gegenwart geltenbe Recht ift so nicht Erzeugniß einer einzelnen Geschicksepoche, noch eines einzelnen Volkes. Seine Institute gehören — wenngleich die Grenzlinie zwischen dem allgemeinen Verkehrsrecht und dem besonderen Recht des Danbels sich nicht überall genau absteden läßt — den verschiedensten Zeiten an und alle Völker haben an seiner Ausbildung gearbeitet. Im Vordergrunde stehen für die alte Welt die Römer, in der zweiten Salfte des Mittelalters die Italiener. Die kirchliche Gesetzgebung und Praxis verhält sich dem aufblühenden Verkehr gegenüber wesentlich negatio. Im Kampse gegen sie und gegen die theils polizeilichen, theils durch laze "Sumanität" dem großen Verkehr hinderlichen Satungen des späteren römischen Rechts, gegen

<sup>2)</sup> Schraber a. a. D., insbes. S. 77. 93 ff. 157. Ueber "Welthandelsiprache" und Sprachgemiich: Andrée, Geographie des Welthandels I<sup>2</sup>. S. 34 ff. Lehrreich ift 3. B. die Umwandlung des arabischen simsär in den mittelaltertichen sensalis: meine Abhandlung, 3. XXVIII. 121 ff. Unten § 4 Rot. 18.

<sup>3)</sup> S. auch Schraber a. a. D. S. 56.

<sup>4)</sup> S. unten SS 33-38.

Goldidmibt, Sanbbuch bes Sanbelsrechts, I. 3, Auft.

aermanisches und romisch-tanonisches Procegrecht, aber boch in ber heilsamen Bucht römischer Schule erstarkt die wesentlich genoffenschaftliche und autonome Bilbung bes mobernen Verkehrsrechts. In ber Ueberwindung mittelalterlicher Rechtsverschiedenheiten nach Nationalität, Land, Stand und Ort, mittelalterlichen Wirthschaftsrechts und einseitig theologischer Sthif ist bas universale, einer hohen Rulturftufe entsprechend ausgebilbete Recht ber antiten Belt bem Sanbels: stande eine mächtige Baffe gemesen. Dürftiger als auf anderen Rechtsgebieten find bier bie originalen Schopfungen bes germanifden Geiftes, obwohl immerhin bedeutsamer, als gemeinhin angenommen wird 5); er hat in Holland, England und Nordamerika freiere Bilbungen gegen die zwar äußerlich formgerechte aber einengende. höchst einflußreiche frangösische Cobification begunftigt, endlich in Deutschland michtige Gesetsenbeiten bervorgerufen. Markfteine in dem Bilbungsgange bes modernen Sandelsrechts, jedoch meder bestimmt benfelben abzuschließen, noch bessen Fortschritte zu bemmen. -

Ist alles Recht Niederschlag der durch die ethischen und wirthsichaftlichen Anschauungen und Zustände bedingten, häusig unbewußten Zweckgedanken (utilitatis ratio)), so wiegt in dem Verkehrsrecht naturgemäß die wirthschaftliche Grundlage weitaus vor, aber die ethischen Momente (Treu und Glauben, dona sides) spielen auch hier eine hochbedeutsame, selbständige Rolle.

Nach biefen Gesichtspunkten i) ist bie folgenbe, lediglich universalgeschichtliche Ziele verfolgenbe Darftellung gegliebert.

<sup>5)</sup> S. unten § 6.

<sup>6)</sup> In dem bedeutsamen Werke v. Ihering's, Der Zweck im Recht I. (2. Aust. 1884) II. (1883), welches die von Leist, Ahrens u. A. erkannten "naturalen" Grundlagen der Rechtsentwicklung in einer durch Gedankenreichthum wie durch Lebendigkeit der Darftellung gleich anziehenden Gestalt vorführt, wird, nach Bentham u. Anderen, das wichtige ethische Woment dem blohen Utilitätsprinzip untergeordnet und der bewußten Zweckerwägung ein in den geschichtlichen Thatsachen nicht begründetes Alleingewicht zugeschreiben. Die energische Einseitigkeit des genialen Forschers hat freilich hier, wie überall, einen weiten Horizont eröffnet.

<sup>7)</sup> Entwidelt ober boch angebeutet, aber noch ohne einheitliche Zusammensfassung, sind biese Gesichtspunkte in den früheren Aussagen dieses Buchs, insbes. §§ 3. 5. 7. 8. 8°. 35. 37. 41—44. 46.

## 3. Wirthschaftliche und rechtliche Grundprobleme.

\$ 4.

Für die Kultur-Errungenschaften verschiedener Böller läßt die Grenze zwischen Entlehnung und ursprünglicher Neubildung nich selten mit Sicherheit seststellen, zumal in den verschiedensten Zeitaltern gewisse typische Kulturzustände in erstaunlicher Gleichförmigkeit wiederskehren. Urzeit, soweit überall erkenndar — 3. B. kaum bei den Sellenen und Germanen, gar nicht bei den Italikern und den früh zu reicher Entwickelung gediehenen semitischen und hamitischen Großistaaten Asiens und Nordafrikas — Jugendzeit, Mannesalter so völlig getrennter Bölker, daß die Unterkellung einseitiger oder gegenseitiger Beeinslussung ausgeschlossen erscheint, weisen die überraschenken Aehnslichten auf 1). Die gesicherten Ergebnisse der Sprachvergleichung hat insbesondere der Jurist dankbar zu verwerthen, den dornigen Weg selbst zu betreten wird er mit Fug Bedensken tragen.

1. Wie der staatlose, außerhalb jeder geordneten Interessengemeinschaft stehende Mensch aller geschichtlichen Ersahrung widersstreitet (ἄνθρωπος φόσει πολιτικόν ζωον), so ein Zustand der Menschen ohne jeden Güteraustausch!). Nur im fortdauernden Berstehr sich wirthschaftlich wie geistig unterstüßender und fördernder Genossen vollzieht sich die Entwickelung des Menschengeschliechts!). So vornehmlich bei der in festen Wohnsigen nothwendig eintretenden Arbeitstheilung und durchdiese hervorgerusenen Bildung der Berufsstände!).

<sup>1)</sup> Diese "allgemeinmenschlichen", historisch nicht zusammenhängenden, aber rationell verwandten Elemente des Rechts nennt neuerdings Leist, altarisches ius gentium (1889), "Nechtsschemata". S. auch daselbst S. 580 ff.

<sup>2)</sup> Ob, was von einzelnen Bölfern Gegentheiliges berichtet wirb — Wais, Anthropologie ber Naturvölfer II. S. 107, Kulischer, Zeitschr. f. Bölferpsphologie X. S. 378 ff. —, der genaueren Untersuchung Stich hält, mag bezweifelt werben. S. auch Schrader a. a. O. I. S. 57.

<sup>3)</sup> Peschet, Bölferlunde (6 Aust. 1875) S. 215 ff.: "Zu allen Zeiten und von allen Bewohnern der Erde ift Handel getrieben worden." L v. Nanke, Beltgeschichte I. S. 18: "Durch Seefahrten und Kriege zwischen den Nachbarn zur Entwicklung zu reifen, war die Bestimmung des Menschengeschlechts." E. Merper, Geschichte des Alterthums I. (1884) S. 2 ff.

<sup>4)</sup> Darüber jest bie lange nach Abschluß biefes Rapitels veröffentlichten feinfinnigen Untersuchungen von G. Schmoller a. a. D.

Auch bas ben Guteraustausch bedingende Sondereigenthum besteht minbestens an fahrender habe bereits in ber Urzeit 5).

Auf feiner Anfangeftufe ift aller Guterumfat: Taufchhanbel, Sanbel im Umbergieben ("Saufierhanbel"), Gigenhanbel.

Aber frühzeitig, mit bem Aufkommen ber Mittlerwaare, des "Geldes", hat sich aus dem naturalen Tauschgeschäft der Kaus-handel herausgebildet '), wohl am frühesten im internationalen Berkehr"). Welche begehrtesten Dinge (Schmuck, Bieh, Zeugstoffe, Salz u. s. f.) das "Geld" bilden, ist für bessen Begriff und für den Begriff des Kauschandels wirthschaftlich wie rechtlich gleichsgültig '). Ist das "Geld" freilich ausschließliches "Landesgeld", so

<sup>5)</sup> Schraber a. a. D. S. 51 ff. Dargun, 3. f. vgl. Rechtswiffenichaft V. S. 1 ff. Kohler, eod. VII. S. 359. Bei den afritanischen Stämmen, für welche Poft, Afritanische Jurisprudenz II. (1887) S. 162 ff. das Gegentheit annimmt, febt vielleicht nur der ftaatliche Rechtsschut. Daß der Rechtsbegriff des Eigenthums nur sehr allmählich scharf präzisert ist: Leift, altarisches ius gentium S. 469. 492 ff. 525.

<sup>6)</sup> Bereits in indogermanischer Urzeit: Schraber a. a. D. S. 57. 61 ff. Bgl. Aristot. Pol. I. c. III, 12 ff. l. 1 D. de C. E. (18, 1).

<sup>7)</sup> Ueber Kauf und Miethe im altindischen Recht: Leift a. a. D. S. 446 ff. Der innere ägyptische Bertehr schein Zahrtausende hindurch überwiegend naturaler Tauschhandel geblieben zu sein: Erman, Negypten II. S. 656. Dagegen in Badylon:Afjyrien begegnet seit uralter Zeit Kaussandel; in phönizischer Zeit ist nur noch der Handel mit barbarischen Stämmen (wie noch in der Gegenwart) Tauschverkehr, mit Kulturtändern Kaussandel: Moorers, Phönizier II. S. S. 14 ff. Nehnlich bei den Germanen: Tacitus Germ. c. 5. Der römische Bertehr ist in geschichtlicher Zeit Kaussandel, der Tausch völlig vortümmert: Bechmann, Kaus I. S. 5 ff. 83 ff. Bgl. auch Büchsenschüt, Beste u. Erwerb im griech. Alterthum S. 464 ff. Boigt, ius naturale II. S. 444 ff. Leift, Die Ratur des Eigenthums S. 181 ff. Roscher, Nationalötonomit I.

<sup>8)</sup> Iwolf, Tauschhandel u. Gelbsurrogate in alter u. neuer Zeit. Graz 1882. Schraber a. a. D. S. 111 ff. Andrée, Geographie I. S. 17 ff. Neber Afrika: Post, Afrikanische Zurisprubenz II. S. 175—179. Münzartige Berwendung von Schmudsachen mit Kerben u. von sichelartigen eisernen Messen: J. v. Sadowöli, Die Handelöstraßen der Griechen u. Nömer an die Gestade des Baltischen Meeres. Aus dem Polnischen von A. Cohn, 1877. S. VII. XIV ff. In Homerischen geit sind zwar noch Rinder und Schaafe Hauptwerthmesser, aber es gitt doch sich von des (gewogene) Gold als das werthvollse Tauschugut und bessehrt der in sestes Werthvollse Ausschaftlich von Gold zu Kupfer (100 zu 9).

ist ber auswärtige hanbel reiner Tauschnabel.). In je weiteren Kreisen bas als "Gelb" verwendete Tauschmittel Anerkennung genießt, um so sicherer und umfassender wird der Aukturvölkern dienen als Geld die Metalle und zwar in der normalen, obwohl nicht überall eingehaltenen Stufenfolge: Kupfer, Silber, Gold; ursprünglich als Barren (nach Gewicht und Feinheit), später mit dem Gewicht und Feingehalt garantirenden Staatsstempel als Münze; doch kann auch bei hochentwickelter Kultur sich das Barrengeld im heimischen Verkehr behaupten (China), wie im Weltverkehr als sicherstes Tausch- und Zahlungs-Mittel vorwiegen 3a).

Nur almählich ist neben ben Hausierhandel der später überwiegende ständige Handl getreten 10), doch spielt noch gegenwärtig in ehemaligen Kulturländern (Asien, Afrika), wie in bunn bevölkerten Landstrichen der "Wanderkaufmann" eine wichtige Nolle 11).

Am fpätesten 12) hat sich neben bem Gigenhandel ber gesicherte Rechtszustände und die Sitte ber Kreditirung erfordernde Kommiffonsshandel entwidelt. —

Naturgemäß ist der Güteraustausch gering in der Urzeit zwischen Angehörigen derselben Gemeinheit. Seine Ausbehnung und Regelmäßigkeit verdankt er der Dazwischenkunft des fremden Vermittlers (Händlers), welcher, vornehmlich den ästhetischen 113) Sinn und damit neue Bedürsnisse weckend wie befriedigend, begehrtes Gut (Schmuck, Wetalle, Wassen, Werkzeuge, Wein, Spirituosen u. s. w.)

<sup>9)</sup> Daher in Sparta wegen bes Eisengelbes noch in geschichtlicher Zeit: Plutarch, Lycurg 9. Pausan. III. 12. § 3.

<sup>9</sup>n) Unten II. § 99 ff.

<sup>10)</sup> Rovers, Phonizier II. 3. S. 16 ff. Ueber bie homerische Zeit f. Obuffee XV. 416. 455 ff. Ueberhaupt: Roscher a. a. D.

<sup>11)</sup> S. g. Anbree, Geographie I. S. 207. 210.

<sup>12)</sup> Aber boch icon in griechischer und römischer Zeit — anders Roscher II. § 15 Rot. 2, welcher übersieht, daß der römische Mandatar dem heutigen Kommissionar zu entsprechen pflegt — desgleichen im romanischen u. germanischen Mittelatter (commenda-sendeve).

<sup>13)</sup> Wie in der Urzeit — vgl. auch Schrader S. 112 ff. —, so sind in entsprechend Zuständen noch gegenwärtig "Luguswaaren" die vornehmsten Sinzuhrartikel: Rorallen, Glasperlen u. dgl., Branntwein, Baumwollenzeuge, Schießpulver u. s. f.

einführt, überschüssiges Gut aussührt. Dem mißtrauischen "Wilben" ift ber orts: 14) ober gar stamm: ober volksfrende "Haber" gleich willfommen, wie verhaßt. In jeber Urzeit, ja in jebem "Mittelsalter" gilt er bem selbst zu jeberzeitiger Uebervortheilung geneigten Geber und Rehmer als "Neberlister" 18).

Entscheibet in der Urzeit der Säuptling (Fürst) über den Empfang "stammfremder Leute", so bildet sich häusig, nachdem die Vortheile des Handelsverkehrs erkannt sind, ein "Handelsmonopol" der Häuptlinge aus 16).

Mistrauen und Sprachunkenntniß erzeugen ben "ftummen Tauschhandel"<sup>17</sup>); eine höhere Stuse bilbet der Verkehr mittelst sprachkundiger Vermittler (Dolmetscher, Mäkler) — sie stehen mit dem Fremden: (Gast:) Handel in engstem Zusammenhang. Der staatlich bestellte Mäkler pflegt Zwangs-Vermittler des Fremden: handels zu sein 18).

<sup>14)</sup> Richtborfgenoffen: Leift, altarifches ius gentium G. 39. "In kleinen Blutsverbanben wanderten, fampften, nahrten fich bie Menfchen": Schraber a. a. D. S. 59. 107 ff.

<sup>15)</sup> Daher führt anscheinend der κάπηλος (Rrämer) der Griechen den Ramen: Schrader S. 70 ff. Daher die Berwahrung des Odpffeus gegen die Untertellung, daß er Raufmann sei: Odpffee VIII. 158 ff. Sbenso die Stellung der fremden händler ("Pani" = Phönizier, etwa aus Südaradien?, der Rarge, Rnauser, Geighass) im alten Indien: Les mann, Gelchichte des alten Indiens S. 150 ff. u. Lieblein, handel und Schisfahrt auf dem rothen Meere (Christiania 1886) S. 86 ff. Dazu tritt schon in altarischer Zeit (Leift, S. 22. 392. 450. 453 ff.) die später dei den helben und den Römern ausgebildete Vorstellung, daß das die materielle Arbeit (Ackerdau, Biehzucht, handel) treibende Boll dem Abel und den Erdgelehrten (Priesten) gegenüber eine untergeordnete Stellung einnehme. S. auch Rocket III. § 11 Rot. 14. § 14. Schmoller a. D. S. 94. 124 ff.

<sup>16)</sup> S. Schmoller a. a. D. S. 110, Anbree I. S. 83 fl.

<sup>17)</sup> Herodot IV. 196 (ber Plat, von welchem Herodot berichtet, ist wohl im heutigen Marotto gelegen). Plin. h. n. VI. 22 (24). Pomponius Mela III. 7 u. a. m. S. Fabricius, Der Periplus des erythräligen Meeres (1883). S. 166. Not. 6. Andrée, Geographie I. S. 23 ff. Kulischer a. a. D. S. 378 ff. Schrader S. 11. Post a. a. D. II. S. 181 u. Cit.

<sup>18)</sup> Corps von Dolmetschern in China in der Zeit der Dynastie. Tschou (um 1120 v. Chr.): v. Richthofen, China I. S. 431.

Stytischer Berfehr mittelft Dolmetscher: Herodot IV. 24 vgl. I. 203 (eine besonbere Bewandtniß hatte es mit ber angeblich unter Pfammetich gebilbeten

Rur allmählich tritt — mit Erstarkung eigener Wirthschaft und entsprechend steigendem Konkurrenzneid — neben den fremden Händler, auch wohl denselben völlig zurückbrängend, der einheimische. —

Aller Handel ift ursprünglich Aleinhandel — er wächst alls mählich, aber erst im gewerblichen Betrieb, zum Großhandel, wie Hausindustrie und Handwerk zum Fabrikbetrieb heran 1.9). —

2. Je schwieriger und gefährlicher ber Handelsbetrieb, je geringer baber die Konturrenz, um so regelloser ist der Berkehr, um so höherer Handelsgewinn lockt ("Monopolpreise" beim Ginkauf und Verkauf). Die Sleichmäßigkeit der Preise wird erst auf Märkten (Messen)

aanptischen Dolmetscherkafte: Herodot II. 154). In Dioscurias am ichwargen Meere borte man 300 Sprachen und brauchten bie Romer 130 Dolmeticher: Strabo XII. 498. Plin. h. n. VI. 5. § 15. Ueber bie Meffen von Rifchneis Romaorob f. Andree I. S. 34 ff. In bem erften romifchefarthagifden Sanbelivertrag (509? Polyb. III. 22) finbet fich bereits ber ftaatliche, mit Staats: garantie banbelnben Raufvermittler gwifchen Romern u. Buniern, welchem wir in ben Staatsvertragen gwifden ben italienischen Staaten und ben moslemischen Staaten bes 13. u. folgenber Sahrhunderte als turcimanus (dragoman) begegnen, S. 3. B. de Mas-Latrie, traites de paix, insbef. introd. p. 185 ff. Amari, diplomi arabi p. 44 ff. 53 ff. 93. 105. 127. 293. 299 ff. Liber iur. reip. Genuens. I. nº 989. II. nº 96. Capmany, memorias IV. nº 6. 27. 42. Der ariechische πρόξενος (baber proxeneticum = έρμηνευτικόν: 1. 3 D. de proxen. [50, 14]) mar ficherlich auch Geschäftsvermittler für feine Gaftfreunde bezw. Lands: leute, und murbe bei Berfall ber Prorenie mefentlich nur biefes. S. auch meine Abhandlung, 3. XXVIII. S. 129, und über altnorbifche Buftanbe: Bappenheim, 3. XXIX. S. 440. Es ift bezeichnenb, bag bie romifche Matterbezeichnung bem griechischen, die mittelalterliche (sensalis) dem arabischen (simsar) (oben § 3a. Rot. 2), das icon mittelhochbeutsche Wort dollmetsch burch Ber: mittelung bes flavifchen (tlumaci) ober maggarifchen (tolmacs) bem türtifchen (tilmac) entlehnt ift; im venetianischen Latein: tolomacius (A. B. Simons: felb, Der fondaco dei Tedeschi I. nº 83. 116. 790), allgemein im Mittelalter trucimanus, turcimanus, arab. targóman, vielleicht vom chaldaifchen targem, ertlaren (= Dragoman, venetian. auch crucimanus, 3. B. Simonsfelb 1. c. n. 249. 250). - Der Gaftwirth bes Mittelalters ift vielfach jugleich ber Dolmeticher und Zwangs: Matter gwifden feinen "Gaften" und ben Ginbeimifchen ober anberen Fremben.

<sup>19)</sup> Die mittelalterliche Stusenfolge (Hausinbustrie, Handwert, selbständige Großunternehmung und Handel mit sertigen Stoffen — s. Schmoller, Die Straßburger Tucher: u. Weberzunft S. 354), läßt sich in der Hauptsache auch für das Alterthum nachweisen: Schmoller (a. a. D. Jahrb. XIII. 3.) S. 95 ff.

erreicht <sup>20</sup>), in vorzüglichem Grabe auf ben mobernen ständigen Märkten bes Großhandels (Börsen). Es bildet sich aus wesentlich sonstanten Werthvorstellungen für die Haupttauschgüter der Marktpreis, insebesondere Börsenpreis <sup>21</sup>). In dem gewerbemäßigen Betrieb des Kausmanns hören "Baaren" und "Gelb" auf, bloßes Konsumtionsgut zu sein, sie werden Verwendungsgut (Kapital) <sup>22</sup>), der Kausmann daher Träger des "Kapitalismus". Unter allen Gewerben hat sich am frühesten der Handel aus der Hauswirthschaft losgelöst und ist Gegenstand durchaus selbständigen Betriebs geworden. —

Der Markt, auf welchem Sänbler, Produzenten und Konsumenten sich zu bestimmten Zeiten zusammensinden, entsteht ursprünglich meist an der Grenze der Ortschaften (Staaten) als "umfriedeter" Plat unter religiösem Schutz"), indem um des erwünschten Güteraustausches willen im ursprünglichen Normalzustand gegenseitiger Bessehdung — der Bölker, Stämme, ja Ortschaften — mindestens für die Zeit des Umsaes ein "Handelsfrieden" ausdrücklich oder stillsschweigend vereindart wird. Die Einrichtung des, auch mit den regelmäßigen Stammessessen und Gerichtsversammlungen verbundenen Marktes pslegt sich an die alte Kultstätte zu knüpsen, oder rust eine neue hervor. Handel und Kultus sinden dabei gleichmäßig ihre Rechenung 24). An den Marktverkehr, durch staatliche Freundschaftss und

<sup>20)</sup> Sogar in primitiven Zuständen, 3. B. die merkwürdige afrikanische Werthung von 2500 Kaurimuschell = 1 Mariatheresienthaler. Andrée I. S. 235.

<sup>21)</sup> Unten II. § 64 ff.

<sup>22)</sup> Marg, Das Rapital. 2. Aufl. I. S. 128 ff. 97 ff.

<sup>23)</sup> Zesais 2, 2-4. Micha 3, 1-4. δεοί άγοραίοι, δεών άγορά, ispā άγορά, Liv. 1. 30. VI. 2. Cicero Tusc. V. 3. 9 de republ. II. 14, ad Attic. I. 14 u. a. m. "Das Martitreuz" (?) s. unten § 6. Ueber die Grenzmärste s. auch Būchsenschitz, Beitz u. Erwert S. 474.

<sup>24)</sup> Heeren, Joen über die Politik u. s. f. II. 1. S. 303 ff. Movers, Phönizier II. 3. S. 135 ff. Schraber S. 34 ff. Andrée I. S. 40 ff. u. oft. Kulischer a. a. D. S. 380 ff. Büchfenschüß, Besty u. Erwerd S. 432. 474 ff. Hermann: Blümner, Griech Privatalterthümer S. 426 ff. u. Sit. (die großen griechischen Nationalfeste zugleich Handelsmessen, sauch Curtius, Gr. Geschichte I. S. 492. 493). Mommsen, röm. Gesch. I. S. 193 ff. Noch 138 n. Chr. ordnet das S. C. de nundinis für einen tunesischen District (Bruns-Mommsen kontessp. 165 ff.) an: eoque vicinis advenisque nundinandi duntuxat corre convenire

Sanbelsvertrage gesichert, knupfen sich bie ersten Anfange internationaler Rechtsfitte, bier gilt auch bem Fremben gegenüber bie Ueberliftung als unstatthaft 25).

Bum Markt und zum Feste bilben sich die großen Karawanenzüge 26) der Wallsahrer und Händler, meist beibes zugleich. Es
beginnt ein geregeltes, wenngleich sehr kostspenlandschaften Asiens und
Afrikas, die räuberische Bevölkerung der Wanderhirten stellt sich als
Besiter der Lastthiere in den Dienst des Kausmanns. Noch jett
bilbet die Hauptbeschäftigung zahlreicher Nomadenstämme der im Alterthum 28) besser geregelte Karawanentransport und bilben die Bilgerkarawanen, z. B. nach Mekka, einen wandernden Markt, die Pilger am Festplat ein Meßpublikum. Die Oasen sind Ruhepunkte und zugleich Verkehrsmittelpunkte 29). Erst allmählich entstehen feste

sine iniuria et incommodo cuiusquam liceat. — Ueber bas Mittelalter: Bourquelot, études sur les foires de Champagne I. p. 4 ff. Pigeonneau histoire du commerce de la France I. p. 62 ff. 123 ff. 190 ff. v. Maurer, Städteversaff. I. S. 282 ff. S. auch Kudrun 1364: bilgerine und ligent hie durch kousen vor der stat. — So hatten im Mittelalter die großen Städte "neben dem größten Berkeft saft stets die besten Resiquien" (Lamprecht, D. Witthstadtsleben [1885] III. S. 253, s. auch S. 257 ff.

<sup>25)</sup> Κατά τη άγοράν άφευδείν: Demosth. adv. Leptin. (XX.) 9; schon in Altinbien: Leift a. a. D. S. 370. 454. Böllerrechtsanfänge: v. Holtenborff, Bandb. des Böllerrechts I. (1885) S. 159 ff.

<sup>26)</sup> Cairawan ift arabifd und perfifch: Schraber G. 95.

<sup>27)</sup> Um die Ladung eines einzigen heutigen Indienfahrers zu beförbern, sind 4000 Kameele nöthig: Lindsay, history of ancient commerce and shipping I. p. 88. S. auch Herren, Iseen I. S. 22. Die ältesten Jug: u. Lastitiere sind Esel, Roß, Maultsier, erst von Arabien her fommt das Kameel zur Berwendung, erst in alexandrinischer Zeit der Lastwagen: W. Göt, Die Berkhriwege S. 47 ff. 83 ff. 154 ff. 218 ff. 332 ff. Ugl. auch Schrader I. S. 12 ff. 23 ff. 3m deutschen Mittelatter ist wichtigstes Besorderungsmittel das Pferd: Lamprecht, D. Wirthschaftsleben im Mittelatter II. (1885) S. 247 ff.

<sup>28)</sup> Herodot III. 4. 6, Strabo XVI. 1. 2 u. die biblischen Schriftfteller, S. Got S. 90. 97. 219 ff. Ueber Palmyra f. Mommfen, röm. Gesch. V. S. 422 ff.

<sup>29)</sup> Movers, Phönizier II. 3. S. 127 ff. E. Wepera. a. D. I. S. 223 ff. Andrée I. S. 53 ff. 79 ff. 93 ff. 144 ff. II. S. 147 ff. Kulischer'a. a. D. S. 383 ff. Lindsay I. p. 86 ff.

Straßen ("Königsftraßen") 30) und in ben Städten, häufig an ben Marktplagen ober in Berbindung mit ber Gründung eines Marktes, bie festen räumlichen Mittelpunkte sich spezialisirender gewerblicher Thatiateit. Der "Marktfrieden" wird jum "Stadtfrieden"31).

3. Bohl gleichzeitig entwickelt fich an ben Ceegestaben und auf ben großen Strömen (Ril, Guphrat u. f. f.), ausgehend von ber Rischerei, die Schiffahrt. Die Schiffe find ursprunglich ausgehöhlte Baumftamme, bann mit Sauten überzogenes Geflecht ober Sols: aus perbunbenen Sabrzeugen ber Art entfteht bas Rloft: Daft. Steuerung, Segel treten bingu 32). Auf bem Ril gewinnt bie Flußschiffahrt, an ben Rusten Subarabiens und Phoniziens Schiffsbau und Seefchiffahrt bie bobere Ausbilbung. Bereits in phonizischer Beit tritt neben bie im Mittelmeer naturgemaß porberrichenbe langfame Ruftenschiffahrt bie fühne, auf nautifder Erfahrung und empirifder, in Babylonien zu miffenschaftlicher Erfenntniß auffteigenber Simmelstunde beruhenbe Bochfeefahrt, fogar auf bem atlantifchen Drean, bem rothen und perfifden Meer, bem inbifden Drean 33). Doch bleibt im gangen Alterthum und bis gegen Enbe bes Mittelalters, trot vervolltommneter Anwendung ber Segel, bas Ruberichiff, beffen unverftanbene Technit erft vor furgem aufgehellt worben ift34), in mannigfacher Ausbildung bas Normalichiff. Desgleichen

32) Belegftellen bei Müllenhoff, Deutsche Alterthumstunde I. S. 473. Lindsay a. a. D. I. p. XXI ff. Got S. 158 ff. u. fonft.

<sup>30)</sup> Der Bau ber ersten Steinstraße wird von Isidor orig. I. 90 ben Phoniziern zugeschrieben. S. Movers II. 3. S. 129 ff., Got u. Jastrow a. a. D.

<sup>31)</sup> Schmoller a. a. D. S. 119 ff. S. unten § 6. Für das Alterthum geht freilich bie Gründung vieler Städte über jede geschichtliche Ueberlieferung hinaus.

<sup>33)</sup> Daß die Seeschissabet der "Alten" überhaupt nur Küstenschissabet gewesen, und daß die nautische Technit im "Mittesalter" eine höhzere Kusdisdung erzsahren habe, ist eine völlig grundlose, wenngleich in zäher Tradition sich behauptende Annahme. S. meine Abhandlung, J. XXXV. S. 69 ff. 75 ff. 330.

<sup>34)</sup> Breufing, Die Rautit ber Mten (1886): es rubert gleichzeitig nur immer 1 Ruberetage, je nach Bebuffniß die obere, mittlere, untere u. f. f. S. auch Got S. 254 ff. Bauer im Sob. ber flassischen Alterthumswiffensichaft von J. Muller IV. 1. S. 277 ff.

ruft, bis auf die neuere Zeit, in ber Regel die Seefchiffahrt mahrend ber Bintermonate ("gefchloffene Schiffahrtszeit") 35).

Gegen Seeraub, welcher bis tief in bas Mittelalter hinein mit bem Seehanbel eng verbunden ift 36), bilben sich, gleich ben "gesleiteten" Karawanen bes Landhanbels, geordnete "Abmiralich afsten" (conservae) zusammenfahrender Seefchiffe 37).

Benn in ben altasiatischen Reichen und in Afrika naturgemäß ber Binnenhandel überwiegt, so tritt mit der Entwickelung ber phönizischen Kuftenftäbte, bann von Sellas und Italien (Großgriechenland,

<sup>35)</sup> Boy S. 260. 463. S. unten § 6. 3m Alterthum bilbet Rhobos eine Musnahme.

<sup>36)</sup> Gothe, Fauft II.: "Rrieg, Sanbel u. Biraterie, breieinig find fie, nicht ju trennen." Befchel, Bolferfunde 6 G. 212: "Das Biratenhandmert gehort ju ben Entwidelungefrantheiten bes Bollerverfehrs. Biele ber gefeierten britifchen Weltumfegler u. Entbeder bes 16. u. 17. 3ahrh.'s find jugleich Gee: rauber." Schraber a. a. D. S. 68 ff. Unbree I. S. 306. 345 ff. Die altefte Beroenmythe ber Griechen, ber Argonautengug wie bie Belengiage, knupft an bie viel verherrlichten Piratenguge an. Curtius, Gr. Gefch. I. G. 61 ff. 76 ff. Buchfenichus, Befit u. Erwerb S. 519 ff. Ueber Die Etruster (Tyrrhener): Mommfen, rom. Beich. I. S. 138 ff. Dager Dogffee III. 73. Herod. I. 1. Thukyd. I. 5. Aristot. Pol. 12, 2 u. bas Colonifche Gefet; l. 4 D. de colleg. (47, 22), welches die Piratenaffociation (int asiav) neben fonftigen erlaubten Befellicaften nennt, ja noch ber Staatsvertrag gwijden Chalaeum u. Oeanthia in Locris, welcher barum feineswegs, mit Boigt, ius nat. IV. p. 200 ff., in eine "giemlich frube Beriobe" ju feben ift, behandelt die Biraterie, soweit fie nicht gegen Staatsvertrag verftoft, als ftatthaften Gemerbebetrieb. G. über bie auch fpatere Auffaffung ber Bellenen: 2. Schmibt, Die Sthit ber alten Griechen II. (1882) S. 370 ff. So find bie ffanbinavifden "Bifinger" gleichzeitig feefahrenbe Raufleute und Seerauber (f. auch über bas entsprechende altnorbifche Gefellichafts: recht Bappenheim, 3. XXXVI. S. 100 ff.), und bie Bifaner Großtaufleute bes 13. Jahrhunderts faßten Seefrieg und Seeraub "vom Standpunkt bes Geicaftsmannes als gewinnbringenbe Unternehmungen auf" (Schaube, Das Ronfulat bes Meeres in Pifa [1888] S. 38). Befanntlich ift ber arabifche Rauf: mann noch jest in erfter Linie Stlavenrauber (f. auch Andrée II. S. 156 ff.); eine ber wichtigften gemeinsamen Aufgaben ber civilifirten Menschheit befteht in ber Ausrottung bes icanbbaren afritanifchen Stlavenhanbels.

<sup>37)</sup> Andrée I. S. 97. 144 ff. u. oft — in ben Belgländern Amerikas: S. 243 ff. Seerechtliche Borschriften f. Pardessus, coll. de lois marit. I. p. 60. 219. 226 u. a. m.; unten § 6 Not. 72.

Etrurien) ber Seehanbel in den Bordergrund und hat diese Ueberlegenheit dis auf die neueste Zeit — bis zum Bau der Eisenbahnen — bewahrt 38). Mit der Darstellung des Seehandels eröffnet Herodot die Geschickte der griechischen Welt. "Das Meer (πόντος) ist eine Landstraße, welche die Menschen unter einander verbindet — wer im Binnensande wohnt, erscheint dadurch von der Leichtigkeit und Annehmlichkeit des Menschenverkehrs, sowie von den Fortschritten der Bildung ausgeschlossen 39)." Nur durch den Seehandel ist im Alterthum die lokale Arbeitstheilung überwunden und eine erste Organisiation des Weltverkehrs angebahnt worden 40).

Daher ein beträchtlicher Theil ber handelsrechtse institute des Alterthums wie des Mittelalters im Seeverkehr entstanden und — wenn überhaupt 41) — nur alle mählich auf ben Binnenverkehr übertragen worden ist 42).

Bon ben Seeftaaten (Phoniziern und Karthagern, Hellenen — ben romanischen Mittelmeerstäbten wie ben nieberbeutschen Seepläten) geht — häufig wohl erst nach längerem Sanbelsbetrieb 13) — die Gründung ber Sanbelsfaktoreien im Auslande, überwiegend auch ber überseeischen Kolonien 14), planmäßig zuerst bei ben Griechen

<sup>38)</sup> Dies übersieht 3. B. heeren, Ideen I. S. 16. 21. 65 u. oft. Auch ach Bervollfommunung ber Landstraffen und der Aransportmittel des Landvertehrs war die Seebeförderung in der Regel weit schneller. Richtig 3. B. Göt S. 136 ff. 342 u. sonft.

<sup>39)</sup> Curtius, Gr. Gefc. 16. C. 13.

<sup>40)</sup> Schmoller a. a. D. S. 120.

<sup>41)</sup> Gar nicht 3. B. bas Recht ber lex Rhodia de iactu (große haverei) meine Abhandlung, 3. XXXV. S. 57 ff.

<sup>42)</sup> Dieser Entwidelungsgang läßt sich am beutlichsten im römischen Recht u. im Recht der romanischen Mittelmeerstaaten beobachten. Man bente an actio exercitoria, receptum nautarum, soenus nauticum (l. 5 D. de naut. soen. 22, 2) — an commenda, Prämienversicherung, Aktienverein (maona der Genuesen) u. a. m. Sogar der heutige Bechselbrief (cambio trajettitio terrestre) dürfte seine charakteristischen Grundmerkmale aus der Uebertragung des Seedarlehnsdriefs (cambio trajettitio marittimo) auf den Binnengeldverkehr empfangen haben.

<sup>43)</sup> Reumann, Die Bellenen im Stothenlande 1. G. 344 ff.

<sup>44)</sup> Ueber bie verschiedenen Arten f. Rofcher u. Jannafch, Rolonieen 3 1885.

und Rarthagern, aus. In ber Faktorei und Rolonie leben bie zeit= meilig ober bauernd angeseffenen Gemerbetreibenben ber Mutterstadt nach eigenem, meift beimischem Rult und Recht - Die Kaktoreigenoffenichaft ift Rult: und Rechtsgenoffenschaft, fo im Alterthum wie im Mittelalter und jum Theil noch in ber Gegenwart (in ber Levante und Oftafien). Bwifden ben ältesten Sanbelenieberlaffungen, von welchen bie Geschichte nabere Runbe gibt 44a), bann ben romanischen und hanfischen bes Mittelalters, endlich ben beutigen europäischen Sanbelsfaktoreien im Drient besteht bie überraschendste Anglogie. Bon ben Sanbelsstationen aus erweitert fich bas Ret ber Welthanbelsverbin-Ueberall wird wirthichaftliche Ausbeutung bes fremben Landes, wo möglich Sandelsherrichaft ober boch Beherrichung bes 3mijdenhandels erftrebt und erreicht, bis ber erftartte einheimische Sandel ber "Fremben" ju entrathen weiß und die jest unwilltom= menen Lehrmeister austreibt ober sich zu afsimiliren versteht 45).

4. Neben (Natural-) Tausch und Kauf tritt früh das erste Kreditgeschäft, das Darlehn, im Orient 46) schon früh als verzinsliches. An die höhere geldwirtschaftliche Stuse des Kaushandels knüpft weiterer Kreditverkehr an, welcher freilich nur allmählich zur vollen Ausbildung gelangt — sehr zeitig im Orient 47). Bürgschaft, Pfandbestellung in verschiedenen Kormen sind Kreditsicherungsmittel. Das

<sup>44°)</sup> Reuere intereffante Untersuchungen bei Homolle, bulletin de correspondance hellenique VIII. (Athen 1884) p. 110 ff.

<sup>45)</sup> S. auch Schmoller a. a. D. S. 110 ff.

<sup>46)</sup> Bielleicht noch nicht bei den Griechen zur Zeit Hesiod's, odwohl sicherlich Konventional: u. Berzugsktrasen bestanden haben; nicht dei den Germanen in Taciteischer Zeit: Germania c. 26. Interessant sit, daß noch die späteren griechischen Staatsverträge (z. B. zwischen Latus u. Olos auf Kreta: C. J. Gr. n° 2554), zwischen Hierapytna u. Priansus auf Kreta (etwa 200 v. Chr.: C. J. Gr. n° 2556) ausdrücksich Rechtsgleichheit gerade für Kauf und Datlehnsgeschäfte sestenten: xai nukkovta — xai divescherov, xai daveisova xai daveischusvov u. dgl.

<sup>47)</sup> Im 4. Jahrh. sicher auch in Griechenland, wo zugleich die gewagteste Handlespekulation, das Seedarlehn, in voller Uebung war. Ueber Rom s. Des melius, Z. f. Rechtsgesch. II. S. 199 si. Bechmann, Kauf I. S. 417 si. — Bei den germanischen Stämmen, ja in Rordbeutschland bis in das I. Jahrh. ift der Kreditverkehr dürftig: Lamprecht, Franzöl. Wirthschaftsleben S. 136 sf., Pauli, Lübeckische Zustände I. S. 123 u. a. m. Byl. Roscher I. § 89 sf.

Darlehn als "Gefchaft" ift wirthichaftlich Rapitalsvermiethung, baber ber Rapitalgins fein felbftverftanblicher Begleiter. Je geringer ber Rrebit - Geringfügigfeit ber verfügbaren (Getreibe:, Gelb-) Rapitalien, thatfächliche ober rechtliche Unsicherheit ber Rudgahlung um fo höher nothwendig ber Bins. Daber die Rapitalsleibe in alter Reit ebenfo unerwünscht wie verhaft, ichon ihre Thatfache häufig bie erfte Stufe bes mirthichaftlichen Ruins 48); baber ber ginonehmende Rapitalift ("usurarius" "Bucherer"), welcher fein naturliches wirthichaftliches Uebergewicht egoistisch, vielfach rudfichtslos auszubeuten pflegt, verhaßt, ja bie unentbehrliche Rapitalleihe in ber Bolksmeinung ichlechthin als Ausbeutung ("Bucher") ba vervont, wo ber Entlehner zur eigenen produktiven Anlage bes entliehenen Ravitals ichmer Gelegenheit findet (Nothbarlehn, Konfumtionebarlehn). Die Geschichte bes "wucherischen" Rapitalzinses ift fo eines ber lebrreichsten Ravitel ber Wirthschafts: und Rechtsgeschichte aller Zeiten; nur die größten Sandelsvölfer der alten Belt (Babylonier Shoni= zier?], Athener) haben gesetgeberische Bersuche, ben Kapitalzins zu verbieten ober boch beffen Sohe ju firiren, verschmabt. Erft im Recht ber Gegenwart tommt ber ethifch, wirthschaftlich und rechtlich allein statthafte Begriff bes verponten "Buchers", b. i. bes wirklichen Ausbeutungegeschäfte, zur Geltung: non quantitate pretii, sed qualitate facti aestimatur 49). Bereits ber primitive Rreditverfehr erzeugt bas strenge Schulbrecht ber alten Zeit 49a).

Gewerbemäßiger Betrieb bes Gelb: und Rredit-Gefchäfts begründet ben Banthanbel. Schon in phönizischer und babylonischer

<sup>48)</sup> Daher Hesiod, έργα (Göttling) 647, bie Furcht vor Darlehnsausnahme der Jurcht vor dem Hunger gleichstellt: βούληαι δε χρέα τε προφογείν καὶ ατερπέα λιμών.

<sup>49)</sup> Wenn Brants, revue de l'instruction publique en Belgique (Gand 1882) p. 110 meint, die griechischen Nationalösonomen und Philosophen hätten die produktive Kraft des Geldkapitals nicht erkannt, so übersieht er, daß insbesondere Aristoteles (Nicom. Eth. V. 5) nicht aus Unkenntniß, sondern umgekehrt, weil er diese nur zu gut erkannte Produktivität für schölich erachtet u. darum ausschließen will (s. unten § 5), den Kapitalzins verwirft, ungeachtet sein Zeitgenosse Demosthenes (z. B. pro Phorm. [XXXVI.] 44) Handel ohne verzinstiche Kapitalanleihe, b. h. ohne Kreditgenuß, für unmöglich erklärt. Richtig Leist a. a. D. S. 521 ff.

<sup>49</sup>a) Leift a. a. D. G. 15 ff.

Beit <sup>50</sup>) ist ber Wechsler (Bankier) ber stete Begleiter bes Waarenhändlers: er prüft das "Geld" nach Gewicht und Feingehalt, besorgt ben Geldaustausch, verwahrt und verwaltet fruchtbringend überschüssige Geldkavitalien. —

Bilben ursprünglich nur Sachgüter ben Gegenstand bes regelmäßigen Umsabes, so erweitert sich, freilich nur sehr allmählich, der Begriff bes wirthschaftlichen Gutes 51), insbesondere durch den Sinzutritt der Forderungen, vornehmlich der urfundlich verkörperten ("Werthpapiere"), endlich der rechtlich geschüten Absahrerhältnisse (der unter dem unrichtigen Namen "geistiges Gigenthum" zusammengefaßten, auch als "Immaterialgüter" bezeichneten Firmen-, Warfen-, Urheber-, Ersinder-Rechte).

5. In der gewerblichen Ordnung des Güterumfates einerseits, in der vollen Ausbildung des Geldverkehrs wie des stets geldwirthsichaftlichen <sup>52</sup>) Kreditverkehrs andererseits vollendet <sup>53</sup>) sich die arbeitstheilig gegliederte "kapitalistische" Organisation der Gesellschaft. Wie weit neben derselben eine Organisation auch der "Arbeit" einhergeht und einherzugehen hat, ist an dieser Stelle nicht zu untersuchen. Indessen bedarf es doch des hinweises auf eine Erscheinung von weltgeschichtlicher Bedeutung.

Sin Universalinstitut seit ber Urzeit bilbet bie Sflaverei — selbst icon ein Fortichritt gegenüber ber ursprunglichen Bernichtung bes Feindes, ja Fremben, Schuldners u. f. f. Sie erhält sich bei

<sup>50)</sup> Sogar in altindifcher Zeit der "Landlapitalift": Leift S. 26. 3m Mittelalter find Bechielbant und Munge wesentliche Bestandtheile des größeren Marktverlefres Lamprecht, Deutsches Birthschaftsleben im Mittelalter II. (1886) S. 282 ff.

<sup>51)</sup> Auf Die icarffinnigen Ginwendungen von Bohm: Bawert, Rechte und Berhaltniffe (1881), tann an biefer Stelle nicht eingegangen werben. Unten I. § 40.

<sup>52)</sup> Die breigegliederte Reihenfolge, welche von einzelnen Rationalösonomen angenommen wird (Raturalz, Geldz, Kredit-Wirthschaft) ift geschichtlich nur annähennd richtig, ein von der geldwirthschaftlichen Grundlage losgetöster Kreditz wertehr aber ein bloßes, freilich sehr gefährlichen Hantama. Die wesentlich zutreffende Darstellung v. Ihering's, Der Zwed im Recht I. S. 123 ff. (2. Aufl. S. 115 ff.) wird getrübt durch den zu engen, weder dem römischen, noch dem heutigen Recht entsprechenden Kreditbegriff.

<sup>53)</sup> Schmoller a. a. D. G. 62 ff.

ben nichtdriftlichen Bölkern noch in ber Gegenwart, bei ben driftlichen boch burch bas gange Mittelalter hindurch. Gie findet fich in milberer patriarchalischer Gestalt namentlich im Orient, in ber alteren hellenischen sowie römischen und in ber germanischen Reit; ihre härtere Bestalt gehört insbesondere ber fpatromifden und als Megerfflaverei ber driftlichen Zeit an. Bermandt ift bie auch bei ben driftlichen Bölfern erft im Laufe bes letten Jahrhunderts beseitigte Leibeigenschaft, Borigfeit u. bgl. Der Beftand von Stlaverei bezw. Leibeigenschaft hat überall bie Geftaltung bes gefammten Birthichaftslebens - beffen Grundzug ber :"hauswirthschaftliche" Typus bilbet - bemgemäß auch bes Berkehrerechts bestimmt; ihr allmähliches Berichwinden hat, mit ber reicheren Entfaltung bes fleinen gewerblichen Betriebs, überall bie Bollentwickelung bes mittleren "Burgerstandes" begunftigt, jur Bollentfaltung ber Affogiation (Genoffenschaft) geführt, die Differentiirung ber nun von felb: ftandigen Unternehmern betriebenen Berkehrsgeschäfte und ber einichlagenben Rechtsfate bewirft. Go fonbern fich namentlich in fortichreitender Arbeitstheilung 54), bie im fapitaliftifchen Großbetrieb ber alten Welt meift mit bem Großmaarenhandel verbundenen Transportgewerbe und mannigfachen, allmählich vervielfältigten hilfsgewerbe als besondere Unternehmungen aus. -

6. Wie Groß: und Kleinbetrieb überhaupt, so unterliegen Groß: und Klein-Handel verschiebenen wirthschaftlichen Gesetzen. Die natürlichen Unterschiebe in der socialen Stellung der Unternehmer wie in der Weise ihres Geschäftsbetriebs sind nicht selten — und nicht allein im Gebiete des öffentlichen Rechts, sowie zufolge gewerbespolizeilicher oder gewerbesteuerlicher Abgrenzungsversuche — vornehmlich seit dem Mittelalter zu rechtlicher Bedeutung erhoben, wenngleich eine irgend genaue abstrakte Firirung der Grenze zwischen Groß: und Kleinhandel oder zwischen Fabrikation und Handwerksbetrieb nicht durchführbar erscheint 55). Immerhin ist die Gegenwart über die nur negative Nivellirung hinausgekommen und ringt nicht ohne Ersfolg nach einer neuen Eliederung der "arbeitenden Gesellschaft".

<sup>54)</sup> Unten I. § 41, f. auch Schmoller a. a. D. G. 61 ff. 111 ff.

<sup>55)</sup> Unten I. § 46 vgl. § 41.

7. Alles positive Recht ist äußere Entsaltung und Anerkennung der den jederzeitigen Lebensverhältnissen (Thatbeständen) immanenten natürlichen Rechtsnormen 55\*). Jedes einzelne Lebensverhältniß (Kauf wie Societät, Inhaberpapier wie Sheck, She wie Kindesverhältniß, Staatsangehörigkeit wie Handel der Neutralen) hat so seinen ihm eigenthümlichen Zweck (tédos) und damit auch sein besonderes objektiv gegedenes (wirthschaftliches, ethisches) Wesen (natura, natura rei, Natur der Sache, naturalis ratio) — odwohl zeitlich und örtlich verschieden nach der Gesammtanlage (Volkscharafter) und deren jederzeitiger Entsaltung (den wechselnden Kulturzuständen). Es bildet sich so nothwendig ein Gesammte de wu fitsein über die zweckmäßige und gerechte Rechtsnorm — aber es kann freilich das Unvollkommene, ja Verkehrte statuirt werden; das Rechtsideal ist so verschieden als das Kunstideal, die Rechtsbegabung (man vergleiche etwa Römer und Helenen) äußerst ungleich.

Wie burchgehends tritt auch für den Güteraustausch das Recht zunächst in Form der Sitte, erst später 56) in der höheren Form der Satung (Geset) auf. Die Handelssitte 56a) bildet sich vornehmlich im gewerbemäßigen Handelsbetrieb, erheblich verschieden für Groß: und Kleinhandel, für den ersteren zugleich mit internationalem Charakter. Je dürftiger in primitiven Zuständen der Staatssichut durch Gericht und Polizei gehandhabt wird, je weniger im internationalen Verkehr der Staatenvertrag als Ersat fehlenden Gesets ausreicht, um so nothwendiger entwickeln sich befolgte, häusig zugleich religiös geheiligte Verkehrsformen, von welchen der Sinzelne nur auf seine Gesahr abweicht.

So wie der Gandel alter Zeit sich nothwendig an feste Zeiten und Orte binden muß, bei der Unvolltommenheit und Unsicherheit ber Wege und dem Mangel an Gerbergen die Landstraße, wesentlich

<sup>554)</sup> Dieses oberste Geset ber Rechtsbildung, das Geset ber "Jmmanen,", findet sich, m. W. zuerst, sormulirt im Hob. I. § 34. Dagegen Bierling, Kritik der juristischen Grundbegriffe I. S. 83 ff. — s. aber denselben S. 87 ff. 98 ff Richtig jest auch Merkel, Jur. Encyclopädie S. 13 ff.

<sup>56)</sup> Ueber bas geschichtliche Berhaltniß f. insbes. Leift, Gracoitalische Rechtsgeschichte (1884) S. 515 ff. 760 ff.

<sup>56</sup>a) Unten I. § 35.

Goldidmibt, handbuch bes Sandelsrechts. 1. 3. Muft.

auch die Wasserstraße bestimmt gegeben ist, Schisse und Lands Karawanen ihre feste Ordnung haben <sup>57</sup>), so entsteht auch hinsichtlich der Art des Tauschmittels ("Gelbes") und seiner Werthung, hinsichtlich der Maße und Gewichte, hinsichtlich der meist einsachen, weil internationalen Geschäftsformen ein fester, sich allmählich zur Rechtsgewohnheit verdichtender Brauch. Hier wird die Treue (Ehrlichseit, kausmännische Redlichseit) zur nothwendig gewollten Regel <sup>58</sup>). Auf den Märkten und Messen vornehmlich bildet sich das System der sesten Zahlzeiten und Kreditfristen, eine geordnete Polizei, ein eigenthümlich beschleunigtes Gerichtsversahren <sup>59</sup>).

Die Treue wird auch bem, in ber Urzeit wie im gangen Alterthum und bis fpat in bas Mittelalter an sich rechtlofen, wenngleich unter bem Schutz altgeheiligter Gastfreundschaft 60) stehenben Frem-

<sup>57)</sup> Hermann: Blümner, Griech, Privatalterth. S. 497. Marquarbt, Röm. Privatleben S. 454. S. auch meine Abh. 3. XXXV. S. 328. Anbree, Geographie I. S. 97. 144 ff. — noch jeht die amerikanischen Pelgkarawanen: l. S. 243 ff.

<sup>58)</sup> Die griechische nioricz, die römische (bona) fides beherricht durchgehends diese Geschäfte, daher sie (mit der auf besonderen technische gründen deruben derubenderen Ausnahme des Darlehns) in der römischen Rlassischen den bonae sidei negotia guezählt werden. S. auch Boigt, ius naturale III. S. 206 st. U. S. 377 st. Pernice, Labeo I. S. 408 st. Dechmann, Kauf I. S. 475 st. Leist, Gräcoitalische Rechtsgeschichte I, S. 458 st. u. altarisches ius gentium S. 462 st. — Andrée, Geographie I. S. 230 u. oft. Ueber "Treu u. Glauben" s. unten I. § 34.

<sup>59)</sup> Andrée I. S. 66. 188 ff. Bourquelot, études sur les foires de Champagne I. p. 24 ff.

<sup>60)</sup> Die von Schraber a. a. D. S. 9 ff. aufgestellte und v. Ihering, Deutsche Kundschau, Juni 1887, S. 357 ff. näher entwidelte Hypothese, daß die Gaststeunbschaft bem rein utilitarischen Zwed der Habenisverbindung entsprungen, ja wohl gar von dem Handelsvoll der Phönizier für diesen Zwed "erfunden" worden sei, unterliegt den schwerwiegendsten Bedenken. Die rein utilitarische Theorie unterschätt hier, wie sonst, die ursprünglichen ethischen wie religiösen Rostive der Rechtssitte. Wag auch der Austausch der "Gastgeschenke" häusig, wie noch in der Gegenwart, die Grundlage weiteren Tauschverkehrs geworden sein, wie andererseits das Bedürfniß des Handsausch zuerlt friedliche Annäherung erzeugt haben (vielleicht hängt die Wurzel mi [skrt. mê] — Tausch zusammen mit mithu — Freund), so kann doch nicht darin die Murzel des Instituts liegen. Richtiges sins gentum, vol. gräcoitalische Rechtsgeschichte S. 211 st.

ben <sup>61</sup>) gehalten. In ber allmählich durch Staatenvertrag oder gewohnheitsrechtlich bezw. durch einfeitiges Staatsgeset conzedirten beschränkten Rechtsfähigkeit pflegt vor allem die rechtliche Erwerbsfähigkeit (commercium), d. i. die Theilnahme am rechtlich geschützen Berkeft enthalten zu sein <sup>62</sup>) — Beschleunigung der Fremden: (meist Handles:) Prozesse <sup>63</sup>) tritt hinzu. Doch gilt, wie die auf die neuere Zeit, das namentlich im mittelalterlichen Italien <sup>64</sup>) kunstvoll ausgebilebete Repressalienssystem: Der Geschädigte oder der nicht bezahlte Gläubiger hält sich an die Genossen (Familien:, Hause), allenfalls alle Landsleute des Schuldners. Darin liegen die Keime weitgreisender Solidarität.

Die ursprünglich lotale (bezw. territoriale) Sanbelssitte wird allmählich zu erheblichem Theile univerfal, aber auch umgekehrt

den Urgrund für das "Rechtsschema" des Gastrechts in der Barmherzigkeit gegen den Leidenden (wie gegen den Bettler und Bittslehenden), somit in Humanität. Man sehe 3. B. auch Aeschylus Eumen. v. 531 ff., die Reihenfolge der römisschen officia, wo das dospitium vor Berwandtschaft und Schwägerschaft steht u. a. m.

<sup>61)</sup> Die Staatsgenossenschaft ist wesentlich zugleich geschlossen Kultgenossensicht, das Recht nur sur deren Mitglieder vorhanden: Fustel de Coulange, la cité antique liv. III ch. 12 ff., Perrot, essai sur le droit public d'Athènes p. 117. In aller Startheit wird das Prinzip — wie sehr es auch dereits prattisch modifizir war — noch von Pomponius in l. 5 § 2 D. de captiv. (49, 15) ausgesprochen. Der griechische ξένος (doch wohl von κτιίνω = tödten, ξεν-Φός der Tödtende, Berlehende? ξένοι οί πολέμιοι) ift ursprünglich der Feind, nicht minder der beutsche "gast" (von skrt. ghas = verzehren, der den Göttern geopferte und dann verzehrte Feind?), der lateinische hostis, welcher diese Bedeutung sogar dem weiteren peregrinus gegenüber bewahrt hat. S. Schrader I. S. 3 ff. Die Rechtsgeschichte jedes Boltes gibt darüber Ausschlüß. S. auch Mommsen, Röm. Staatsr. III. S. 590. Karlowa, Köm. Rechtsgesch. I. S. 279 ff. v. Holtendorff, handbuch des Wölterrechts I. S. 161, 220. Da der Fremde voorwiegend Kausmann if, so bezeichnet das slavische gosti gleichmäßig den Fremden und den Kausmann.

<sup>62)</sup> Ausführlich Voigt, ius naturale IV.

<sup>68)</sup> Die 10 Tage des Latinischen Bündnisses: Dionys 6, 95, die ξμμηνο: δίχαι έμποριχαί der Athener, die regelmäßige 10tägige Frist mittelitalienischer Staatsverträge u. dgl. m. Unten § 6 Not. 87.

<sup>64)</sup> S. 3. B. Bad, Der Arreftprojeg I. S. 47 ff., unten § 6 Rot. 91 ff.

bie univerfale Hanbelssitte nicht selten lokal fixirt und baburch bifferentiirt: burch Statut, Ginzelgeset, Robifikation 65).

Der Sanbelssitte und bem Sanbelsrecht prägen einzelne vorherrschende "Sandelsvölker" (Sanbelsstädte) ihren eigenthümlichen Stempel auf — ihnen gegenüber verhalten sich bie übrigen Nationen (Städte) überwiegend rezeptiv 66).

8. Die Rechtsgeschäfte, wie das sie beherrschende Recht, unterliegen einem doppelten Entwickelungsset; dem Geset der Entfaltung (Differentiirung) und der Bereinsachung. Aus dem generellen Umsatz, Kreditz, Gesellschafts-Geschäft, aus der mittelalterlichen Leiße und commenda, aus dem rönuschen mandatum, der standinavischen Gütergemeinschaft (felag) u. s. s. s. sondern sich alle mählich die scharf unterschiedenen Arten aus; umgekehrt erweitert sich wohl auch das ursprünglich auf einen engen Anwendungskreis beschänkte Geschäft zu einer Geschäftsgattung mit zahlreichen Unterzarten einz den einschen ursprünglich wesentlich unabhängig von einander entstandene Rechtsgeschäfte und Rechtsverhältnisse durch wissenschaftschieße Abstraktion (in Dottrin, Prazis, Gesetzgebung) als Unterarten eines wirthschaftlichen oder auch jurstlischen Gattungstypus erkannt und behandelt es, oder es stirbt auch die ursprüngliche oder im Lause der Ausgestaltete Mannigsaltigkeit der Geschäftsformen

<sup>65)</sup> Unten I. § 33. 35. 38.

<sup>66)</sup> So versteht sich im hohen Alterthum als Kaufmann der Phönizier, im Mittelalter der Genuese, Lombarde, Hansela, in Deteuropa vielsach der Jude, in Orient gegenwärtig der Grieche, Armenier, Engländer u. s. f. Kennzeichen der Handelsherrschaft ist insbesondere die Berbreitung der Währung (Münze) des ber terffenden Boltes bezw. der bett. Stadt (z. B. von Badylon, Athen, Byzanz, den arabischen Reichen, Benedig, Genua, Barcelona, den Champagnerplätzen Provins u. a. m.], Köln u. s. f. bis herab auf England).

<sup>67)</sup> So 3. B. die Seeversicherung gegen Branic jur Pramienassesturanz überhaupt, die Borlchus: und Konsumvereine nit einzelnen untergeordneten Rebenarten zur generellen Kategorie der "Erwerbs: und Wirthschafts-Genossenschaften", die Kolonial:Bant:Alfeturanz:Kompagnien zur Kategorie "Attienwereine".

<sup>68)</sup> So batirt 3. B. die Grundeintheilung der modernen Handelsgesellschaften in die Typen der offenen, der Kommandit= und der Aftien: Gesellschaft wesentlich erst seit dem code de commerce (1807). So ist die Rechtsarbeit der Gegenwart auf die Klassfellung der Gattungsmerfmale für die verschiedene Arten der "Affeturanzen", insder, auch der Lebensversicherung gerichtet: meine Ausführungen in 3. XXXV. S. 280 sf.

allmählich wieber ab 69) — nicht in jeber "Bereinfachung" biefer Art liegt ein Fortschritt.

Keime, ja leitende Gedanken von wichtigen Rechtsinstituten begegnen nicht selten Jahrhunderte hindurch, bevor sie zur vollen Entfaltung gelangen; diese wird ursprünglich durch Ungunst der Wirthsichaftszustände, durch kreuzende Rechtssätze gehindert, dagegen auf neuem Boden die Entwicklung durchgeführt. So hat bereits die alte Welt die Afsekuranzidee, die Geldrimesse nach auswärts (Wechsel), Orderund Inhaber-Urfunden 69n) — aber all dies gewinnt, so viel zu ersehen, erst nach einem Jahrtausend und später allgemeine Bedeutung.

9. Ein eigenthümliches Sanbelsrecht, als gesonberter Rechtszweig, findet sich, soviel zu ersehen, noch nicht bei den orientalischen Bölkern, nur im Keime im klassischen Alterthum und bei dem Germanen, obwohl ein beträchtlicher Theil des klassischen, wie sogar des seit den Städtegründungen sich entfaltenden germanischen Privatrechts einen überwiegend handelsmäßigen Typus trägt, nämlich wesenklich auf die Bedürfnisse des Handelsverkehrs, insbesondere des internationalen oder doch interlokalen Großhandels zugeschnitten ist. Die mehr oder minder scharfe, aber doch in der Hauptsache bei allen Kulturvölkern der Gegenwart, obwohl in verschiedenem Umfange und in verschiedenen Formen vollzogene Aussonderung, gehört dem späteren italienischen Mittelalter und den neueren Kodissitationen an.

Je weiter die Arbeitstheilung im normalen, d. i. gewerblichen Betrieb vorschreitet, je schärfer sich das Mittlergewerbe des Kaufmanns von allen sonstigen Berufsarten abhebt 70), je größeren Umfang die wirthschaftliche Funktion dieser Berkehrsvermittelung anniumt 71), um so umfangreicher wird das entsprechende Sonderrecht.

<sup>69)</sup> So wird die römische Bürgschaft aus den mannigsachen Geschäftssormen der sponsio, fidepromissio, sideiussio, mandatum, constitutum debiti, receptum argentarii, sideiussio indemnitatis jur farblosen "Berbürgung". Man benke weiter an den Untergang des Korrealitätsbegriffes in der abstratten Solidarität, an die Bereinsachung der zahlsohen Sitterrechis u. a. m.

<sup>69</sup>a) S. unten Rot. 90.

<sup>70)</sup> So schon bei Aristot. Pol. 1 c. 3 die scharfe Scheidung der άλλαγή, und καπηλεία von aller Urproduttion.

<sup>71)</sup> Schmoller a. a. D.

Die befondere Ausprägung fann lediglich fachlich ober fie fann formell geschehen; es wird entweber nur ber typifche Bertehrsthatbeftand, allenfalls Rechtsbegriff geschaffen, ober es werben auch bie beberrichenben Rechtsfate erkannt, wohl gar formulirt. Trop gleicher Thatbestände fann bas normirende Recht febr verschieben fein, reich Co ift 3. B. mit bem Thatbestand bes ober menia entwickelt. Wechselgeschäfts noch fein befonderes, geschweige benn ein ausgebilbetes Bechfelrecht gegeben. Go ftammt ficherlich von ben Babyloniern und Aegyptern, ben Phoniziern und hellenen zu erheblichem Theil ber typifche Inhalt ber Berfehrsgeschäfte ber alten Belt, bagegen vorwiegend erft von ben Römern die feste Rechtsgestaltung 72). haben die vielfach gemeinsamen, theils germanischen, theils orientalifden, theils aus bem Alterthum überkommenen Berkehrsgeftal= tungen bes Mittelalters überwiegend bei ben romanischen Nationen. insbefondere ben Stalienern, die typische Rechtsform gewonnen. Diese prägt fich am früheften aus in ber formularmäßigen, unter Bugiehung rechtskundiger Beamten und Schreiber (Notare) bewirften Abfaffung ber Rechtsgeschäfte 73).

Soweit es sich um Entlehnung (Rezeption) hanbelt, wird übertragen ber Thatbestand und die Rechtsform ober auch nur der erste ober zunächst nur die letzte, so daß der Thatbestand hinterherhinkt: es wird der rohere Thatbestand entsprechend der höheren Rechtsform allmählich umgewandelt. Das rezipirte Recht kann zu sein sein sür den groben Thatbestand 74). —

<sup>72)</sup> Der erstaunliche Irrshum E. Revillout's, les obligations en droit Égyptien (Paris 1886) u. Anderer besteht darin, daß sie, unter völliger Bertennung dieser Wahrheit, dem Drient die überwiegend erst dem römischen Genius zukommende Rechtssichöpfungen vindiciten. So wenig das ästhetische Berdienst der Helmen dadurch gemindert wird, daß sie das Schönheitsibeal auf der Grundslage orientalischer Kunstansänge voll entwickelt haben, so wenig besagt die Wasse den Römern freilich überkommenen Rechtsstoffes gegenüber der juristischen Ausgestaltung besselben. Bgl. unten § 6.

<sup>73)</sup> Das für die Geschichte des Berkehrsrechts besonders wichtige rechtsgeschäftliche (Urkunden-) Material ist, trop seiner Reichhaltigkeit u. seines wachsenden Umfangs, noch wenig benutzt.

<sup>74)</sup> Go nicht felten bei ber Rezeption bes romifchen Rechts, etwa in Deutsch-

Doch noch zwei weitere geschichtlich wichtige Thatsachen find zu berücksichtigen.

Auf die eine, nämlich die bahnbrechende Reformstellung, welche das Handelsrecht gegenüber dem allgemeinen bürgerlichen Recht einnimmt und die hierdurch bedingte Relativität seines Umsfangs, ist bereits oben hingewiesen 75).

Ferner: Inbem auf ber einen Seite fich vermöge fortichreitenber Arbeitstheilung ber Rreis ber Sanbelsthätigkeit zu immer umfaffenberen felbständigen Sandelsgewerben freziglisirt, besgleichen die hiftorifden Schranten ber verfchiebenen Erwerbezweige allmählich megfallen und sie fammtlich, nicht immer zu ihrem mahren Gedeihen, mehr ober weniger eine "merkantile" Signatur empfangen, geht auf ber anberen Seite ein ftets machfender Theil ber bisher privater Gewerbethätigkeit überlaffenen Betriebe in die Sande bes Staates und ber Rommunalverbande über. Nicht mehr wie früher unter bem Gesichtspunkte finanzieller Blusmacherei ober vielfach unklaren Strebens vorbild-· licher Musteranstalten ("negotiatio politica"), sondern in machsender Erfenntniß ber bem Staat und anberen öffentlichen Berbanden obliegenben öffentlichen Aufgaben. Gie icheiben, indem nicht mehr ber Erwerbszwed, fondern Gesichtspunkte ber gemeinen Bohlfahrt ihren Betrieb bestimmen, aus bem Rreife ber "Gewerbe" im wirthichaftlichen und Rechtsfinne aus: "ber Staat (bas Reich) als folder ift nicht Raufmann" 76). Daß fie bemungeachtet zu erheblichem Theil 76 a) nicht allein felbstverständlich privatrechtlichen, sondern auch ben besonderen handelsrechtlichen Satungen unterstehen, beruht auf historischen und 3medmäßigfeitsgrunden. -

land, desgleichen bei Rezeption moderner Handelsgesche in noch unentwickelten Ländern. Daher in Deutschland das in der Theorie rezipirte römische Recht, italienische Wechsel: und Asseturanz: Necht nur allmählich zur praktischen Durchsührung gelangt ist.

<sup>75)</sup> S. oben S. 12 u. unten § 37.

<sup>76)</sup> Unten I. § 44. 54 (insbef. bie Reichspoft) u. meine Bemerkungen in ber 3. XXXVI. S. 309. 310.

<sup>76-)</sup> Inwieweit, bedarf für jeden einzelnen diefer Betriebe der genauen Untersuchung, 3. B. für die Geschäfte der Post, der öffentlichen Affekuranzanstalten u. Bersicherungsgenoffenschaften.

Bereits betont ist ber wichtige Einfluß, welchen, neben ben vorwiegend maßgebenden wirthschaftlichen Anschauungen und Zuftänden ethische Momente (Treu und Glauben, dona sides <sup>766</sup>) auf die Bildung des Berkehrerchts üben. Das ethisch-juristische Genie der Bölker des Klassischen Außerbendere der Römer, hat den für alle Zeiten gültigen Maßstad des reblichen Geschäftsmannes (bonus vir) außgestellt, gleichweit abstehend von brutalem Egoismus wie von außerweltlicher Entäußerung aller Selbstzucht <sup>766</sup>). In die Welt der Interessensiehe ist durch diese große Erkenntnisthat ein zwar hohes, aber doch erreichbares Ideal als sogar unmittelbar verwendbare Richtschuur gesett.

11. Die gefdichtlichen Burgeln ber Rechtsinstitute find einfache ober mehrfache. Go beruht 3. B. bas Seebarlehn bis gegen Ausgang bes Mittelalters auf feiner antiten (hellenisch-römischen) Grundlage, fo ift ber heutige Berlagsvertrag ausschlieflich mobern. Ein beträchtlicher Theil bes heutigen Seerechts ift, nach Abstreifung mittelalterlicher Rechtsbilbungen, wefentlich jum romifchen Recht gurudgekehrt, 3. B. bas Recht ber großen Saverei 77), bes Bufammenftofes, hinfictlich ber Rechtsftellung bes Schiffers u. a. m. Dagegen hat 3. B. bas Recht ber Bobmerei zwei Burgeln: bas antife Seebarlehnsrecht und ben germanischen Grundfat ber bloken Bfandhaftung. Das beutige Affekurangrecht hat zwei sich mannigfach verfolingende Burgeln: bas antite Seebarlehnerecht, welchem bie Seeversicherung auf Bramie und bas Recht ber genoffenschaftlichen, überwiegend germanischen Berbindung, welcher die Gegenseitigkeits: versicherung entsprungen ift; die urfprunglich reine, aber mit Affefuranzelementen burchfette Genoffenschaft bat allmählich bie fcharfer entwidelten affeturangrechtlichen Grundfate ber Bramienversicherung, umgekehrt bas urfprünglich vereinzelte Spekulationsgeschäft ber Bramienversicherung genoffenschaftliche Elemente aufgenommen. In ben modernen Werthpapieren, Wechfeln u. a. m., burchbringen fich Rechtsfate des hochentwickelten antifen Gelbverkehrs und formaliftisch ge-

<sup>76</sup>b) S. oben S. 18.

<sup>76</sup>c) Unten I. § 34 u. § 5.

<sup>77)</sup> Meine Abhandlung: 3. XXXV. S. 37 ff. 66 ff. 363. 383 ff.

bundenen germanischen, vielleicht schon hellenistischen Urkundenrechts. Das heutige Recht des Kaufs, Frachtvertrags, Kommissionsgeschäfts ist seinem Kern nach römisch, aber start beeinslußt von germanischen und spezisisch merkantilen, dem Mittelalter wie der Neuzeit angebörigen Rechtselementen.

Bei einzelnen Inftituten vermag bie einbringenbe geschichtliche Untersuchung mit annähernber Genauigkeit ben Antheil festzustellen. melden bis gur gegenwärtigen Geftaltung jedes Bolt an beffen Entwidelung bat, 3. B. fur bas Recht bes Bechfels, ber Aftienvereine. Affefurangen, Erwerbs- und Wirthichaftsgenoffenschaften. Die Wichtigfeit folder Untersuchung liegt auf ber Band. Richt in bem biftorifden und boamatifden Chaos eines "usus modernus", fonbern nur mittelft fauberer Sonberung und bemnächstiger vorsichtiger bogmatifcher Berbindung läßt fich bas geschichtlich begrundete, b. b. wirklich bestehende Rechtsinstitut sicher erkennen, beffen angemeffene Fortbilbung anbahnen. Die ausschließend bogmatifchelogische Methobe, bie "bogmatifche Ifolirungemethobe", welche bas bestehenbe, gu= mal bas tobifigirte Recht lediglich als fertiges Ganges auffaßt und alles vor ber icheinbar abichließenben gefetlichen Fixirung liegenbe geschichtliche Material bochftens als ftatiftisches Interpretationsmittel betrachtet, vermag geschichtlich tomplizirte Organismen bes geltenben Rechts gar nicht, felten auch nur moberne Rechtsinftitute, welche boch auch ihre, wenngleich furgere "Geschichte" haben, ju burchbringen 78). Die gerabe im Gebiete bes Sanbelsrechts 79) große Schwierigfeit einer nicheren Durchführung genetischer Methobe enticulbiat meber beren gangliche Abmefenheit noch beren ungureichenbe Bermenbung.

12. Was außerhalb ber Universalgeschichte 80), b. h. nachweisbarer Kontinuität rechtlicher Entwidelung sieht, gehört nicht in

<sup>78)</sup> Gegen ben vornehmsten und eigenartigften Bertreter biefer Richtung, Thöl, find meine Ausführungen 3. XXVI. S. 606. XXVIII. S. 449 ff. gerichtet.

<sup>79)</sup> Es ift bezeichnend, daß sogar ein so energischer Bertreter geschichtlicher Methobe wie G. Beseler beren Berwendung für das Handelsrecht ursprünglich abgelehnt und nur zögernd sich zu beren Anertennung (System des D. Privatzechts 3. u. 4. Aust. — vgl. mit 1. u. 2. — § 222) entschlossen hat.

<sup>80)</sup> S. über bie Mufgabe: Q. v. Rante, Weltgeschichte I. G. IV ff.

ben Rahmen ber nachfolgenben Darftellung, minbestens insolange es nicht ber Sthnologie bezw. vergleichenben Sprachwissenschaft gelingt, bie zur Zeit unnachweislichen Berbindungsfäben barzulegen.

Daber icheiben aus :

Die hinterafiatischen, turanisch-mongolischen und malayischen Neiche, wenngleich sie als Erzeugungsländer kostbarster Waaren (Gewürze, Seibe, Ebelsteine u. s. f.) frühzeitig am Welthandel betheiligt gewesen sind, China 81) vornehmlich sich umfassender uralter Handelseinrichtungen rühmen darf.

Die Ganges: Indus: Länder und Perfien, obwohl wichtige Produktionsländer (Baumwolle, Sebelsteine u. f. f.), gleichzeitig Berwahrer uralter arischer Rechtssitte 82). Denn unzweiselhaft hat deren Trennung von den europäischen Stammesgenossen Platz gegriffen, bevor eine höhere Kulturentwickelung begonnen, als den Indiern und Franiern die Seeschiffahrt 83) und das Sebelmetall als Jahlmittel noch unbekannt war und es ist ein späterer Sinsluß indichen oder persischen Rechts auf die europäische Rechtsentwickelung nicht nachweisdar 84). Wogegen freilich der indische Buddismus für ganz Ostasien maßgebend geworden ist, Persien aber, dessen durch Seusen in seiner

<sup>81)</sup> Plath, Abh. der Bayer. Alad. I. Al. Bd. X. Abth. 3 (1865). v. Richtshofen, China I. S. 444 ff. Göh, S. 192 ff., auch Kohler, Z. f. vgl. A.-W. VI. S. 385 ff. und deffen Rechtsvergleichende Studien (1889) S. 179 ff. Daß es seine ursprüngliche Kultur von Babylonien empfangen habe, vermuthet F. Hommel, 5bb. der klass. Archivenschieder von J. Müller III. (1889) S. 97.

<sup>82)</sup> S. jest Leift, altartiches ius gentium (1889); über Indiches Obligationen u. Pfandrecht: Jolly, 3. f. vgl. R.-W. III. S. 232 ff., IV. 321 ff., Rohler eod. III. S. 161 ff., Rechtsvergleichende Studien S. 211 ff. Ueder altimbilche Handelsverfaffung Laffen, 3. der morgent. Gesellschaft XVI. S. 427 ff., allgemeiner Schrader a. a. D. I. S. 40. 41. 121 ff.

<sup>83)</sup> Richt die Schiffahrt überhaupt: Schraber S. 40 ff. Ein Theil der westlichen Indogermanen hat schon vor der Bölkertrennung das Meer gekannt. Schrader S. 39. 40. S. auch Got a. a. D. S. 122 ff. 201 ff. 302 ff. 489 ff.

<sup>84)</sup> Daß 3. B. das Seedarlehn sich bereits im altindischen Rechte finde (s. Pardessus, coll. de lois marit. VI. p. 374. 386. Mathiass, das soenus nauticum S. 1 ff.), ift nicht festzustellen, vielmehr, nach den von Jossy mir freundlicht mitgetheilten Kommentatoren, sehr unwahricheinlich.

Beiterentwickelung gehemmt, durch Alexander zertrummert wird, die feste Grenzmauer des Orients gegen die römische Beltherrschaft bildet, später, in Berbindung mit Arabien, die neue orientalische Beltherrschaft des Islam begründet.

Die finnischen und litu-flavischen Bölfer. Denn ihre Schiffahrt, ihr Handel und bessen Recht bewegen sich wesentlich in ben Formen nur rezipirter germanischer, byzantinischer, italienischer Gestaltungen 85).

Die teltischen Bolter. Denn fie haben zwar mächtige Staaten gegrundet, aber es ift nicht ersichtlich, daß von ihnen allgemeine Kulturelemente ausgegangen find 86).

Die altamerikanischen Kulturvölker, obwohl einzelne, wie Megiko und Peru, sehr merkwürdige, ben europäischen verwandte handelseinrichtungen ausweisen 87).

Für bie universalgeschichtliche Betrachtung fallen so nur ins Gewicht:

Im Alterthum<sup>87a</sup>) die Mittelmeerländer einschließlich der Gestade der benachbarten Weere, dazu seit Cäsar ein großer Theil der mittels und nordeuropäischen Bölker. Und zwar in geschichtlicher Folge:

Die westasiatischen Reiche mit ben öftlichen Mittelmeerländern (insbesondere Aegypten, Phönizien), das große Handelsgebiet des Orients bilbend. Der "Kaufmann" bieses Gebiets ift vornehmlich

<sup>85)</sup> S. auch Schraber S. 53 ff. 91 ff.

<sup>86)</sup> Bielleicht bie Forberung ber Segelschiffahrt und bie Metallurgie: Mommfen, rom. Geschichte III, S. 230 ff.

<sup>87)</sup> G. Brühl, Die Rulturvöller All: Amerita's. Rem-York 1875—1887. S. auch Anbrée, Geographie I. S. 73 ff.

<sup>87\*)</sup> Richt mehr ausreichend sind die zusammensassenden Darstellungen von A. H. H. L. (Herker von Ausseichend und die Ausseichen Leiter Wett L. (Histor. Werfe X—XV. Göttingen 1824/26). Pardessus, coll. de lois marit. 1. I intr. p. V—LVI. Gilbart, lectures on the history and principles of ancient commerce. London 1847. Du Mesnil Marigni, histoire de l'économie politique des anciens peuples de l'Inde, de l'Egypte, de la Judée et de la Grèce. 3. ed. 3 vol. Paris 1876. Lindsay, history of ancient shipping vol. I. London 1874. Populäre Darstellung: B. Richter, Handel u. Berfest der wichtigsten Böller des Mittelmeeres im Altertsum. 1886.

ber Phönizier, beffen Faktoreien und Kolonieen fogar atlantische Länder umfaffen.

Die Gellenen, welche allmählich einen großen Theil bes Oftens und Bestens in den Bereich ihrer Sandelsthätigkeit wie ihrer gewaltigen Rulturarbeit hineinziehen, endlich seit Alexander den Orient in immer stärkerem Maße sich afsimiliren.

Die Römer, welche bas Weltreich gründen und gegen ein halbes Jahrtausend in geordneter Verwaltung wie immer weiter vorschreitender Rechtseiniaung beberrichen 88).

Die vier großen Nationen des Alterthums: die Aegypter, die Babylonier und Syrer, die Gellenen und die Italiker haben, "nachdem jede von ihnen auf eigener Bahn zu einer eigenthümlichen und großeartigen Civilisation gelangt war, in mannigsaltiger Bechselbeziehung zu einander alle Elemente der Menschennatur scharf und reich durchegearbeitet und entwicklt, bis auch dieser Kreis erfüllt war" (Mommsen).

Im Mittelalter außer ben Mittelmeerländern und ben europäischen Gestaden des atlantischen Oceans auch bessen nördliche Ausläuser (Nord- und Ostsee), sowie der ganze Kontinent zwischen Rhein, Bolga und Donau, und zwar theils nach theils neben einander:

bas byzantinische Reich, welches mit ben Arabern bie Herrschaft bes Oftens theilt;

bie Germanen: in ber frankischen Monarchie zu erheblichem Theil geeinigt bis auf bie nordgermanischen Reiche;

bie Romanen, vornehmlich Italiens, einerseits — bie Deutschen, insbesondere bie Nieberbeutschen, andererseits;

in ber Reuzeit seit Entbedung ber Seewege nach Indien und ber neuen Welttheile die ganze Erde, vor allem die beiben Gestade bes atlantischen Oceans. Im Bordergrunde stehen als Träger des Welthandels ursprünglich die Portugiesen und Spanier, dann die Holländer und Engländer, während in der jüngsten Zeit alle Nationen wetteisernd zusammenwirken und der mehr als anderthalb Jahrhunderte

<sup>88)</sup> Im Bollbemußtsein bavon: Virgil Aen. VI. 849 ff.: tu regere imperio populos, Romane, imemento; hae tibi erunt artes; pacisque imponere morem —. Cicero, Tusc. I. 2 — rem vero publicam nostri maiores certe melioribus temperaverunt et institutis et legibus.

bominirende Sinfluß frangöfischer Kobifikation in ber germanischen Belt ein Gegengewicht von wachsenber Bebeutung finbet.

Wenn von ber induftriellen Bluthe Aeguptens bis in bas 18. Jahrhundert unferer Zeitrechnung bie Technif ber Induftrie fich nicht erheblich verändert hat 89), so gilt vielleicht auch von ber Technik bes Sanbels und bes Sanbelsrechts, bak Fortidritt und Rudidritt feit ber Bollentwickelung phonizischer, bellenischer, endlich romischer Sanbelsberrichaft fich etwa fünfzehn Sabrbunberte hindurch fo ziemlich bie Bagge halten und es läßt fich teine Epoche bes fpateren Mittelalters aufweisen, welche im Großen und Bangen bie Sanbelsbluthe ber alten Welt, insbesondere bes romifden Raiferreichs, überflügelt hatte, fo bak fich pon einer abfolut boberen Form mirthichaftlicher und rechtlicher Gestaltung fprechen ließe. Man greift fo nicht fehl, wenn man auch hier erft in ben beiben letten Jahrhunderten bie Bollentwickelung 90) aller ber Reime findet, welche bie vieltaufenbiahrige Gefchichte bes Berfehrs und Berkehrsrechts in überreicher Külle ausgestreut hat. Und wenn bie "heutigen nationalen Bolfswirthschaften und bie beute fich bilbenbe Weltwirthichaft ein Ergebniß bes ungeheuren Anlaufs ber Bertehrsund Sanbelsausbilbung" find 91), fo finden fich die Anfange ber Belt= wirthichaft boch ichon im römischen Reich 92) und es find bereits in ber gleichen Beriobe bie Reime bes in ber Gegenwart mächtig anichwellenden Beltrechts 93) gelegt.

Die Elemente ber Wirthschaftsorbnung wie ber Rechtsorbnung fließen aus ungähligen Quellen und Bachen zusammen in Ginen großen Strom. Ihr weltgeschichtliches Gepräge aber empfängt biefe Kulturmifchung nur von berjenigen Nation, welche es versteht, in

<sup>89)</sup> Schmoller a. a. D. G. 101.

<sup>90)</sup> So findet sich die Joee der Prämienassefruranz bereits im 4. Jahrh. vor, unserer Zeitrechnung (Ps. Aristoteles), Inhaber: und Order:Papiere bez gegnen bereits im 3. ober 2. Jahrh. v. Chr.; das Wechselgeschäft (schriftliche Geldrimesse nach auswärts) sindet sich die Isocrates und dei Cicero, vielleicht bereits im neubabylonischen Reich.

<sup>91)</sup> Schmoller a. a. D. S. 114.

<sup>92)</sup> Richtig Göt a. a. D. S. 312. 511 ff.

<sup>93)</sup> Unten § 5 u. § 38. S. auch Georg Cohn, Drei rechtswiffenschaftliche Borträge (1888) n° 2. Meili, Die internationalen Unionen. 1889.

Aneignung und Umbilbung biefelbe mit ihrem eigenartigen Beifte au erfüllen und festaestaltet ben nachfolgenben Tragern ber Civilifation ju überliefern 94). In biefem Ginn find bie Wirthschafts- und Rechtsbilbungen ber orientalischen, ber hellenischen, ber römischen, ber romanischen Mittelmeerwelt, ber germanischen bes Rorbens und Beftens zugleich univerfal und national. Der Starrfinn autochthoner Driginglität und die im Gewande univerfeller Rulturentwickelung auftretenbe fynfretistische Regation nationaler Gigenart find gleichmäßig ungeschichtlich. Die imponirende Broge bes bebräischen Gottesbewußtseins, bes hellenischen Geifteslebens, bes römischen Rechts, bes italienischen Berkehrerechts ber letten Jahrhunderte bes Mittelalters bleibt völlig unberührt burch ben Rachweis aller ungabligen nationalfremben Saktoren, welche zu biefen boch eigenartigen und infofern zugleich nationalen wie weltgeschichtlichen Gestaltungen gufammengewirkt baben. -

Die nachfolgende Uebersicht will überall die Entwickelung des Berkehrsrechts im Zusammenhange der allgemeinen Kulturentwickelung darftellen. Aber die Methode der Behandlung kann nicht für alle Länder und Zeiten die gleiche sein. Wo, wie z. B. für Rom und das frühere Mittelalter, in der Hauptsache zureichende all gemeinzrechtsgeschichtliche Untersuchungen vorliegen, darf sie mit der Hervorshebung der für das Verkehrsrecht besonders charakteristischen Momente sich begnügen und hat nur insofern Sinzelheiten zu berühren, als die bisherige Forschung in dieser Hinstelle Lücken aufweist. Unders verhält es sich z. B. mit dem orientalischen und griechischen Recht, sowie mit dem besonders wichtigen Recht des späteren Mittelalters sür Italien und Deutschland. Doch glaubte ich auch in dieser Beziehung, namentlich sür den Orient und Griechenland, mich auf die Grundzüge beschränken zu sollen, um nicht aus dem Rahmen des Handbachs berauszutreten.

<sup>94) &</sup>quot;Ueberhaupt ist es nicht ber Sinn ober bie Ordnung ber Weltgeschichte, daß die Kultur sich durch eine bloße Uebertieferung verpflanzt; es muß lebendige Kräfte geben, welche sie selbständig aufnehmen, in sich verarbeiten, eigenthümlich barftellen und mächtig genug sind, sie auch zu vertheibigen und weiter auszubreiten." (L. v. Kanke, Weltgeschichte II. S. 4).

Die nach biefen Gefichtspuntten geglieberte lediglich univerfalgeichichtliche Riele verfolgende Ueberficht muß außerlich eine fpegialgeschichtliche fein, aber unter universalgeschichtlichen Gesichtspuntten geordnet. Gine allerdings mögliche gemiffermaßen fynchroniftifche Universalgeschichte 95), welche eine geschichtliche Darftellung ber Rechtsibeen und Rechtsinstitute als folder in ber Beife versuchen wollte, bag ber Anteil jedes einzelnen Bolkes im Auf- und Ausbau bargelegt murbe, liefe Gefahr, die inneren Bufammenhange ber Rechtserscheinungen innerhalb ber mehr ober weniger national abgegrenzten Rulturfreise auf Roften eines generellen Schema gu überfeben. Rechts- wie überhaupt bie Rultur-Geschichte ber Menscheit verläuft unter einander zwar manniafach beeinfluffenben, aber boch getrennten Rur auf bem induftiven Bege ficherer eigenartigen nationen. Spezialforschung 96) läßt fich bie Intuition gewinnen, welche bas zeitlich und raumlich Geschiebene einheitlich verfnupft. Bon biefem Sipfelpunkt rechtsgeschichtlicher Erkenntnig find wir noch febr weit entfernt.

## 4. Das Sandelsrecht der alten Welt.

§ 5.

Allgemeine Literatur: Außer den § 3 Not. 8 angeführten Schriften: Max Dunder, Geschichte bes Alterthums I—V. 1878—1881. A. H. S. L. Heeren, Ideen über die Boltitt, den Berkehr und den Handel der vornehmften Böller der alten Belt. I. 1.—3. II. 1. 2. III. 1. 4. (auch in den Historischen Werken X—XV. 1824—1826). Dumesnil-Marigny, Histoire de l'économie politique des anciens peuples de l'Inde, de l'Égypte, de la Judée et de la Grèce. 3. éd. 3 vol. Paris 1878. Handbuch der klaffischen Alterthumswissenschaft, in spstematischer Darftellung, höggb. d. Jwan Müller in 7 Bon. 1886 ff. (noch unvollendet). Par dessus, Collection de lois maritimes. t. I. Introd. p. V—LVI. 11—132. VI. p. 362—375. 383—388. Nochmer, Gystem III, insbese. Kap. 1—3. 10. 11. Spezieller: Huet, Histoire du commerce et de la navigation des anciens. Paris 1716. (Lyon 1763.) A. & Schlözer, Försöt

<sup>95)</sup> Eine folche ift neuerbings für bas Gebiet ber bilbenben Runfte versucht worben: v. Sybel, Weltgeschichte ber Kunft bis zur Erbauung ber Sophien: firche. 1888.

<sup>96)</sup> Butreffend Leift, altarifches ius gentium (1889) S. 600. ff.

till en allmän historia om handel och sijösart uti the äldsta tider. Stockholm 1758. (Aug. Ludwig Schlößer's Bersuch einer allgemeinen Geschichte der Handlung und Seefahrt in den ältesten Zeiten. Aus dem Schwedischen. Rostock 1761.) Gildbart, Lectures on the history and principles of ancient commerce. London 1847. H. Stephan, Das Verkehrsseen im Alterthum (v. Raumer's historisches Taschenbuch. Bierte Folge. IX. S. 3–136). Auch: C. J. Biberg, Der Einssuch Ber klassischen Völker auf den Rorden durch den Handelsverker. Aus dem Schwedischen von J. Mestors. 1867. H. Genthe, Ueder den Strusklichen Tauschhandel nach dem Rorden. Reue Bearbeitung 1874. J. v. Sardowski (s. & 4 Kot. 8).

I.

Reben bem unmittelbaren Guteraustaufch zwischen Erzeugern und Verbrauchern haben, soweit die Erinnerung ber Menschheit hinaufreicht, burch Sandler vermittelte Tauschgeschäfte und, feit dem frühen Dagwischentreten bes "Gelbes", Raufgeschäfte, bemnachft auch Gelbgeschäfte ftattgefunden; bem "Ganbler" ober "Raufmann" an bie Seite tritt ber "Bechsler" (Bantier), und es ent= wickelt sich allmählich eine weitere, obwohl - bei ber bem gangen Alterthum gemeinsamen Sklavenwirthschaft, welche ausgebehnte Sausindustrie und Saushandel (mit Rechnungs= nicht Rechts-Verhält= niffen) hervorruft - nur felten bis ju gewerbemäßiger Arbeits= theilung 1) vorschreitende Ausbildung gablreicher, bem Taufch-, Rauf- und Gelb-Sandel bienender Gulfsgeschäfte, insbesondere ber Transportgefchäfte (Rheberei und Lanbfrachtgefchäft) 2). Gben barum ift ber Sanbel weit überwiegend "Gigenhandel" geblieben; auf feinen früheften Stufen mar er, mit Ginichlug bes Großhanbels, nahezu nur "Sandel im Umberziehen" ("Saufirhandel" im weiteften Sinne 3) - auch ber Gelbhanbel bes "Bechslers", welcher feinen Gelbtisch auf Märtten, Meffen u. bal. - übrigens ebenfo im Mittelalter - aufschlug; aber boch bereits in phonizischer Zeit "Raufhandel" mit Rulturlandern. Aus bem Rleinbetrieb bilbet fich

<sup>1)</sup> Schmoller (f. § 4 Rot. 4).

<sup>2)</sup> S. oben S. 31 ff. und unten § 41.

<sup>3)</sup> S. oben S. 20 ff. und unten § 46. Auch Roscher, Syftem III. § 14. 15. (Dazu oben S. 21 Rot. 12.)

ber Großhandel, aus bem handwert die Fabrit heraus 4). Auf ben von dem handel gebahnten Pfaben entwickelt sich überall die höhere Kultur.

In ben für die univerfalgeschichtliche Betrachtung allein in Betracht fommenden Mittelmeerlandern 4a) tritt neben und vor ben uralten Karavanenhandel fruh ber, anfänglich häufig mit Seeraub verbundene Seehandel - beibe nach bem Drient gravitirend. Märfte und Meffen find Mittelpunkte wie religiofer Feste, fo eines lebhaften Tauschverkehrs mit und zwischen ben bier burch Religionsgebot und Rechtsfitte gefcutten, fonft rechtlofen Fremben ("Gaften"). Bon Afien (insbesondere Babylonien) ber überkommen alle Mittelmeerländer die Schrift, wefentlich gleiches Dag und Gewicht, das Silber als Taufchmittel 5), von bem ältesten Belthanbelsvolke, ben rührigen Phonigiern 6), beren ben Sandel breier Belttheile umfaffende Dacht= stellung sich auf die Rarthager vererbt, die Technik bes Seewesens, wie bes großen Sanbelsbetriebs, ein hochentwideltes Suftem ber Sanbelsfattoreien, ja handelskolonieen 7), welches von ben allmählich mitwerbenden und vielfach im Wettkampfe fiegenden Sellenen weiter ausgebildet wird, vielleicht bas, jedenfalls von den Phoniziern fcwung-

<sup>4)</sup> S. unten § 40. 46.

<sup>4</sup>ª) Die eingehendere Darstellung der Rechtszustände der orientalischen u. hellenischen Staaten kann an dieser Stelle nicht erfolgen.

<sup>5)</sup> J. Brandis, Das Mings, Maßs und Gewichtswesen in Vordersien bis auf Megander den Großen. 1866. S. Hultsch, Griechische u. römische Metrologie. 2. Beard. 1882. Rissen, im Hobb. 1. S. 663 ff. Die Münzprägung gehört Vorderassen (Lyvien, dam griechische Städte: f. E. Meyer a. a. D. 1. S. 156) an, dagegen das Golbgewicht Babylon. Die griechische puz ist die babylonische mana (auch in Altindien als mana), die griechische deragment, ift das babylonische darag-mana, d. h. 1 Minen-Grad (1/60). Ueber das streitige Verhältniß des babylonischen zum ägypt. System s. neuerdings Lehmann, 3. f. Ethnologie XXI. (1889) S. 245 ff.

<sup>6)</sup> F. C. Movers, Die Phönizier. I. II. 1—3 (unvollenbet). 1841—1856.
— bas wichtigste Werk für die Geschichte bes ättesten Handelswesens. Movers, Phönizier, in Ersch u. Gruber's Encyclopädie III. Sect. Theit XXIV. S. 319—442. Leiber unvollendet: Melker, Geschichte der Karthager I. 1877. K. Mülsenhöff, Deutsche Miterthumskunde I. 1870. S. auch S. Meyer, Dunder, Götz a. D.

<sup>7)</sup> S. auch W. Roscher, Kolonieen. 3. Auft. Movers, Müllenhoff a. a. D.

haft betriebene Bankwesen. Auch die hohe handwerksmäßige, kunstelerische, ja sabrikmäßige Technik des Orients hat sich auf die Bölker des klassischen Alterthums vererbt. Die wirthschaftlichen, vielsach schon rechtlich gestalteten Thatbestande des Handels sinden sich in großer Mannigsaltigkeit bereits bei den Hellenen, ja bei den Babyloniern, die abstrahirende und scharf nüancirende Formulirung der Rechtssäße gehört in der Hauptsache erst dem römischen Rechtssenie an.

## II.

1. Ueber bas Rechtsmefen bes praftifch hochbegabten, wenngleich in priefterlicher Trabition fruh erstarrenben Aeguptifchen 8) Bolfes fehlen - minbeftens auf bem bier einschlagenben Gebiet - gufammenhängende Ueberlieferungen. Die auf König Bocchoris (etwa 734 bis 729) jurudgeführten Gefete über Schulbrecht gestatten bem Schulbner. welcher Gelb ohne Sanbidrift entliehen hat, eibliche Abidwörung ber Schuld; verbieten - bei einer gefetlichen Binstare von 30 % (für bas Getreibebarleben von 33 1/3 %) - Zinfen über bie Rapitalhöhe hinaus und ichliegen bie Schulbhaft (ober boch Schulbfnechtichaft?) aus 9). Mus ben wenigen überlieferten Geschäftsurfunden ber porperfifden, ja ber porhellenischen Reit laft fich für bas altägnptische Recht weniges entnehmen, aus ben Urfunden ber Btolemäerzeit fein ficherer Schluß auf bas lettere gieben 10). Schriftliche Abfaffung ber Rechtsgeschäfte bilbet bie Regel. In ber ftreng einseitigen Urfunde fpricht nur ber Schulbner. Der Rauf ericheint urfundlich als beiberfeits vollzogenes Austaufchgeschäft. Rauf- und Darlebens-Bertrag bilben generelle Gefcaftsformen. Das Bfanbrecht ift in

<sup>8)</sup> Jusbes. A. Erman, Megypten und ägyptisches Leben im Alterthum. 2 Bbe. 1885/6; über die Ptolemäerzeit: G. Lumbroso, recherches sur l'économie politique de l'Egypte sous les Lagides. Turin 1870. Utéer das Rechtswesen (mit Borsicht): E. Revillout, les obligations en droit Égyptien, comparé aux autres droits de l'antiquité. Paris 1886; derselbe: cours de droit Égyptien, vol. I. fasc. 1: l'état des personnes. Paris 1884.

<sup>9)</sup> Diodor I. 79. 80. 94.

<sup>10)</sup> Daher die auf bieses Urkundenmaterial gebauten Erörterungen Revilout's der Beweiskraft entbehren.

verschiebenen Gestalten, auch als bloße Sppothet, sogar als Generals hypothet, anscheinend schon in älterer Zeit entwickelt. Freiwillige Stellvertretung ist unbekannt, die Cession sicher in der Ptolemäerzeit statthaft. Bom eigenthumlichen Handelsrecht fehlt jede Kunde.

2. Entgegen ber relativen Abgeschloffenheit bes Rillandes treten bie feit altersarquer Reit bestebenben Mfiatifden Beltreiche. Babel und Affur 11), mit bem britten Jahrtaufend in bas Licht bes großen Beltvertehrs: Schöpfer ber altchalbaifden (fumerifden), bann ber mittel= und westasiatifchen, an universalgeschichtlicher Wichtigkeit bie aanptische überragenden Rultur. Die Babylonier jumal find ein rühriges Sanbelsvolf gemefen; darafteriftifch ift bie anicheinend in bas britte Sahrtaufend binaufreichenbe, bis in bie aukersten Ronfequengen ber Werthausgleichung burchgeführte Gelbmertung ber Guter. Bei ber Dürftigfeit anderweitiger Rechtsüberlieferung find von unichagbarer Bichtigfeit bie überaus gablreichen, bisher freilich nur jum fleinsten Theile entzifferten rechtsgeschäftlichen Urkunden (Thontäfelchen mit eingetratter Reilschrift) 12); in jungerer affprifcher und neubabnlonischer Zeit (7. und 6. Sahrhundert) enthalten fie mefentlich typische furze und bunbige Geschäftsformeln. Es begegnen Sanbelsgefellichaften, fogar mit einer Art Firma, von langer Dauer, Rrebitfauf und Lieferungsgeschäft, bas bankmäßige Gelbgeschäft, monatliche Bineberechnung und Anatocismus, abstratte Berpflichtungsurfunden. Bertrage ju Laften (auch ju Gunften?) unbestimmter Dritter, aftive und paffive Solibarobligationen, Burgichaft und Bfand in verschiebenen Gestalten (in neubabylonischer Zeit auch als Sypothet, fogar als Generalhypothet), freie Stellvertretung und Ceffion, -

<sup>11)</sup> C. P. Tiele, Babyloniss-affyrische Geschichte. 2 Thie. 1886/8 (seiber dirftig im rechtsgeschichtlichen Theit). F. Hommel, Geschichte Babylon's u. Affyriens 1885 u. derselbte im Handbuch der Kassischen Alterthumswissenschaft, högge v. Jwan Miller, III. S. 1 ff.

<sup>12)</sup> J. Oppert et J. Ménant, documents iuridiques de l'Assyrie et de la Chaldée. Paris 1877. Revillout a. a. D., insbef. appendice sur le droit de la Chaldée (p. 273—530). S. E. Peiser, Keilschriftiche Altenstücke aus babylonischen Städten. 1889. Rohler, 3. f. vgl. R.-W. III. S. 203 fl. V. S. 376 ff.

nicht nachweislich find Inhaber- und Orber-Bapiere 19a), noch unficher (primitive) Bechfelbriefe.

3. Was das größte Handelsvolk der alten Zeit, die Phönizier, einschließlich der Karthager, auf dem Gebiet des Berkehrsrechts geschaffen hat, ist verschollen; aus ihrer eigenen Mitte ist kaum irgend welche, auch nur inschriftliche Ueberlieferung 18) erhalten.

Die Hypothese, daß im zweiten und dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung das römische Recht gerade phönizische, bezw. durch die Phönizier vermittelte babylonische und ägyptische Clemente, und in diesen seine eigentlich "brauchbaren" Bestandtheile ausgenommen habe 14), gehört in den Kreis der Traumgeschichten und Fabeln, an welchen freilich das Syrien der römischen Kaiserzeit sehr reich war, entbehrt aber jeden Anhalts sogar in dieser Ueberlieserung. Die Beweise sind: es gab eine blühende Rechtsschule in Beryt, es gab Kaiser phönizischer Hertunst (Septimius Severus u. a.), Uspian stammt aus Tyrus!

Nicht Sanbelsvolf mar bas jubifche Bolf 14a).

## III.

S. außer ben S. 47, Note \* genannten Schriften: Pauly, Realencyclopädie der klassischen Alterthumswissenschaft. 6 Bbe. 1837—1852. Bd. 1. 2. Aust. 1864—66. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. 2<sup>me</sup> éd. par

12a) Meine Abhandlung in 3. f. Rechtsgeschichte XXIII. (R. F. X.) S. 354.

<sup>13)</sup> Corpus inscriptionum semiticarum pars. I inscr. Phoeniciae (Paris fasc. 1—3. 1881—1885). Der Juhalt ber mehrfach ermöhnten "iura Poenorum" (Polyb. III. 24, 11. 23, 2) ift unbefannt. Die michtige Notig bes erften römigher Farthenischen Schafenertrags. (509?). über bie — auch im mittealterlichen orienten.

<sup>(</sup>Folyo. III. 24, 11. 25, 2) ητ unverannt. Die wigstige north des expen kontigs farthagischen Handelsvertrags (509?) über die — auch im mitfelalterlichen orientalischen Bertehr üblichen — Kreditäuse unter öffentlicher Autorität (Polyo III. 22) gehört dem Fremdenrecht an (oben S. 23 Rot. 18). Ueber das karthagische "Lebergeld": "etwas" in ein Stück Leder von der Größe eines Stater eingewickließ: Aeschines Eryxias 17 p. 399 E —400 A (Steph.). Aristick, πρός Πλάτωνα όπες τεττάρων (II. p. 195. Dind.) s. 3. Salmasius de usuris (L. B. 1638) p. 463 ss.

<sup>14)</sup> So Revillout a. a. D. p. 9 ff. u. oft, zustimmend in der Hauptjache de Lapouge, nouv. revue histor. de droit français et étranger. 1886. p. 133 ff. Bgl. oben S. 38 Not. 72.

<sup>144)</sup> S. unten § 6 Rot. 43.

Daremberg et Saglio. Paris 1875 ff. (unvollendet). E. Curtius, Grie: difde Gefdichte. 3 Bbe. 6. Aufl. 1887/9. R. D. Sullmann, Sanbelsgefdichte ber Griechen, 1839. Breller, Ueber bie Bebeutung bes Schwarzen Deeres für ben Sanbel und Berfehr. Dorpat 1842. - Samuelis Petiti, Leges Atticae et commentarius (Jurisprudentia Romana et Attica t. III. Lugd. Batav. 1741). J. K. Telfy, corpus iuris Attici, graece et latine. Pestini et Lipsiae 1868. R. F. Bermann, Lehrbuch ber Griechifchen Antiquitaten. Th. I. Staatsalterthumer. 5. Mufl. 1875. (6. Mufl. v. Thumfer, Abth. I. 1889). II. Abth. I. Rechtsalterthumer von Thalheim. IV. Brivatalterthumer. 3. Aufl. v. Blumner. 1882. Bufolt, Bauer u. J. Muller im Sbb. ber flaff. Alter: thumswiffenfc. IV. 1. (1887). B. Buchfenfdut, Befit und Erwerb im Griech. Alterthum. 1869. - S. auch Bodh, Die Staatshaushaltung ber Athener. 3. Ausg, von Frantel I. II. 1886. Meier und Schomann, Der Attifche Brogef. 1824. Reu bearbeitet von Lipfius 1883/7. 20. M. Beder, Chariffes. - 3. Aufl. von Goll. 3 Bbe. 1871 ff. R. Sofmann, Beitrage jur Geichichte bes Griechischen und Römischen Rechts. 1870. Bahlreiche Abhandlungen von Caillemer, insbes. Étude sur les antiquités juridiques d'Athènes (Revue critique de jurisprudence. XXXVII. p. 50); lettres de change et contrat d'assurance. Paris et Grénoble. 1865; des institutions commerciales d'Athènes (Recneil de l'Académie de legislation de Toulouse. t. XVII. p. 261). Ueber bas attifche Recht im 4. Jahrh.: R. Dareste, les plaidoyers civils de Demosthène, traduits en français, avec arguments et notes. 2 vol. Paris 1875. - Bistemann, Die antife Landwirthichaft. 1859. 2B. Drumann, Die Arbeiter und Rommuniften in Griechenland und Rom. 1860. Frohberger, De opificum apud veteres Graecos conditione. I. 1866. Buchfenicus, Die Grundftatten bes Gemerbefleißes im flaffifden Alterthum. 1869. Blumner, Die gewerbliche Thatigfeit ber Bolfer bes flaffifchen Alterthums. 1869.

Bei den Hellenen, deren allmählich den vorherrschenden Mächten des Orients gegenüber errungene Weltstellung nicht am wenigsten auf der Handelsblüthe der jonischen Städte, dann Korinths, Athens (die attlische Orachme als Weltmünze), später wieder Korinths, Rhodos, Delos, der sicilischen und untertialischen Pflanzstädte, von Massilia u. a. m. beruht, an welche in hellenistischer Zeit sich insbesondere das ägyptische Alexandria als Welthandelsmetropole (maximum ordis Romani emporium: Strado XVII 798) anschloß, gab es einen zünftig geschlossenen Handelsstand, welcher aus sich heraus ein eigenes Gericht und mit eigenen Statuten ein besonderes Handelsrecht hätte begründen können, falls überhaupt, nur sehr spät, wenngleich in der Fremde die Großhändler und Rheder sich zu privilegirten

nationalen Korporationen unter eigenen Borftehern zusammenzuthun pflegen 15).

In welchem Umfange eigenthümliches 16) Hanbelsrecht bestanden hat, ist bei dem jetigen Stande der Forschung schwer zu ermitteln; jedenfalls hat der gesteigerte Handelsverkehr zwischen dem griechischen Staaten und namentlich in dem seit Alexander hellenisiten Orient zu einer wachsenden Rechtsgemeinschaft, zur Verdrängung des älteren Systems abgeschlössener Rationalrechte gesührt 17). Sicher ist der größte Theil des Handelsrechts ungeschriedenes, stüfsiges Gewohnseitsrecht gewesen, wie sehr auch, namentlich in Athen, die ursprüngsliche nationale Anschaung, daß die ungeschriedene Sitte höher stehe, als der geschriedene Buchstade, der Herschaft der Gesete (νόμοι, ψηφίσματα) gewichen war 18). Immerhin psiegte das, freilich in der Bucht des Gesetes gebildete Rechtsgefühl des Richters den Aussichlag zu geben vor dem einzelnen Gesetparagraphen 18n), während gleichzeitig die freie Vereindarung weitesten Raum hatte 18d) und gerade in den üblichen Feststellungen das Verkehrsrecht am lebhaftesten pulsürt.

<sup>15)</sup> Neber die Kultverbindungen: Movers a. a. D. II. 3. S. 9 ff. 107 ff, 116 ff., 121 ff., insdef. Foucard, Des associations religieuses chez les Grecs. Paris 1873; Lüders, Die dionysissen Künfter. 1873; dazu ist manchestei om Anschriften hinzugesommen. S. auch Egger, études historiques sur les traités publics chez les Grecs et chez les Romains. Nouv. édit. Paris 1866, insdef. p. 136 ff. 283 ff. In der Lestre von den kontrol das ff. 283 ff. In der Lestre von den kontrol das ff. de roits foch des dermirung; am besten, jedoch noch ohne Benuhung der neueren Inschriften, van Holst, de eranis graecorum imprimis ex iure Attico. Lugd. Batav. 1832. S. Note 20.

<sup>16)</sup> Es ist bemertenswerth, daß den Griechen sogar technische allgemeine Ausdrücke zur Bezeichnung von Kaufmann und wahrem Handel fehlten: s. unten 88 40. 41.

<sup>17)</sup> Boigt, Ius natur. 111. C. 8 ff. 610 ff. IV. S. 255 ff. 242 ff. Leift, Gracoitalifche Rechtsgeichichte C. 657 ff.

<sup>18)</sup> Bgl. E. Curtius, Bort und Schrift. 1864, mit Leift's, Gräcoitalische Rechtsgeschichte S. 538 ff., tiefgreisenben Untersuchungen.

<sup>189)</sup> Die Rehrseite bieser überwiegenden Innerlichteit des Rechts bildet freilich der Mangel technisch-juristischer Bildung und eines dem römischen an geistiger Kraft und sittlichem Gehalt irgend vergleichdaren hellenischen Juristenstandes. Libendrand, Geschichte der Rechtse und Staatsphilosophie I. (1860) S. 28 ff.

<sup>186)</sup> Bgl. die wesentlich übereinstimmende Faffung des Grundsass bet Plato, Isocrates, Demosthenes, Aristoteles (Thalheim S. 95. Rot. 1. 2,

Näheres ist nur über die durch genaue Feststellung des Klagensisstens ausgezeichneten attischen Rechtszustände bekannt, welchen die rechtliche Gleichstellung der fremden Kausseute, die regelmäßige geselliche Formlosigkeit der Verträge dei üblicher Schriftlichkeit, der Mangel einer gesetslichen Zinstaze dei einem durchschnittlichen Zinssiuß von 12—18%, im Seedarlehen von 24—36%, und in gewissen Rechtssachen (δίκαι ἐμπορικαί u. a. m.) ein besonderer Jandelsproceß eigenthümlich gewesen zu sein scheinen. Das Hauptspeculationsgeschäft des überseisigen Verkehrs, das Seedarlehn, welches die ebenso gewagte wie im günstigen Falle höchst gewinnreiche Anlage des Großkapitals ermöglichte 13°), enthielt Elemente der noch nicht für sich ausgebildeten Asecuranz 20°), wie des anscheinend seltenen Wechslesseschen Dem hochentwickelten Geldverkehr diente ein entsprechendes Vankwesen: der Griechische Varanz (21775 21) steht sehr nahe

nahezu = Code Napoléon art. 1134: Les conventions légalement sormées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites). In den Urtunden wird überall die unverbrüchliche Kraft der Bereindarung betont: ή δε τογγραφή χορία δεσω du. dgl. — s. meine Abhandlung, 3. f. R.G. XXIII. (R. F. X.) S. 361. 367. 369 ff. Daher, zumal bei dem gänzlichen Mangel juristisser Literatur (zu welcher nicht einmal die Schriften von Theophrast zu zählen sind), die Wichtigkeit der Urkunden (zute Sammlungen, obwohl für das Privatrecht nicht zureichend: Dittenberger, sylloge inscriptionum Graecarum. 1883, Cauer, delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum memorabilium. 2. Aust. 1883, s. Aberhaupt Hinrichs, im Hobb. v. J. Müller I. S. 328 ff.) für die Erfenntnis des bellenischen Vertragsrechts.

<sup>19)</sup> G. de Vries, de foenoris nautici contractu apud Atticos. Haarlem 1842. Meine Untersuchungen zu l. 122. § 1. D. de V.O. (45. 1.) 1855. Mathiaß, das soenus nauticum u. die geschichtliche Entwicklung der Bodmerei. 1881. S. auch Hermann: Blümner, Brivatalterthimer S. 459 Rot. 2.

<sup>20)</sup> Daß ber Affekuranzgebanke und zwar gegen Prämie in ber alexandrinischen Zeit auftaucht, zeigt die pseudoaristotelische Ockonomik II. B. 2, 34 (Betker II. 1352) — mehr nicht, die erzählte Anekote betrifft ein Schwindelgeschäft (Stlavenversicherung gegen Flucht). Sehr unkritisch wird darauf, desgleichen auf gewisse mit Affekuranzelementen durchsehte Arten der öpavo: (f. Rot. 15), die Behauptung gestützt, daß Bersicherungskompagnieen bestanden hätten, z. B. Stark zu hermann, Privatalkerthümer. 2. Aust. § 69. Rote 12 und Dumesnil-Marigny, Histoire de l'économie pol. II. p. 232.

<sup>21)</sup> Spezialliteratur bei hermann : Blumner, Privatalterthumer § 48;

bem heutigen Englischen banker. Inhaber: und Orber-Papiere begegnen in alexandrinischer Zeit; vielleicht schon vorher freie Stells vertretung und Cession 2°). Das "Geschäft" (die "Kandlung") wird bereits als ein Ganzes (universitas iuris) verpachtet und veräußert 2°2°). Das Seerecht der Insel Rhodos, welche im dritten Jahrhundern mit Alexandria die Centralstellung im europäische orientalischen Berkehr einnahm, entlehnt vielleicht dem gemeinen griechischen Seerecht 2°3), war zu Cicero's Zeit reich ausgebildet, insbesondere in der Lehre von der Haverei, ist aber auf uns nur mittelst römischer Duellen gelangt 2°4). Sine als νόμος Ροδίων ναυτικός bezeichnete Sammlung griechischen Seerechts gehört der byzantinischen Zeit 2°5) an, ist aus Justinianischen Quellen und lokalen oder provinziellen Satungen oder Gebräuchen zusammens gestellt 2°5°), vielleicht als Kaisergeset erlassen.

Rleinhandel und Handwerk stehen in geringer Achtung, daher bie scharfe Scheidung von καπηλεία (Rlein: Rram: Handel) und export: Handel), wenngleich sogar der Großshandel nicht ohne Makel war. Denn nach einer, freilich mehr der späteren, gegen den überhandnehmenden Materialismus reagirenden

genauere juriftische Prüfung ist erforderlich. Hauptquellen: Isocrates, trapeziticus und die Reden des Demosthenes.

<sup>22)</sup> Meine Mhanblung in der Z. f. R.: G. XXIII. (R. F. X.) S. 363 ff. 22<sup>n</sup>) Demosthenes pro Phormione (XXXVI.) und (richtiger Apollodor) c. Stephanos (XLV.), fowic die neu entbeckten Fragmente des Hyperides (Dicls, Sibungsberichte der Berl. Mademic 27. Juni 1889. XXXIII).

<sup>23)</sup> Umgefehrt vermuthet Boigt a. a. D. II. S. 613, Rote 755, S. 646, Rote 781 eine Reception besselben in Athen.

<sup>24)</sup> Die Reception in das Römische Recht war bereits zur Zeit Eirero's geschehen: 1. 2. pr. § 3. D. de lege Rhod. de iactu (14, 2) — f. über die Reception insbef, 1. 9 eod. (unten Rot. 91) u. dazu, nicht befriedigend, Pardessus, Collection I. p. 60 ff.

<sup>25)</sup> Aus ber Zeit Leo bes Jfauriers (717-741)? So Zacharia v. Lingen: that, Geschichte bes Griechisch-Römischen Rechts. 2. Aufl. S. 292-297.

<sup>254)</sup> Vermuthlich war sie bereits von den Redattoren der Basiliten dem großentheits verlorenen lib. 53 als tit. 8 oder 9 beigefügt worden. S. Pardessus, Collection I. p. 231—259. Basil. lib. LX. ed. Heimbach, t. V. p. 119—137, auch Heimbach, Prolegom. t. V. p. 155. 156. Geltung in Süditatien 12. Jahrh.? Bgl. meine Abhandlung, 3. XXXV. S. 90.

idealiftischen Theorie ber Bhilosophen 26), als ber Anschauung bes thatigen Lebens entsprechenben, aber in einem mefentlich auf Stlavenarbeit 27) gegrundeten Staatswesen immerhin erflarlichen Auffaffung ericeint - trop bes thatfachlich ungemeffenen Strebens nach Reich: thum, als ber Grundlage politifcher Unabhängigkeit und Leiftungsfähigkeit - jebe Arbeit um Gelberwerb - auch bie höhere geistige, welche um Shre, nicht um Lohn geben foll - und nun gar ein Lohnerwerb, welcher jum Diener eines beliebigen Arbeitgebers macht, als Erniedrigung, fnupft fich an die Mubfal bes Lebensunterhalts bie Borftellung ber moralifden, barum auch ber politifden Unfreiheit. Der Bollburger entschließt fich nicht leicht zu "banaufer" Berrichtung und ift thatfachlich ober fogar gefetlich auf ben Ertrag pon Grund: befit, Rrieg, Amt, aber freilich auch von Gelbleihe (insbesonbere bes gewinnbringenben Seebarlebens) befdranft. Der vollberechtigte Bürgerstand ist äußerlich unproduktiv. Sandel und Gewerk - bas einfache Sausgemerbe wie die Lurusfabrikation 28) - werben meist von Schutvermanbten (Metofen), Fremben, aber vornehmlich auch von Freigelaffenen und Stlaven für Rechnung ober mit Gewinnantheil ihrer ehemaligen ober gegenwärtigen herren, welche fo ben indireften Geminn feineswegs verfcmaben, betrieben - um fo bemerkenswerther, als Sandwert und Runft nirgends burch eine icharfe Grenglinie geschieben find (Phibias und Polyflet find "Sandwerter") und wie auf ber einen Seite handwertsmäßiger Betrieb auch ber höheren Runfte porberricht, fo anbererfeits bas Sandwerk überall fünftlerifder Bollenbung guftrebt. Der fcheinbar mubelofe

<sup>26) (</sup>Wesentlich aus 1. u. 2. Aust. § 46. Rot. 5). S. 3. Noscher, Ansichten ber Bolfswirthschaft. S. 119 ff. Roscher, System III. § 11 vgl. § 14. Gustav Cohn, Bolfswirthschaftliche Aussiche. 1882. S. 316 ff. Schwoller a. a. D. L. Schwidt, Die Ethik der alten Griechen II. (1882). S. 378 ff. 435 ff.

Bei Plato, Aristoteles u. A. tritt hinzu bie alten und neuen socialistischen Spstemen entsprechenbe ftart ausgeprägte Abneigung gegen bas Gelbtapital und beffen fruchtbringenbe Berwendung; baher ihre Behandlung ber Zinsenlehre u. v. a.

<sup>27)</sup> Daher die gleiche Erscheinung in ben (ehemaligen) Skavenstaaten ber Amerikanischen Union: Dougi, Land und Leute in ber Union. 1864. S. 261 ff.

<sup>28)</sup> Das Mittelglieb fehlt in ber Regel. S. Rofder, Deutsche Bierteljahrs: fchrift Rr. 110. S. 186 ff., auch System III. § 115, Note 2.

Erwerb bes Kaufmannns erwedte Neid, die wenigstens in der Bolksmeinung angenommene durchgängige Unredlickeit der einheimischen wie fremden Händler 30) Berachtung des ganzen Standes. Immerhin sinden sich bemerkenswerthe Meinungsverschiedenheiten sogar in der philosophischen Speculation. Weit maßvoller, als die himmelstürmende Ideologie des Platonischen Staatsbaues, stellt sich Aristoteles zu den großen socialen Problemen. Aber es ist schwer zu vereinigen, wie der große Denker einerseits die Stlaverei als unentbehrlich rechtsertigt, andererseits den "Kapitalismus", inbesondere die Produktivität des Geldkapitals (das Zinsnehmen) in schärster Weise verurtheilt.

## IV.

Eine Darftellung bes romifden Sanbelerechts, b. b. bie genaue Reft: ftellung ber bem Sonberrecht bes Sanbels angehörigen Rechtsfage und Rechts: inftitute fehlt. Die leitenben Gefichtspunkte bafür find pon mir ifigirt in § 37. Rote 3 (1. u. 2. Aufl.), an beren Stelle jest bas Folgenbe tritt; nur Einzelnes ift bisber mehr ober weniger forgfältig untersucht. - Richt juguftimmen ift ben leitenben Gefichtspuntten von Bremer, Bur Gefchichte bes Sanbelsrechts u. ber Sanbelspolitif im Anfange ber Römifden Raiferzeit (in ber Feftgabe ber Strafburger Fafultat für Thol 1879. G. 41 ff.). 3m Allgemeinen finb, außer ben G. 47. 52 citirten Schriften, insbef. Got, ju beachten: F. Mengotti, Dell' commercio dei Romani della prima guerra Punica al Constantino. Verona 1797 (Milano 1829) und über die oftafiatifchen Sandels: beziehungen: Reinaud, Relations politiques et commerciales de l'Empire Romain avec l'Asie centrale pendant les 5 premiers siècles de l'ère chrétienne. Paris 1863. Dureau de la Malle, économie politique des Romains. 2 vol. Paris 1840. Die Abhandlungen von G. A. Saalfelb, Italograeca I. II. 1882 enthalten faft ausichlieflich etymologische Erörterungen. Die Berte über Romifche Geschichte (Ueberficht bei Riefe, im Sbb. III. G. 569, für bie Raiferzeit bod, f. auch Ritid, Die Gracchen und ihre nachften Borganger. 1847) und Rechtsgeschichte (insbef. Balter, Buchta, v. Ihering, Bernice, [Labeo I. II], Boigt [Das ius naturale etc. ber Romer. 4 Bbe.], Runte, Rein, Rarlowa I., Bors I., Schulin, auch D. Arnold, Rultur und Recht

<sup>30)</sup> Demosth. in Phorm. 44. Plautus, Asin. I. 3, 50: Graeca fide mercari — eredunt quod vident. Sethstrerftandlich stehen geschäftliche Zuver: lässigigleit und Chrenhaftigseit als Standspringip in enger Wechselmirtung mit der socialen "Respektabilität" der Gesellschaftstlasse, welcher handwerter und handler angehören.

ber Romer 1868 [biefes Bert bes berporragenben Germaniften berubt nicht auf felbftanbiger Quellentenntnig]). Das Lebrreichfte enthalten , wenn auch nicht immer in besonderem Sinblid auf die Rechtsbilbung, außer ber grundlegenben Darftellung romifden Lebens bei Th. Dommfen, Romifde Geichichte (I-III. cit, nach 7. Mufl. 1881-82. V. 1885), bas Sanbbuch ber romifchen Alterthumer pon 3. Marquarbt und Th. Mommfen (früher Beffer und Marquarbt) 1871 ff. - barin rom. Staaterecht von Dommfen (I. II. 3. Mufl. III. 1. 2.); romifche Staatsverwaltung, 3 Bbe., von Marquarbt; Das Privatleben ber Romer, von Marquarbt; ferner Lubm. Friedlanber, Darftellungen aus ber Sittengeschichte Roms in ber Beit von Auguft bis jum Ausgang ber Antonine. 3 Thie, 6. Mufl. 1888/90. (val. benfelben über gallifche und afritanifche Ru: ftanbe: Deutsche Runbichau, 1877 u. 1883). G. auch D. Boigt, im Sbb, ber flaff. Alterthumswiffenicaft v. 3. Muller IV. S. 747 ff. B. A. Beder, Gallus ober Romifche Scenen aus ber Beit Augufts. 4. Aufl. 3 Thle. von Goll. 1880/2. Gin: seines bei E. Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France depuis la conquête de César jusqu'à la révolution française, 2 vol. Paris 1859. Rob: bertus in Silbebrand's 3ahrb. f. Rationalofonomie. Bb. II. (1864) G. 206 ff., auch in anderen Schriften. G. auch über bie im rom. Recht ausgeprägten wirth: icaftlichen Buftanbe und Anschauungen: Bruber, Beitfdr. f. b. gef. Staats: miffenich. Bb. 32. S. 631 ff., Bb. 33. S. 684 ff. und eine Angahl Differtationen und Abhandlungen von B. G. hermann 1823, R. 3. Caltoen 1831, Bein: lig 1846, v. Scheel 1866; barunter am forgfamften J. G. Tydemann, Disquisitio de oeconomiae politicae notionibus in corpore iuris civilis Justinianeo. Lugd. Batav. 1838, Alessio, arch. giurid. XLII. p. 379 ff.; enblich bie nicht einbringenben Schriften von Dantwarbt (f, oben § 3, Rote 11).

1. Nicht erheblich abweichend von späthellenischer Art sind seit ben letten Jahrhunderten der Republik die römische Auffassung wie die allgemeinen Wirthschaftszustände Roms, nur daß in dem Groß- und Weltstaat von vielhundertjährigem Bestande sich sociale Unterschiede und Institutionen schärfer und dauernder ausprägen als in den hellenischen Handelsstaaten und die Grundinstitution des Alterthums, die Skaverei, hier eine dadurch ebenso gehässigere und gefährlichere als wirthschaftlich wichtigere Gestalt gewinnt, daß die durch Krieg, Kauf, Auszuch massenhaft sich aushäusende Skavenderung wie ein Hauptbestandtheil des beweglichen "Kapitale", so das Hauptinstrument von Erwerb, Verker, ja (die hellenische) Träger höherer Wildung in Wissenschaft und Kunst wird.

Ber von feiner Sanbe Arbeit lebt, ift nicht refpektabel; alle Arbeit und Runft, bie nach Gelb geht, ift, trot ber im Allgemeinen

ja anerkannten Nothwendigkeit und Nühlichkeit auch des Handels 31), des Freien unwürdig: illiberal 32). Noch Cicero de off. I. 42, sich den Griechischen Philosophen anschließend, nennt Kleinhandel und Handwerf, welches freilich auch bei den Römern nur als Hausgewerf größere Bedeutung hatte, schwuchzige Gewerde, der Großhandel sei zwar respektabler, aber doch nicht dem Landbau gleich — wenig zeitgemäß in einer Epoche der höchsten sittlichen Berwilberung des römischen Staates, da gerade die herrschenden Stände, sich durch schwallosseke des gerade die herrschenden Stände, sich durch schwallosseke der Vrowinzen bereichernd, der wilbesten Speculation und dem rüchstelosseken Kapitalismus huldigten 33), die Großgrundbesiger zugleich meist Großindustrielle geworden waren und das stets wachsende Luzusbedürfniß der durch Krieg, Rauk, Erpressung zu ungeheuren Reichthümern gelangten alten und neuen Aristokratie sich nur mittelst des ausgedehntesten Welthandels bestriedigen ließ. Kleinhandel und Handwerf, beibe, bei ausgedehnter

<sup>31) 3.</sup> B. Callistratus in 1. 2. D. de nundin, (50, 11), nach Plato, Pol. p. 82 (Bester). Noch energischer Ulpian von der Rhederei in 1. 1. § 20 D. de exerc. act. (14. 1): ad summam rempublicam navium exercitio pertinet — und boch wohl nicht sediglich darum, weil er ein "Syrer" war, wie Bremer a. D. S. 63 meint. Auch Cicero paradoxa Stoic. VI. 2. 46: iis qui honeste rem quaerunt mercaturis saciendis — opus esse —.

<sup>32)</sup> S. jest auch über ben allmählichen Uebergang zum "Lohnspftem": v. 3 hering, Der Zweck im Recht. I. S. 112 ff. (2. Aufl. S. 105 ff.) — bazu aber die Bemerkungen von G. Cohn (oben Note 26) — vgl. unten S. 63.

<sup>33)</sup> Der aristofratische Horaz bezeichnet Oden III. 24, 35 als unüberwindlichen Grund der Sittenverderdniß, daß der civis Romanus überall im Auskande nach Jandelsgewinn jagt, vgl. Epist. I. 1, 53, Plin. h. n. XIV. praes. 3 f. u. a. m. Hatte des schieder der alle Eato. Typus des altrömischen Landwirths, wie schafter auch gegen den "Bucher", d. h. gegen die verzindliche Gelbleibe, eiserte, sinnreiche Mittel zur Fruttisscrung des freilich "legalen", aber sichnden (vgl. Cato, De re rustica prodem. verb. mit Plutarch, Cato maior c. 21) und der Jobalist der jüngeren Aristofratie, M. Junius Brutus, den bekannten hähischen Bucherproceß gehabt, welcher ergab, daß er den Salaminiern in Eypern mit Genehmigung des Senats 48 Proc. Zinsen abgenommen: v. Savign, Vermische Schriften I. S. 386. S. auch über die Kaiserzeit: Tac. Ann. VI. 16. u. Dio Cass. LXII. 2.

Arbeitstheilung, höchft specialifirt 334), werben meift von Freigelaffenen ober Sflaven, auch von ben erfteren febr häufig mit Rapital und mit Gewinnantheil bes Batrons betrieben 84), auch Rabriten, Staatsober Brivatfabrifen, burdweg von Freigelaffenen und Sflaven. Der erfte (Senatoren:) Stanb ift gefetlich burch bie lex Claudia 218 v. Chr. 35) von ber Großrheberei und wohl auch ben öffentlichen Licitationen ausgeschloffen, burch bie Sitte überhaupt von bem Sanbel auf eigenen Namen, mahrend er bas verginsliche Gelbausleihen gewerbemäßig betreibt. Auch ber höbere romifche Raufmannsftanb. genauer Rapitalistenstand ber fpateren Reit (bie equites ber letten Jahrhunderte ber Republit), Die "Finangariftofratie" (Belbabel), betreibt vorwiegend nur gemiffe Arten von Erwerbsgeschäften, namentlich Getreibe= und Binsgeschäfte in ben Provingen 36), Rrebitgeschäfte mit Rurften, Provingen, Rommunen, Die Uebernahme ber gewaltigen Staatelieferungen und bie Bachtung ber öffentlichen Staatseinfünfte (redemtura : societates publicanorum) - gefetliche Beichränfungen gehören erft ber fpaten Raiferzeit 37) an.

<sup>334)</sup> Ueber Arten und Benennungen ber Sanbler u. Sandwerter f. Drumann S. 158 ff. 277 ff. Boigt, im Sbb. S. 778. 850 ff. 910 ff.

<sup>34)</sup> Es genügt die Lettüre des XIV., XV., XVII. Buchs der Pandeften. Daß ein Romussches Geset den Bürgern den Handwerksbetrieb untersagt hade, Dionys IX. 25, ist völlig unglaubwürdig. S. auch Marquardt, Das Römische Brivatleben. S. 162. Robbertus in hildebrand's Jahrb. f. Nationalöson. IV. S. 343 st. V. S. 297 st. Pernice, J. f. Rechtsgeschichte. XVI. (N. F. III.) S. 48 st.

<sup>35)</sup> Liv. 21, 63; zu Cicero's Zeit: Verr. V. 18. vgl. II. 49, freilich verschollen, f. Lange, Römische Alterthümer. II. § 108, aber von Casar neu bestätigt (Mommsen, Kömische Geschichte. I. S. 851). 1. 3 D. de vacat. (50, 5). Bgl. Mommsen, Köm. Staatsr. III. S. 898.

<sup>36)</sup> Ueber diese "negotiatores" (Kauscherren) s. Ernesti, De negotiator. Romanis (Opusc. phil. et crit. ed. 2. Lugd. Batav. 1776) p. 3—20, Boigt, im hbb. S. 829. 843, und über den Köm. Getreidesjandel: Marquardt, Staatsderwaltung. II. S. 106 ff., D. hirschess, Die Getreideserwaltung in der Kömischen Kaiserzeit. 1869. Ueber die "Ritter" überhaupt Friedländer I. S. 278 ff. Die Irakasi oder 'Ρωμαίοι: Boigt, ins naturale IV. S. 329, 330; insdef, in Delos: Homolle, bull. de corresp. hellen. VIII. (1884) p. 75 ff.

<sup>37)</sup> S. unten Note 133. Das Gerkommen ichloß freilich in republikanischer Beit von der Bewerbung um die Magistraturen auß: wer ein Gewerbe betreibt oder für seine Dienstleistungen Lohn empfängt. Mommsen, Röm. Staatsr. I. S. 497.

2. Daß bie Stadt Rom mit pormiegenber Rudficht auf ben Sanbel (ale emporium Latii) gegründet worben und von Beginn an folden in beträchtlichem Dage betrieben habe 38), burfte trot ihrer für ben Sanbel gunftigen Lage - nicht allein ber bierin übereinstimmenben Ueberlieferung, fonbern auch ber urfprunglichen Art bes berben, friegerifchen Bauernvolkes von beidranktem geiftigen Befichtsfreis und Intereffe, feiner burchaus auf Aderbau und Bieb: jucht geftellten Religion, feiner bas ausgebilbete 39) Seemefen nicht umfaffenben Sprache, bem Inhalt feines nationalen Rechts (ius civile), meldem ber flagbare (insbesonbere Gigenthum mirtenbe) Rreditfauf noch unbefannt mar 39a), feiner auf Grundbefit gebauten politifch= militarifchen Berfaffung, endlich ber wichtigen Thatfache miberftreiten, bag gwar bie Beit ber reinen ober auch nur vorherr= ichenben "Naturalwirthichaft" ber vorhiftorischen Epoche angehört 40), aber boch bie römische Müngprägung fogar für Rupfergelb nicht vor bem Jahre 451 41), für Silber erft 269 ober 268 ftattgefunden bat, woran fich bann unter Cafar ber für ben Großhanbelsftaat charatteriftische befinitive Uebergang gur Goldmahrung anschloß. In alter Beit muß vorwiegend ber frembe (phonigifche? ficher etrustifche und

<sup>38)</sup> Bgl. Mommfen, Rom. Gesch. I. S. 44 ff., aber auch S. 47. 198. 202 (Passinhanderl). Boigt, ins naturale II. S. 549 ff.; XII Tafeln I. S. 16 ff. Drumann 277 ff. Buchsenichuch, Bemertungen über die römische Boltswirthickaft der Könickseit. 1886.

<sup>39)</sup> Biele technische Ausdrücke (3. B. ancora, antenna, nausea, prora, gubernum, proreta, nauclerus) sind griechische Lehnwörter. Der von Phoniziern, Karthagern, Griechen ausgebildete Schiffsbau hat von den Römern keine Forberung ersahren. S. die Literatur bei Marquardt, Rom. Staatsverwaltung. II. S. 478.

<sup>39&</sup>quot;) Db auch nur die "satissactio" bereits nach den XII Taseln der solutio gleichstand, ist, trot § 41 J. de rer. div. (2, 1), sehr zweiselhaft.

<sup>40)</sup> S. auch Bechmann, Der Rauf nach gemeinem Recht. I. 1876.

<sup>41)</sup> Mommfen, Röm. Münzgeschichte. S. 175 ff. — Karlowa, Der Römische Civilproces zur Zeit ber Legisaktionen. 1872. S. 40 ff. will, mit Aelteren, die Münzprägung bereits von Servius Tullius datiren, hu fcte sogar von Ruma, neben dem "Biehgeld", an welchem als Sulkumbenzgeld und Buse noch lange sestgehalten wird. Dagegen legt Samwer, Geschichte des ätteren röm. Münzwefens, b. von Bahrseld (Wien 1883), sogar die Aupferprägung erft in die Mitte des 4. Jahrhunderts.

großgriechische, insbesondere ficilifde) Sandler ben Bagrenumfas vermittelt haben 42), mahrend ber romifche Grofgrundbefiger feine landwirthichaftlichen Erzeugniffe mohl bireft an ben Markt brachte, zwischen Rom und ber latinischen Landschaft Rechtsaleichheit in Sanbel und Banbel (commercium) mit eibgenöffischem Nieberlaffungerecht bestand 43). Immerbin mag bereits in ber fpateren Ronigszeit ber mächtige politische und wirthschaftliche Aufschwung Roms auch nach biefer Seite bin fich geaußert haben 44). Aber boch erft, nachbem bie an ben Umfturg ber Ronigsberrichaft fich fnupfenben innern und äußern Rrifen und Riebergange pollftanbig übermunden maren, fomit beginnend mit bem vierten Jahrhundert, feit ber Ginverleibung bes gang hellenifirten Unteritaliens, fpater ber Niebermerfung Rarthago's und ber öftlichen Reiche, mit ber fortidreitenben Aufnahme und allmählichen Affimilirung ber höheren hellenischen Rulturelemente, mit bem Rufluß ungebeurer Kapitalien burch Kriegsbeute, aus Schutftaaten und Provingen, auch aus Griechenland und bem bellenifirten Dften, mit bem maffenhaften Stlaven- und Getreibe-Import aus allen Beltgegenden und ber bamit zusammenhangenden Umgestaltung altitalifchen Aderbaufpftems in überwiegenbe Beibe-Gartenwirthichaft, mit ber machfenben Ginmanberung ber Brovin: gialen in Italien und ber Italifer in bie Provingen, mit ber Abschwächung endlich ber allgemeinen Behrpflicht ber Burger vollzieht fich ber gewaltige fociale Umidmung, beffen Ergebniß einestheils in ber hochentwickelten Gelb: und Rreditwirthschaft 45), anderntheils in ber nunmehrigen icharferen Scheidung ber Grundaristotratie und ber Finangariftofratie, welchen fich, theils arbeitenb, theils auf Staats-

<sup>42)</sup> Thukyd. VI. 2, vgl. Schraber S. 77 ff., Mommfen, Röm. Gefch. I. S. 126 ff., 117 ff., 138 ff., 178 ff., 195 ff., 238 ff. Genthe, Ueber ben etrustischen Kaufhandel nach dem Rorben. 2. Ausg. 1874.

<sup>43)</sup> Mommfen, Rom. Gefc. I. S. 36. 102.; Rom. Staater. III. S. 601. 636 ff.

<sup>44)</sup> Maßgebend ist das vielumstrittene (f. Holhapfel, Röm. Chronologie S. 345) Datum des ersten Handelsvertrages mit Karthago: Polyd. III. 22 (a. 509 dezw. 508) — jedenfalls ist dieser Ausschung in den Wirren der solgenden Zeit erlahmt.

<sup>45)</sup> Mommfen, Rom. Gefc. I. S. 845 ff. Ribid, Die Gracchen S. 176 ff. Demelius, 3. f. Rechtsgesch. II. S. 199 ff.

toften ernährt, die unbemittelten Freien, die Freigelaffenen und Stlaven anschließen, zu Tage tritt.

Bie aber auf ber einen Seite bas altbäuerliche Römerthum ben Umbildungsproceß fortschreitenber Hellenisirung burchmacht, so burchbringt andererseits ben hellenisirten Orient, als nunmehriges römisches Unterthanenland, immer mehr die seste römische Staatsund Rechtsordnung, wird zugleich der Westen dauernd in den Kreis der Mittelmeerkultur hineingezogen. Das herrschende Hauptland Italien bildet nun den Mittelpunkt zweier großen Kultur: und Sprachgebiete: des überwiegend hellenischen öftlichen und bes (bis etwa auf Massilia und einige kleine Distrikte) lateinischen westlichen. Die Universalsprache der gebildeten Belt ist überwiegend das Griechische. Der hellenische Denar herrscht im Osten, die griechische Drachme im Besten. Später wird das hellenisirte Judenzthum zum Hauptträger des in beiden Kulturkreisen sich zur Beltzreligion entsaltenden Christenthum s.

Auch die römischen Kolonieen sind, sehr verschieden von den phönizischen und hellenischen, wesentlich nur vorgeschobene römische Festungen und integrirende, von Rom aus regierte Theile des Mutterslandes.

In der Kaiserzeit wird der römische Stadtstaat zum wirklichen Reich, die Unterthanenländer (provinciae) werden Reichstheile, die Provinzialen allmählich römische Bürger.

Der römische Geschäftsverkehr bereits ber Catonischen und Grachischen Zeit ift "ber gleichzeitigen politischen Machtentwicklung vollkommen ebenbürtig und in seiner Art nicht minder großartig. In den Lustspielen dieser Spoche tritt der phönikische Handelsmann phönikisch redend auf, wimmelt der Dialog von griechischen Phrasen. Kausmännische Pünktlickeit, Ehrlickeit, Respektabilität durchdringt das ganze römische Leben" (Mommsen).

Als Welthauptstadt wird Rom — obwohl zum Stapelplat bes vormiegend überseeischen Zwischenhandels 45n) durch feine Lage wenig

<sup>45.11)</sup> Das hauptemporium Italiens, ja der haupthasen Roms längere Zeit hindurch, war Puteoli — seit Claudius daneben Oftia; das hauptemporium der orientalisch-indischen Welt blied Alexandria, bessen Einwohnerzahl in der Kaiserzeit wohl 1 Million überstieg.

geeignet — mit einer unter ben Antoninen wohl 2 Millionen übersteigenden Bevölkerung <sup>46</sup>) ein Berkehrs- und Bankplat ersten Ranges, Centrum auch der abenbländischen Industrie, insbesondere des Aunsthandwerks <sup>47</sup>). Das vom Euphrat dis zu den Schottischen Hochlanden, von der Sahara dis zu den Steppen der Bolga sich erstreckende Weltreich, wohl 100,000 Quadratmeilen und mehr als
90 Millionen Sinwohner umfassend, welches im Osten sich den hellenistischen Kulturkreis assimiliert, im Westen und Norden Kelten- und
Germanen-Land romanisirt hatte <sup>47a</sup>), im Wesentlichen Sin ungeheures
Wirthschafts- ja Freihandelsgebiet <sup>48</sup>), in welchen Gewerbefreiheit
herrschte, auch Staatsmonopole jedenfalls nur vereinzelt <sup>49</sup>) vorkamen,
allgemeine Freizügigkeit bestand <sup>50</sup>), welches zu Lande und zur See

<sup>46)</sup> Friedlander I. S. 58 ff. 69 — gegen Beloch, Die Bevölterung ber griechifch-römischen Welt (1886) S. 392 ff., welcher bie Ginwohnerzahl auf nur 800,000 Röpfe schätt.

<sup>47)</sup> S. 3. B. Marquarbt, Römifches Privatleben. S. 395 ff. Frieblanber I. S. 10 ff. 18 ff. 298 ff. 367. II. S. 3 ff. 79 ff. Got S. 349 ff.

<sup>47</sup>a) S., außer Mommsen, Röm. Gesch. V, insbes. Rinich, Geschichte bes beutschen Boltes, h. v. Matthia I. (1883) S. 89 ff., Pigeonneau, histoire du commerce de la France I. (1885) p. 23 ff.

<sup>48)</sup> Robbertus, in Silbebrand's Jahrb, V. S. 263. Jastrow, handelsftraßen S. 16. Göt S. 512. Wesentlich schon Polyd. III. 59. 3. S. über die im Durchschnitt sehr mäßigen römischen Zölle, welche an den Reichsgrenzen, daneben auch für größere Distritte als Binnenzölle bestanden (eingehende Untersjuchung wäre erwünscht): Marquardt, Staatsverwaltung. II. S. 263 st. Dietrich, Beiträge zur Kenntnis des Könn. Staatspäckterspstems. 1877. S. 40 st.

<sup>49)</sup> Insbesonbere Salz. S. Marquardt, Staatsverwaltung. II. S. 271. Roscher, System III. § 140. Rote 1. Ueber die merkwürdigen Bannrechte der Bortugiefischen Lex Metalli Vipacensis s. Hübner, Ephem. epigr. III. 165 ff., vgl. Derselbe. Deutsche Aundschau, August 1877 u. Bruns, J. f. Rechtsgesch, XIII. S. 372 ff., verb. mit Demelius eod. XVII. (R. F. IV.) S. 33 ff. Strenge verboten wurden Wonopole jeder Art durch Geseh von Leo u. Zeno: C. J. de monopol. (4. 59).

<sup>50)</sup> Jedenfalls im zweiten Jahrh.: 1. 31. D. ad municip. (50, 1). Absonderlich findet Bremer a. a. D. (Rote \*) hierin, wie sogar in der Sorge der Kaiser für die Hebung des Seehandels, 3. B. Sueton, Claudius c. 18. Gaius I. 32c. 34, einen Berfall der angeblich abweichenden guten, überwiegend agrarischen Birthschaftspolitit der ersten Kaiserzeit, ja (S. 63) "vergleichder der Förberung der Prostitution und ein Indig zum Batermord eines Macedo". — Absperrung gegen die Barbaren: Mommien, Röm. Staatsr. III. S. 600.

Bolbichmibt, Sandbuch bes Sanbelerechte. I. 3. Muft.

einen bis babin unbekannten, verhältnigmäßig wenig gestörten Frieden ("pax Romana") und entsprechenbe, burch ftrengite Strafgefete gegen Seeraub u. bal. garantirte Rechtssicherheit 51) genoß, beffen bewunderungewürdige Militärstraßen ebenso viele große, im gangen Orient nicht wieber, erft feit unferem Jahrhundert im Abendlande wieber erreichte Sanbelsstraßen 52) maren, schließt, bis auf hinterafien, mit ber gangen alten Rulturmelt, auch alle großen Sanbelsvölfer und Inbuftrielander berfelben ein: in ben hochblübenben Brovingen Nordafrifa's und Meguptens, in Rleingsien und Phonizien, Griechenland, Unteritalien und Sicilien, Spanien, Gallien, Britannien. Das Mittelmeer ift ein römischer Binnenfee. Schiffahrt und Sanbel an und auf bemfelben find ftaatlich geeinigt. Ueberall herricht romifches Rapital und romifcher Unternehmungegeift. Für biefe fpatere Beit, inebefonbere für bie gludlichfte Epoche ber alten Belt, Die Raiferzeit bes zweiten Jahrhunderts, in welcher auch das römische Recht zur höchsten fünftlerischen Bollenbung ausreift, laft fich baber bie Frage, ob Rom, b. i. bas römifche Reich, ein "Sanbelsftaat" gemefen fei, verftanbigermeife gar nicht aufwerfen. Denn ber Sandel bes bamaligen "Rom" mar wefentlich ber bamalige, in Umfang und Ausbildung ficherlich erft feit der Entdeckung ber neuen Belttheile erreichte, mohl erft feit dem 18. Jahrhundert übertroffene Welthandel 53). Derfelbe bewegt fich

<sup>51)</sup> Schon monumentum Ancyranum (C. J. L. III. 2. p. 773 ff.). Bahlsreiche Beläge bei Friedländer II. S. 4 ff. Boigt, ius nat. II. S. 681 ff. 880 ff. IV. S. 92. Bgl. Rommfen, Röm. Gefc. V. S. 4.

<sup>52)</sup> Stephan, in Raumer's hiftor. Taschenbuch, 4. Folge, Jahrg. 9 (1868), S. 34 ff. 83 ff. Friedländer II. S. 3 ff. Göt S. 322 ff.

<sup>53)</sup> Das unglaublich zähe Borurtheil, welches die vermeintliche "Dürftigkeit" des römischen handels und handelsrechts aus der Anneigung des "Krieger- und Räuber-Bolkes", vermuthlich der "romulischen Zeit", gegen alle Erwerdsthätigkrit der Art, daraus wieder die Richtlenntniß der angeblich einer höheren handelsblüthe entsprungenen Wechsel, Affecuranzen, Attiengesellschaften u. das. m. here leitet, ift noch immer nicht gebrochen. S. z. B. noch Molinier, Droit commercial. I. p. VI ff., wo in beredten Worten alle Jrrthümer concentrirt sind, nebst sogar neuesten französischen u. italienischen Schristfellern, Lindssy, history of merchant shipping I. p. 170 ff. L. v. Stein, Gegenwart u. Zutunst der Rechts- u. Staatswissenschaften. 1876 (f. dazu meine Bemerkungen Z. XXIII. S. 283 ff. — schon früher Z. I. S. 5) u. v. a.

in ben ausgebildeten Bahnen bes Rwifdenhandels ber belleniftischen Belt, indem er ben Baarenumfat mittelft ber großen Stavelplate (Alexandria, Antiochia, Karthago, Buteoli u. f. f.) regelt 54). Der nur burch biefen Sandel 55) und ein, trot verhaltnikmaßig einfacher technifder Mittel gur boditen fünftlerifden Bollenbung entwideltes Sanbwert ermöglichte allgemeine Lurus, von beffen Umfang wir uns faum eine genügenbe Borftellung machen fonnen, bas trot goblreicher Schwankungen boch wenigstens für ben Westen geordnete, endlich burd Ronftantin auf ber Grundlage pollmichtiger Golbmunge (bes solidus) firirte Reichs : Bahrungsfuftem 56), ber Depofiten= unb Giro-Bantverfehr, bas Suftem ber Bagars und Borfen 5 6a) (basilicae), ber Lagerhäufer ober Dods (horrea) finden vielleicht erft in ber Gegenwart ihres Gleichen. In bem freilich, nur fur Staatszwede geordneten Reichspostmefen (cursus publicus) murbe eine erstaunliche Schnelligfeit und Pragifion ergielt 57). Beite Sochfeefahrten auf gewaltigen Schiffen auch im atlantischen Ocean, im rothen und perfifden Meer find üblich. Riefige Getreibeflotten verforgen Stalien, fpater Byzang, mit ben nothwenbigften Nahrungsmitteln 5 7a). Die regelmäßige Sanbelsichiffahrt umfaßt fo gut bie norbischen Meere, wie bie Dittufte Afritas und ben inbischen Ocean; mit Indien, ja mit China bestehen ausgebehnte Sanbelsbeziehungen. Die Durchichnitts: aroke wie bie burchichnittliche Fahrgeschwindigfeit ber romifchen Rauf-

<sup>54)</sup> Buchfenichut, Befit u. Erwerb S. 451 ff. Boigt im Sanbbuch S. 848. 904 ff.

<sup>55)</sup> Man sehe über die Zufuhr von Slaven, Rahrungsmitteln aller Art, insbef, auch Weinen, Rohftoffen, Geweben, Thon, Metalle, Steinarbeiten u. f. f. aus ben entlegensten Gegenben: Marquarbt, Das röm. Privatleben. S. 166 ff. 398 ff.

<sup>56)</sup> Fortschreitende Centralisirung: Mommsen, röm. Staatsrecht III.

<sup>56°)</sup> Ueber bie Märtte (velabrum u. fora) u. horrea ber Stadt Rom s. Richter in Hbb. III. S. 844 ff.

<sup>57)</sup> Marquardt, Staatsperwaltung I. S. 417 ff. Mommfen, röm. Staatsrecht II. S. 1029 ff. hirfofeld, römische Berwaltungsgeschichte. S. 98 ff. Hubernann, Geschichte ber röm. Staatspost. 2. Aust. 1878. Humbert, dictionnaire von Daremberg et Saglio s. v. cursus publicus.

<sup>57</sup>a) Sirich felb, im Philologus 1869 u. Bermaltungsgeschichte S. 128 ff.

fahrteischiffe stand hinter Größe und Schnelligkeit sogar ber mobernen Dampsschiffe vor ben neuesten Berbesserungen kaum zurück. Durch Waarenangebot und Transportleistungen vom Tiber bis Sübindien einerseits, dis Germanien, dem Sudan und dem Tschabsee andererseits wurden die Konjunkturen des Großhandels bestimmt. Wie für Landreisen die Itinerarien, so verzeichnen für die weitesten Seereisen Seekursbücker genau die üblichen Stationen 58). "Auch kommerziell und nautisch war Rom eine ordnende und führende Macht."

3. Wie weit freilich die Hauptstadt Rom und beren engerer latinischer Bezirk sich aktiv an bem vorwiegenden Lugus:Imports Handel und an der Industrie betheiligten, wie groß die Zahl auch nur der Italiker unter den "römischen Bürgern" war, welche sich massenhaft mit sinanzieller und kommerzieller Exploitirung der Provinzen und Schutzgebiete befaßten 39) oder auf allen Meeren von dem Unternehmungsgeist des "römischen Kausmanns" Zeugniß ablegten 60), läßt sich nicht ermitteln, ist aber auch für den Zweck unserer

<sup>58)</sup> S. über all bies: Friedlander u. Got a. a. D. u. Cit.

<sup>59)</sup> Man benke an bie burch Mithribates (88 v. Chr.) ermorbeten 80,000 ober gar 150,000 "cives Romani" (b. h. wohl Italiter) in Kleinasien, an Cicero pro Font. 5, 11: referta Gallia negotiatorum est, plena civium Romanorum. Nemo Gallorum sine cive Romano quidquam negotii gerit, nummus in Gallia nullus sine civium Romanorum tabulis commovetur (b. h. ales gallische Geld geht burch die Bücher römischer Bankiers). Strabo III. 2. p. 151. Seneca ad Helv. 7. Tacit. Ann. III. 40. Friedländer II. S. 75 st. Homoolle, bull. de corresp. hellénique VIII. (1884) p. 100.

<sup>60)</sup> Marquardt, Röm. Privatleben. S. 386 ff., welcher die Betheiligung der Römer selhst auch am auswärtigen Waarenhandel für wahrscheinlich sehr beträchtlich erachtet. S. auch l. 20, § 1. D. de op. libert. (38, 1): vagari per ordem terrarum. Juvenal XIV. 278 ff. — ferner Rot. 33 und die Eitate bei Friedländer II. S. 65 ff. Mommfen, Röm. Gesch. II. S. 393 ff., V. S. 392, Staatsrecht III. S. 691. Daß zur Zeit des Plautus vorwiegend Rhösnizier und Griechen als Handelsseute begegnen, oder doch von dem römischen Tichter als "fremde Betrüger" der Berachtung seiner Landsleute Preis gegeben werden, ist selbswerftändlich ein Beweis dagegen. Ueber römische Faktoreien auswärts und auswärtige in Rom s. Friedländer a. a. D. Homolle, bull. VIII. p. 75 ff., auch Boigt, ins nat. II. S. 605. 573.

Betrachtungen unerheblich. Immerhin konzentrirte sich bereits in katonischer Zeit ber Geldreichthum ber alten Welt vorzugsweise in Rom.

In ber Stadt Rom hat es einen rechten Mittelftand pon Bewerbetreibenben zu feiner Beit gegeben, jumal bie Stlavenwirthichaft nicht nur thatfächlich ben Auffdwung ber freien Arbeit lahmte, fonbern auch rechtliche Bortheile im Berkehr begründete 61). Die nach Rom überfiebelnden Bauern wie die Städter ohne Grundbefit gogen es bald vor, als Klienten ber Bornehmen, als bestochene Wähler, fpater als Empfänger von Staatsalmofen (Getreibefvenben u. bal.) im Benuß ber hauptstäbtischen Beluftigungen ohne Arbeit zu leben. Die nothwendigen Industrieerzeugniffe murben burch Sausarbeit, insbesonbere auch fabritmäßige auf ben großen Gutstompleren verhältnißmakig mobifeil, die Luruserzeugnisse aus ben östlichen Propinzen und ben ausländischen Induftrieftaaten, welche von Alters ber im Befit hochentwickelter Technif maren, beffer, gefchmadvoller, meift auch billiger beschafft. Der in uralter Zeit genommene Anlauf gu freien, zugleich als Rultgenoffenschaften geordneten Sandwerkerinnungen 62) scheint balb erlahmt zu fein, und bie freie Korporationsbilbung ift, ungeachtet ber burch bie Zwölftafeln gemährten Autonomie 63), vielleicht schon in alter Beit 64), jebenfalls feit bem Jahre 64

<sup>61)</sup> Dahin gehört einerseits ber ftets zugelassene birette Rechtserwerb burch Stlaven, andererseits bie im praktischen Ergebniß unserer ftillen bezw. Rommanbit: Gesellschaft gleichsommende Beschränfung ber Haftung bes Geschäftsherrn auf bas Stlavengut (actio de peculio, mobisicit durch actio tributoria).

<sup>62)</sup> Plutarch, Numa c. 17. Göttling, Römische Staatsversassung. S. 129. Marquarbt, Staatsverwaltung III. S. 135 st. Privatleben. S. 376 st. Boigt, im Hobs. S. 777 st. Büchsenschie, Septin S. 21 st. Gaudenzi, arch. giuridico XXXII. p. 259 st. (Fortsehung fehit).

<sup>63)</sup> L. 4. D. de coll. et corpor. (47, 22). Die wenigen erhaltenen ftatutarif den Bestimmungen betreffen übrigens burchgebends Sterbetaffen ber Raiferzeit und nicht nur von handwertern. S. 3. B. Brund. Mommfen fontes iuris Romani antiqui b. 9. 315 ff., andere Inschriften bei v. Lystowsti, die collegia tenuiorum ber Römer. (diss.) 1888, vgl. Gierte, Genoffenschaftsrecht III. S. 82 ff.

<sup>64)</sup> Liv. I. 21. 27. Florus 1. 6. 8.

und dauernd durch August 65), aus politischen Gründen eingeengt worden 66).

Bon einer angeblich im Jahre 495 errichteten Kaufmannsinnung, (collegium mercatorum frumentariorum?), vielleicht behufs Getreibetransports, ist nur bekannt, daß sie noch zu Ciceros Zeit bestanden hat <sup>67</sup>).

Die Markt: und handelspolizei war forgfältig geordnet 68). Urt und Formen des handelsbetriebs waren, soweit ersichtlich, von den in Griechenland üblichen nicht verschieden, namentlich in den von Großgriechenland aus beeinflußten Zweigen des Seehandels und des schand und bes schandels und des schande

<sup>65)</sup> Sueton. Caesar. 42. Octavian 32. Tacitus annal. XIV. 7. Dio Cassius 60, 6. L. 1. pr. D. quod cuiusque univ. (3, 4). L. 5. § 12. D. de iure immun. (50, 6). L. 1. l. 3 § 1 D. de colleg. (47, 22). 3nfdyriften bei v. 2yšfowšťi p. 8 ff.

<sup>66)</sup> S. überhaupt Heineccius, De collegiis et corporibus opificum (Opp. II. exc. 9). Dirdfen, Eivil. Abhandi. II. S. 1 ff. Th. Mommsen, De collegiis et sodalitiis Romanorum. 1843 (intöbef. p. 27 ff. 73 ff.). Pernice, Labeo I. S. 289 ff. W. Cohn, Jum Nömischen Vereindrecht. 1873. Gierke, Genossenschaftstecht III. S. 80 ff. S. Hegel, Geschichte der Städteversassung von Italien. Bb. I. S. 53 ff. Zahlreiche Innungen der Handwerter und Handlererwähnt in Inschriften der faiserlichen Zeit, s. 3. Warquardt, Privatleben. Friedländer I. S. 296. 276. Cs. auch Voget XII Taseln II. S. 734 ff.

<sup>67)</sup> Die "mercuriales". Liv. II. 27. Cicero ad Quint. fratr. II. 5. C. J. L. 1. n° 805 verb. 563. 567. 573 u. a. S. auch Marquardt, Staatsverwaltung. II. S. 132. Preller, Röm. Mythologie. S. 596 ff. Boigt, XII Tafeln II. S. 740. Mercuriales ober Έρμαισταί in Delos, Anfang des 7. Jahrh.: Homolle p. 94 ff.

<sup>68)</sup> In ber Stadt Rom unter ben Aebilen, fpäter auch ber Stadtprafeftur: Mommfen, Rom. Staatsr. II. S. 499 ff. 1062 ff. Marquardt, Staatsvermaltung. I. S. 421. II. S. 270. Ueber bie Märfte: Boigt, im Sbb. S. 755. 757. 767. 768.

<sup>- 69)</sup> Tabernae argentariae zuerst 309 erwähnt. M. Boigt, Ueber die Bantiers, die Buchführung und die Literalobsigation der Römer. 1887. Marquardt, Staatsverwaltung. II. S. 63 sf. Mommsen, im Hermes. XXI. S. 89 sf. Fuchs, Arch. f. civil. Praxis. Bb. 62. S. 183 sf.

nehmlich auch in dem überall eingreifenden, durch die indirekte Finanzverwaltung erheblich geförderten Entreprisesystem (Attord, redemptio), welches in den Händen mächtiger Gesellschaften der Finanzaristokratie (societates publicanorum) lag <sup>70</sup>), grell zu Tage.

4. Die Nömer haben ganze Rechtsinstitute und einzelne Nechtsfäße, welche für den Handel entstanden, andere, welche auf denselben oder dessen Träger, die Kausleute, beschränkt geblieben sind. Aber ihrem energischen Abstraktions= und Centralisirungstriebe, welchem die Idee der Person (der abstrakten privaten Persönlichseit, dann der privatrechtlichen Sleichheit aller Freien) und der Sache (des körperslichen Gutes) Ursprung und konsequente Durchführung verdankt, widerstritt durchaus der Gedanke eines den Handel 71), ja auch nur die gewerbliche Thätigkeit als solche regelnden besonderen Rechtszweiges, zu welchem zwar wichtige, aber doch nur vereinzelte Anssätz begegnen 72) — um so erklärlicher bei dem, wie wiederholt

<sup>70)</sup> Marquardt, Staatsverwaltung. II. S. 289 ff. Dietrich, Beiträge zur Kenntniß des Röm. Staatsvächerspftems. 1877 u. Sit. Hinschtlich der "societates" mit Borsicht: Rösler, Z. IV. S. 252 ff. Salkowski, De iure societatis publicanorum. 1859; derselbe: Bemerkungen zur Lehre von den juristischen Beresonen. 1863. S. 29 ff.; Max Cohn, Zum Römischen Bereinsrecht. 1873. — s. aber Pernice, Ladeo I. S. 295 ff. u. jeht Z. f. Rechtsgeschichte XVIII. (R. F. V.) S. 105. Weitere Literatur: Boigt, im Hob. S. 892. Rote 2.

<sup>71)</sup> Ein technische Bort für "handel" fehlt; negotiatio bezeichnet, gleich rixm, jeben Gewerbebetrieb, mercatura nur ben Baarenhandel im engsten Sinne. S. unten & 40. 43.

<sup>72)</sup> Die geschichtliche Ausgabe, welche hier nur in ihren Grundzügen zu lösen versucht wird, besteht darin, einerseits zu ermitteln, welche Institute des dürgerlichen Rechts dem Bedürfnis des Handels entsprungen sind und ob sie wenigstend urfprünglich nur sir den Handel bestimmt waren, andererseits die ienigen Institute und Rechtssäh, welche ausschliebend dem Handelsrecht angehören, setzustellen. Bgl. unten S. 77 ss. die vieles ift noch versteckt! So ist z. B. erst neuerdings in den "simplariae venditiones" der 1. 48. § 8. D. de aed. ed. (21, 1) die Klausel "wie zu besehen" (tel quel, die Waare salse wie sie wolle entdeckt; in der Definition der delegatio, 1. 11 pr. D. de novat. (46, 2), die Orderanweisung; in 1. 37 D. de solut. (46, 3) der Rechtssat des § 61 der R. Kons. Ordnung. Bgl. den Exturs S. 90 ss. Sess freitig ist, ob das römische Societätsrecht überhaupt in der Erbengemeinschaft (consortium, Ganerbschaft), oder in der Erverbsgesellschaft wurzelt. M. E. ist letztere richtig, wennaleich de

bemerkt, vorherrschenden Sausgewerbe, welches Rechnungs, nicht Rechts-Berhaltnisse zwischen bem Sausherrn und seinen handeltreibenben Staven (Sauskindern) erzeugte 73).

Lag nun hierin möglicherweise insofern eine Lüde, als vielleicht auch in der römischen Kaiserzeit die eigenthümlichen Bedürfnisse des damaligen Welthandels eine 'noch umfassendere Berücklichtigung im Necht erheischten, als ihnen "utilitatis causa" <sup>74</sup>) zu Theil wurde, so wurde dies doch ausgeglichen durch die unvergleichliche Beschaffentheit des allgemeinen bürgerlichen Rechts, vornehmlich des den Güteraustausch regelnden Obligationenrechts.

Seschichtlich find in demselben dei Elemente zu unterscheiden; nur ist wohl im Auge zu behalten, daß formell die römische Rechtsentwickelung überall einen einheitlichen Charakter zeigt, und wie noch der Kaiserstaat staatsrechtlich nahezu in der Urds aufgeht, so von dem Mittelpunkt der Stadt Rom die gesammte Rechtsbildung des Reiches sich vollzieht, allmählich Ortse und Provinzial-Recht, sogar das der römischen Provinzial-Stifte immer mehr absorbirend.

1. Der ursprüngliche, nationale und, soweit nicht Verleihung von ius commercii bezw. connubii an Nichtbürger stattfand, auf

soc, omnium bonorum unter bem Ginfluß bes consortium steht. Die Streit: fragen über ben Charafter ber colonia partiaria interessiren bier nicht.

<sup>73)</sup> Allerdings wurden diese Rechnungsverhältnisse praktisch nach Rechtsart behandelt (naturales obligationes, ius deducendi — ohne letteres ein Hands seiente domino: actio tributoria); auch sonnte ber Slave 3. B. eben sowohl Bantier, Kommissionär, Frachtsührer u. s. f. eines Dritten als seines Harn, wo dann auch der herr an einem ausreichenden (im Röm. R. sehlenden) Deckungsrecht seines Slaven interessirt war. Endlich war das peculium doch auch rechtlich ein Sondergut, durste daßer nicht beliebig, d. h. nicht ohne Rücklicht auf des serbindlichseiten vom dominus (patersamilias) eingezogen werden.

<sup>74)</sup> So besonbers betont: 1. 1. pr. § 5. 20. D. de exerc. act. (14, 1). 1. 17. § 2. D. de inst. act. (14, 3). 1. 1. § 1. 1. 3 § 1. D. nautae (4, 9). 1. 8. D. depos. (16, 3). Daß damit nicht eine "Anomalie" bes betreffenden Rechtssatz bezeichnet, das besondere Recht vielmehr das der besonderen Ratur gewisser Thatbestände entsprechende, somit für diese normales Recht ift, s. unten § 37 und Dernburg, Pandelten 12. § 33. Heusler, Instit, des D. Privatrechts I. S. 25 ff., insbes. S. 42.

römische Bürger beschränkt gebliebene Bestandtheil (ius civile bas Lanbrecht), ericeint zwar burch formaliftifche Strenge in Rechtsfat (legis actio, insbefondere in jure cessio. - nexum - mancipatio - sponsio) und Rechtsübung - bas Haften an Wort und Formel bem beweglichen Sanbelsvertehr wenig angemeffen. Gleichwohl beruht auch bas ius civile, Erzeugniß genialfter Rechtsbegabung eines Bolfes, welches die "Jugendzeit bes Rechts" längft hinter fich gelaffen hat 75), in welchem bie fruhzeitig gur icharfften und einseitigen Auspragung gelangte Gelbwirtbicaft ibren darafteriftifden Ausbrud finbet, auf gemiffen leitenben Bringipien, welche zwar nicht gerabe ben taufmannifchen 750) Stempel tragen, aber boch ber Freiheit und Sicherheit bes Berfehrs, fomit auch bem großen Sanbelsverfehr, außerft forberlich erfcheinen; wie es nicht minder bezeichnend ift, bag biefem alt= römifden Recht für bas Gegenftud bes entgeltlichen Austaufchgefchafts, bie Liberalität insbesondere bie Schenfung, eine eigenthumliche Rechtsform fehlt 76). Go gemahrt biefer Staat, welcher ben Burger ben ftrengften öffentlichen Bflichten unterwirft, bie Familie ber autofratischen herricaft bes Sausvaters unterftellt, bod, nach attifcher Art, bem Einzelnen wie ber Rorporation innerhalb ber weiten gesetlichen Schranken volle Autonomie. Bemerkenswerth find: bie icharfe Scheibung von Sachenrecht und Forberungerecht - von Saben und Sabenfollen (meum esse - reum dare oportere); bie außerliche Erkennbarkeit ber binglichen Rechte burch ihren folennen Begrundungsatt, minbeftens für bas "Bauernaut" (res mancipi) und in gewiffem Sinne für bas Staatsgelb (nexi - obligatio, liberatio); ber Gigenthumsermerb von Mobilien burch einjährige Erfigung 77); ber icharf ausgeprägte Gelbcharafter ber Obligation (nexum, wohl auch ursprünglich 78)

<sup>75)</sup> S. auch Leift, Altarisches ius gentium S. 46.

<sup>75</sup>a) Beiter geht Mommfen, Rom. Beich. I. G. 47, vgl. G. 843.

<sup>76)</sup> v. Ihering, Zwed im Recht I2. S. 276 ff. Boigt, XII Tafeln I. S. 370. 446. S. auch Mommien, Rom. Gefc. I. S. 849.

<sup>77)</sup> Ursprünglich gewiß ohne Rudficht auf bona fides und nicht paralpfirt burch ben ausgebehnten Furtivitätsbegriff bes späteren Rechts: Meine Abshandlung: 3. VIII. S. 234. 238 ff.

<sup>78)</sup> So 3. B. auch Better, Aftionen. I. S. 23 ff. Sartmann, Die Obligation S. 21 ff. Bedmann, Der Rauf I. S. 125 ff. Anders Boigt,

stipulatio [stips = Gelbftud]) in Berbinbung mit bem ichneibigen Grunbfat, baf nur liquibe Gelbiculben, biefe aber ichlechtbin, fogar burch Brivatpersonalpfändung (manus iniectio) mit ber Rolge leiblicher ober rechtlicher Bernichtung ber Berfonlichkeit vollstrechbar find; bie wenn auch nicht ursprünglich - fo wenig als in bem mittels alterlichen Wechsel - boch ficher fpater burchgebrungene pringipielle Anertennung bes abstraften Bertrages, biefer fühnsten und weit= greifenbiten Schöpfung bes Obliggtionenrechts, im nexum 78a) wie namentlich in ber sponsio (stipulatio); die fünftliche Begrenzung pon Rechtsgeschäft wie Proces auf einen einzigen einfachen Thatbestand 79). Daber: bie Geltung nur einseitiger Schulbverhältniffe; bie Beidrantung bes Brocesses auf Ginen Anspruch unter Ausschluß aller felbständigen Gegenansprüche überhaupt (exceptiones) und ber Rompensationsansprüche insbesondere: bem solve ac repete des mittel= alterlichen und heutigen Urfunden: (Erefutiv- und Wechfel-) Broceffes im thatfachlichen Erfolge entsprechenb. Und wie auffallend es ericheinen mag, bag bie Pfanbbestellung nur im Bege ber Gigenthums: übertraaung, wenngleich mit ftrenger perfonlicher Berpflichtung bes Pfandgläubigers statthaft war (fiducia), fo eignete fich boch biefes ichneibige Inftitut, zumal in Berbindung mit ber üblichen Berfalls: flaufel (lex commissoria) gang befonders für ben großen Kredit: verfehr 80). Das gange ius strictum (formal burchgreifendes Recht) bes ius civile fteht zwar im Gegenfat zu ber inbivibualifirenben aequitas und bona fides ber fpatern Beit, beruht aber auf einer

XII Tafeln I. S. 482 ff. Ueber bie ftreitige Stymologie von stipulari: ebenda S. 367.

<sup>78</sup>a) Bon Ihering, 3med im Recht. 12. S. 272 ff. nicht ungutreffend als "Gigenwechsel bes Römischen Civilrechts" bezeichnet.

<sup>79)</sup> p. 3 hering, Geift bes Rom. Rechts. Bb. III. Abth. 1.

<sup>80)</sup> Roch im klassischen Recht spielte das Fiduciarpsand eine wichtige Kolle, wie im ganzen Atterthum, erst die Kompisatoren haben es aus den überlieferten juristischen Schriften ausgemerzt. Die s. g. Bätische Fiduciartasel (Brund: Mommisen, fonces p. 251), wohl aus dem ersten Jahrh. n. Chr., ist ein auf Erz gegradenes Formular zu siduciarischen Kreditzseichen, welches im Geschäftslotal eines spanischen Bankiers ausgehangen haben mag; sie enthällt, unter anderem, diejenige Rlausel, welche heute als "Kreditsch pothet" bezeichnet wird: quam pecuniam — decit. de derit, credicit, crediderit etc.

gemiffermaßen "abstrakten bona fides", nämlich bezweckt, im Intereffe ber Berkehrssicherheit, bie Abschneibung von Beiterungen (ähnlich bem mobernen Bechselrecht).

Auch Anfäße zu internationalem Privats und Processecht finden sich in alter Zeit, insbesondere internationale Weßs und Handelsgerichte (reciperatores) 81).

Dieses feste Gesüge bes in seinen Grundzügen gesehlich sigirten, burch die strenge Kunst ber alten Juristen, insbesondere die hochwichtige Kautelarjurisprudenz (cavere) und durch die magistratischen Stifte fortgebildeten nationalen Rechts hat die sichere Grundlage gebildet, auf welcher in dem strammen Einheitsstaate Prazis und Wissenschaft den reieren und reicheren Bau des klassischen Rechts aufrichten konnten, ohne hellenischer wie germanischer Zersplitterung und Zügellosigkeit zu versallen.

2. Der internationale und anationale Bestandtheil besselben (ius gentium — das Beltrecht), welcher sehr allmählich wesentlich aus dem internationalen Berkeht, insbesondere Handel \*\*), unter überwiegendem Sinsuß hellenischer Rechtsübung, noch weiter der allgemeinen hellenistischen (somit auch asiatischen und ägyptischen) Bilbungselemente, hervorgegangen ist, als Gewohnheitsrecht durch die Autorität der Juristen und die Gerichtspraxis, als Norm für die Rechtspslege in dem Amtsrecht, den magistratischen Sditten (auch Provinzialedisten und den von Rom erlassenen Provinzialversassungen) positive Anerkennung gesunden hat, umfaßt diesenigen Sakungen, welche in den Bedürfnissen und Anschauungen des nun reicher entwicklten internationalen Verkehr wurzeln, und enthält so nothwendig zahlreiche

<sup>81)</sup> Ueber biefe bunteln Fragen 3. B. v. Bethmann : Sollweg, Civilprozeft I. S. 67 ff. Boiat, jus naturale II. IV.

<sup>82)</sup> Wenn das ius gentium häusig als ein mahres internationales Handelsrecht bezeichnet wird, 3. B. auch Voigt, ius naturale II. S. 546 ff., dift das doch zu enge, ober es wird mindestens nicht ber technische Begriff des Handels (oben § 1, unten § 40) zu Grunde gesetzt; im Allgemeinen aber trist die Grundanschauung B's., s. auch Danz, Lehrbuch der Geschichte des Köm. K's. 2. Auss. (1871). I. S. 75, Mommisen, Köm. Staatsrecht III. S. 603 ff., zu. Kar-Iowa, Köm. Rechtsgeschichte I. S. 454, übersieht, daß die "Bertehrssitte" zum erheblichen Theil ein internationale gewesen ist.

frembe 82a) Elemente, aber boch von Romern in romifcher Beiftesrichtung ausgebildet, ein Fremd: und Fremden-Recht, aber immerhin ein romifches 83). Aus burftigem urglten Fremben. (Gaft.) Recht. bann internationalem Sanbels. und Berfehrerecht manbelte es fich allmäblich zum anationalen um: bem gemeinsamen Recht aller Berfonen, gleichviel ob cives Romani ober nicht, por romifchen Gerichten 84). Seit Anfang ber Raiferzeit bilbet es bas umfangreichfte. theils mit ben noch lebensfähigen Elementen bes alten nationalen Rechts fich verschmelzende, theils baffelbe, zumal nach Ausbehnung ber Civitat auf alle im Reichsverbande ftebenben Fremben (1. 17 D. de statu hom. 1. 5), immer mehr absorbirende Element bes nunmehr nach ber inneren Natur ber Lebensverhältniffe (naturalis ratio 85) fich fortentwidelnben univerfalen Bertebrerechts. fonnte bas ius gentium als vollenbeter praftischer Ausbruck bes weltburgerlichen, ja gur unbedingten Geltung bestimmten Naturrechts (ius naturale) ericbeinen, welches, unter Nivellirung aller geschichtlichen Unterschiebe, die stoische Ibealphilosophie des Weltreichs poftulirte 86).

Sicher hat ein analoger Affimilirungsproces auch barin stattgefunden, daß ursprünglich handelsrechtliche civile wie prätorische

<sup>82\*)</sup> Boigt, ius nat. II. S. 386 ff. 631 ff., f. auch Krüger, Römifche Rechtsgeschichte S. 45. Schief ift ber Gegensat von ius honorarium u. ius gentium bei Jörs, Römische Rechtswissenschaft I. (1889) S. 129 ff. Jutreffend bebt Leift, Altarisches ius gentium S. 562 ff. hervor, daß in dem ius gentium viessach das altgemeinsame Recht der arischen Böller wieder aussehn das eigenthumitch römische (latinische) ius civile.

<sup>83)</sup> S. 3. B. Sölber, Institutionen bes Röm. Rechts § 6. Cohm, Inftitutionen bes Römischen Rechts (1884) S. 31. Jörs, S. 139 ff.

<sup>84)</sup> Mit bieser Beschränfung auf ein römisches Universal:Recht, welche ja freilich in dem sast den ganzen bekannten oder doch in Betracht sommenden Aufturstreis umspannenden Weltreich von geringer Bedeutung war, sind richtig die Desinitionen des ius gentium bei Gaius I. 1. III. 93. Ulpian I. 1. § 4. D. de inst. et iure. (1, 1). § 1. 2. J. de iure nat. (1, 1) — s. auch Cicero de ost. III. 17.

<sup>85)</sup> S. unten § 34, auch Rarlowa, Röm. Rechtsgeschichte I. S. 453 ff. 756. Leift, Gracoitalische Rechtsgeschichte S. 664 ff. 202 ff.

<sup>86)</sup> hilbenbrand, Geschichte u. System ber Rechtse und Staatsphilossophie I. S. 593 ff. Boigt, ius nat. I. II. Leift, Attarisches ius gentium S. 540 ff.

Institute in das gemeine Berkehrsrecht übergingen 87). Immerhin sind wichtige Institute auf den Handel oder doch das Gewerhe überhaupt beschränkt geblieben: actio exercitoria (und [?] institoria); das receptum argentarii, welches, neben der gemeinen promissio des Delegaten, in der Hauptsache, aber unter sofortiger Liberirung des ursprünglichen Schuldners, die Stelle des heutigen Wechselaccepts vertreten zu haben scheint \*8°); das den See- und Flusverkehr, sowie den nicht unbeträchtlichen Wirthschaftsverkehr, insoweit auch den Personenverkehr zu Lande regelnde receptum nautarum, cauponum, stadulariorum \*9°); das umfangreiche Sonderrecht der argentarii (agere cum compensatione [b. h. nur Saldollage aus Kontoforrent], Korrealität der socii u. a. m.), der publicani, venaliciarii; die actio tributoria; besonderes hochentwickeltes \*9°) Seerecht: actio exerci-

<sup>87)</sup> Co bie actio institoria als utilis (aber pollftanbig?). Ameifelhaft ift ber ursprünglich hanbelsrechtliche Charafter ber societas (f. Rot. 72), ber literarum obligatio (expensilatio); faum angunehmen für bas abilitifche Chift, ba Stlaven und Bieh felbftverftanblich auch am Martt von Producenten und an Ronfumenten vertauft murben - auch bebarf es erheblicher Ginichrantung, wenn Blaffat, Bur Gefchichte ber negotiorum gestio. 1879. S. 167 ff. ber Musbehnung bes Aebilenebitts auf Raufe aller Art, felbft von Immobilien, "genau biefelbe Bebeutung" jufchreibt, "wie wenn beut ju Tage ber Rauf bes burgerlichen Rechts ben Regeln bes Sanbelsgesetbuchs unterworfen murbe", und Bremer a. a. D. G. 70 bierin gar einen "Umichlag ber gesammten Berbaltniffe, mit bem fich nur ber Fortichritt von unserer mittelalterlichen Bauernwirthichaft gur beutigen Mobilifirung bes Grundbefites vergleichen lagt" (!!) finbet (nicht bebacht ift u. a., baß bas englisch:amerikanische Recht noch jest, gang wie bas altere romische und wie bas germanische Recht, pringipiell nur haftung für Arglift und für Bufagen fennt). Das Ronfurerecht mit ber anschliegenben actio Pauliana mar nie auf Raufleute beidrantt u. bal. m. Belehrend ift bas Berbaltniß ber urfprünglichen eigenthumlichen Ebitionspflicht ber argentarii ju bem allmählich er: weiterten gemeinen Erhibitionsrecht (meine Abhandig. B. XXIX. G. 385 ff.).

<sup>88)</sup> So meine Bemerkung in § 37, Not. 3 ber 1. Aufl., Jhering, Geift bes Röm. Rechts III. 1. S. 207 ff., vgl. jeht Lenel, Z. f. Rechtsgeschichte XV. (R. F. II.) S. 62, Betker, eod. XVI. (R. F. III.) S. 1. Voigt, Bankiers S. 549. 574 (?). Was Lenel S. 71 tabelt, die "Abschaftung bes antiken Bechselaccepts", b. h. bes Grundsahes qui acceptat solvat, war alkerbings die Abschaft zusteinians (f. S. 86).

<sup>89)</sup> Meine Abhandig. 3. III. S. 58 ff. XVI. S. 326 ff.

<sup>90)</sup> Pardessus, Coll. I. p. 58 ff. Lappenberg, Die älteften Stabtu. Schiffsrechte Hamburgs. S. 151. Meine Abhanblg. 3. XXXV. S. 37 ff.

toria — foenus nauticum und große Haverei, beibe griechischen Ursprungs 91).

Im Allgemeinen aber gestattete man ben Befonderheiten der Handelsverhältnisse, wie sehr solche auch auf die Handhabung 32) der Rechtsfähe einwirken mochten, möglichst geringen Ginsluß auf die Rechtsbildung, war vielmehr bestrebt, das gemeine bürgerliche Recht so reich auszugestalten und bessen Kategorien so elastisch zu fassen 92)

<sup>91)</sup> S. barüber und über das sog. Rhodische Seerecht oben Rot. 23—25 a. Höchst bemerkenswerth ist 1. 9. D. de lege Rhodia (14, 2): Ego (Antoninus) quidem mundi dominus, lex autem maris: lege id Rhodia, quae de redus nauticis praescripta est, iudicetur, quatenus nulla nostrarum legum adversatur. Hoc idem Divus quoque Augustus iudicavit. Daß die große Havereinicht ber actio pro socio unterstellt worden ist, hat andere Gründe, als Jörs I. S. 146, Rot. 2 vermutbet. S. meine Abbandl. 3. XXXV. S. 48 ff.

<sup>92)</sup> S. 3. B. 1. 2 pr. D. de P. et C. (18, 6). 1. 37. pr. D. de pign. (20, 1). 1. 2. § 8. D. de eo quod c. 1. (13, 4) u. a. m.

<sup>93)</sup> Die erstaunlich weite Rategorie bes mandatum bez. jussus (pgl. z. B. 1. 2. D. mand. [17, 1]) reichte aus - insbesonbere bei Buhulfenahme ber extraordinaria cognitio - auch fur ben entgeltlichen Auftrag, wie Rommiffions: und Speditionsgeschäft, für bie Sanbelsanweifung, bie Rreditburgichaft u. v. a.; bie Rategorie emtio venditio für bie tompligirteften Lieferungs: wie Bramien: geschäfte; bie Rategorie locatio conductio fur bas Transport: und Entreprise: Geschäft jeber Art; bie Rategorieen stipulatio, delegatio, constitutum, mutuum (foenus), depositum für ben umfaffenbften Gelb: und Rreditverfehr; fogar für bas Mattergeschäft (Beweis burch Matter [pararii] f. Seneca de benef. III. 15. 23) reichte man mit actio doli, actio pr. verb., extraordinaria cognitio aus. Richt minber weit ift bie Rategorie societas f. oben Rot. 72. Mittelft pacta adiecta waren affecurangahnliche, mittelft stipulatio mabre Affecurangeschäfte möglich; im soenus nauticum stedte schon bie Affecuranz auf Bramic, in societas und collegium mögliche Gegenseitigfeitsversicherung. Wie daratteriftisch fur bie, man möchte fagen, eminent hanbelsmäßige Ausbilbung ber romifden Rechts: Inftitute ift boch g. B., bag über bie Rechtsbeziehungen gwifden Rommiffionar und Rommittenten fich ichmerlich Befferes und Erichopfenberes finden lagt, als ber tit. D. mandati vel contra für bas Danbat entwidelt - fogar Gelbft: eintrittsrecht bes Kommissionars: l. 22. § 4. l. 34. § 1. l. 35. 36. § 1 D. mand. (17, 1); baß ber romifche Rechtsfat vom Gefahrsübergang auf ben Raufer por bem Befit und Gigenthumbübergang ein unentbehrlicher Rechtsfat bes beutigen Großhandels ift; bag bie Rechtsbeziehungen zwifden ben Theilhabern in ber beu: tigen offenen Sanbelsgesellichaft fich wesentlich nach ben romischen Grunbfaten bestimmen; bag bie Grunbfate bes receptum nautarum ben mobernften Inftituten

wie zu handhaben, daß es ben Anforderungen auch des großen Handelsverkehrs entsprach. Daher, zumal bei sehr lückenhafter Ueberlieferung, entsteht der Anschein, daß viele wichtige Geschäftsarten des heutigen Berkehrs den Römern gefehlt hätten — die genauere Prüfung ergibt, daß sie meist bestanden haben, nur nicht durch besonete technische Bezeichnungen ausgezeichnet, weil die abstrahierende Jurisprudenz sie unter die allgemeinen Rechtskategorieen stellte 34).

Mittelst ber Real- und ber Konsensual-Kontrakte und anderer sormloser Rechtsgeschäfte, insbesondere des constitutum dediti, des aus dem hellenischen Provinzialrecht recipirten pactum hypothecae, der als Theil der bewundernswürdigen 95) Besitzlehre durchaus freigestalteten traditio (sogar abgekürzt als Besitzerwerb durch Anweisung, dervi manu trad., constitutum possessorium), wurden die prinzipiellen Schwierigkeiten überwunden, welchen die ganz auf den Vertehr unter Gegenwärtigen gestellten Seschästsformen des alten Rechts, mindestens nach unseren heutigen 96) Vorstellungen, dem Eroßhandel

<sup>(</sup>Eisenbahnrecht, Bostrecht, Unfallsgarantierecht [fog. Haftpflichtgeset] u. a.) zu Grunde liegen; daß in der Lehre von der Ansegelung durchgängig, für die Haverei überwiegend römisches Recht zur Gettung gelangt ist; daß der schnisches Erundsaber R.-Kont.-D. § 61 sich bereits im Anssische Recht (f. Not. 72) sindet u. dgl. m., daß hier überall die neueste Gesetzelung (H.G.B. und andere Gesetze) einsach römisches Kecht, gegenüber abweichenden Grundsätzen sogar der neuen Eivisgesetzgebungen (A.S.R., Code civil u. a. m.), wieder ausgenommen hat.

<sup>94)</sup> An Stelle ber im gemeinen Berkehr gebrauchten technischen Bezeichnungen commendare, permutare, persoribere, rescribere u. bgl. m., wie sie noch bei Eicero und gelegentlich später vorkonnen, treten überall bie abstrakten juristischen Kunstausdrücke deponere, mandare, delegare u. s. f. S. auch unten ben Exture S. 90 ff.

<sup>95)</sup> Die Berechtigung biese Prabitats hoffe ich, gegen Meischeber, Better u. A., burch meine längst vorbereitete Schrift über ben Besit barguthun. S. einstmeilen meine Stubien jur Besitzlehre. 1888. (Auch: Festgabe für R. von Gneift. S. 61 ff.)

<sup>96)</sup> Im Alterthum bedingte wie erleichterte den überwiegenden Berkehr von Berson zu Berson (allenfalls indirett per nuntium) der Mangel allgemeiner und regelmäßiger (obwohl doch seineswegs verächtlicher: f. Friedländer, Sittenseschiefte II. 54. u. über die Staatspost oben Rot. 57) Rachrichtentransportmittel (Briefpost, Telegraphenanstalten) einerseits, der Gebrauch der Stlaven als Berkebrs-

entgegenfesten. Die überaus häufige fogar entgeltliche Berburgung ließ fich mittelft ber mannigfachften Gefchäftsformen, auch unter Entfernten (mandatum, constitutum debiti, receptum) verwirklichen, Rreditbürgichaft wie Rreditpfand find entwidelt. Daß die birefte (b. b. bie einzig mahre) Stellvertretung zwar fur ben Befigermerb und ben bavon abhängigen Bermögenserwerb, insoweit auch für bie Real= fontratte, aber pringipiell nicht fur Forberungsermerb und Berpflichtung anerfannt war, wog, auch von ben actiones adjectitiae qualitatis und actiones utiles abgesehen, weniger ichmer in einer mefentlich mit Stlaven (bezw. Sausfindern) operirenden Gefellichaft und führte zugleich ben Bortheil größerer Rechtssicherheit mit fich. Boftulate bes heutigen Berkehrsrechts von ber Tragung bes Gefchafterifitos burch ben Unternehmer (Pringipal) mittelft unbebingter Saftung für Bertreter und Gehülfen fanden praftifch ausgebehntere Befriedigung, als noch in neuesten Gesetgebungen. Denn obwohl, minbeftens im flafifden Recht, ber leitenbe Grundfat burchbringt, bag für lediglich frembe Schuld nicht gehaftet wird, fo murbe nicht nur in ber Braris Berichulben ober Garantie bes Bringipale febr leicht angenommen, fonbern es verftand fich fogar pringipiell biefe Saftung von felbit. fomeit das Gebiet der institoria, exercitoria, quasi institoria actio reichte. b. b. für alle burch Bertreter tontrabirte Geschäftsobligationen und beren belittifche Mobifitation; es bestand ferner auch für reine Delitte bie Rogalhaftung bes Pringipals fur ben weitaus größten Theil feiner Gehülfen (Stlaven, urfprünglich auch Saustinber); es galten barüber binaus gablreiche finguläre Rechtsfate, welche in gemiffen, befonders michtigen Berhaltniffen die ftrengfte Berantwortlichfeit des Pringipals normirten 97). Auch die noch im flassischen Recht fich als Normalform bes obligatorifchen Bertrages behauptenbe munb= liche stipulatio ging in machfenbem Dage, wenn auch junächst nur thatfachlich, in die ben hellenistischen syngraphae, chirographa entfprechende Stipulationsurfunde (cautio), fomit in ben bem Groß-

mittel andererseits. S. auch Roscher, Nationalötonomie III. S. 363. Das Justinianische Gesehduch war im ganzen Oftreich in 14 Tagen bekannt: Merkel, J. s. Rechtsgesch. XVI. (R. F. III.) S. 176.

<sup>97)</sup> Meine Mbhanblg. 3. XVI. S. 287 ff.

handelsverkehr mehr geeigneten schriftlichen Bertrag 98) über. Durch bie Ausbildung der Delegations, Novations: und insbesondere der Cessions: Lehre wurden die Forderungen, namentlich die Hypotheken- wie die Buch: Kapitalien, welche in der hochentwickelten Kreditwirthschaft neben den Sachgütern einen immer wachsenden Bestandtheil des Bermögens 98) bildeten, zu frei verwerthbaren, ja geradezu dem handelsmäßigen Umsah unterliegenden (negociabeln) Gütern 100). Sin Abrechnungs: (Sontrations:) Verkehr ist nicht unwahrscheinlich 101).

Aus bem Seebarlehn entnahm man ben Grundgebanken ber anscheinend noch nicht als eigenthümliches Geschäft ausgebildeten Affekuranz auf Prämie, das "periculi pretium" 10°2), wie nicht minder sich auch Krankens, BegräbnißsBersicherung u. dgl. auf Gegenseitigkeit sindet 10°2°). "Gefahrsvertheilung" begegnet schon früh 10°3); ber für die Affekuranz leitende Gedanke der "Gesahrsgemeinschaft" ist im Recht der großen Haverei 10°4) scharf entwicklt. Die auch schrifts

<sup>98)</sup> Gneift, Die formellen Berträge des neueren Römischen Dbligationenrechts. 1845. Bruns, Kleinere Schriften. II. S. 37 ff. Karlowa, Röm. Rechtsgesch. I. S. 779 ff. 800 ff., s. auch Brunner, Zur Rechtsgeschichte der Römischen und Bermanischen Urkunde. 1880. S. 44 ff., Schupfer, rivista ital. per le scienze giuridiche VIII. u. unten Rot. 123.

<sup>99)</sup> Um sich davon zu überzeugen, sese man nur etwa die in jeder Beziehung höcht sehrreichen Bücher von den Legaten, lib. 30—34 Dig., serner etwa tit. D. 18, 4 de hereditate vel actione vendita, tit. D. 46, 2 de novationibus et delegationibus.

<sup>100)</sup> So konnte Thöl, handelsrecht I. II. sogar den freilich mißlungenen Bersuch wagen, unter Berwendung von wesentlich nur römischen Rategorieen den ja sicherlich viel umsassenden Forderungsverkefr der Gegenwart, insbesauch in Wertspapieren, juristisch zu konstruieen.

<sup>101)</sup> Meine Abhandl. 3. f. Rechtsgesch. XXIII. (R. F. X.) S. 393.

<sup>102)</sup> L. 5. pr. D. de naut, foenore (22, 2) — ſ, αιζή τίμημα τοῦ κινδύνου (bei Cujaz, Observ. IX. c. 28). Bgl. Paulus, R. S. II. 14. § 3. L. 4. D. de naut, foen.

<sup>102</sup>a) In ben fog. collegia funeratitia (f. Rot. 63).

<sup>103)</sup> Plutarch, Cato maior 21.

<sup>104)</sup> Meine Abhanblg, Z. XXXV. S. 42 ff. Ph. Hed, Das Recht ber großen haverei. 1889. S. 552 ff. 593 ff. Wie nahe die römischen Juristen dem Begriff des "versicherbaren Interesses" getommen sind, zeigen z. B. 1. 10-15 pr. D. de surtis (47, 2).

Goldich mibt, Sandbuch bes Sandelerechte. I. 3. Auft.

liche Gelbanweisung nach und von auswärtigen Pläten <sup>10 s</sup>) leistete, wenn gleich unvolltommener, wesentlich den Dienst des heutigen Wechselbrieses, doch kaum einen geringeren als der ursprüngliche des Mittelalters. Es begegnen das (unvolltommene) Inhaberpapier und die Orderanweisung <sup>10 sa</sup>). Hoch entwickeltes, übrigens der genaueren Unterssuchung bedürftiges Buchwesen <sup>10 s</sup>), mit welchem der Literalkontrakt und das, auch Vermittelungsgeschäfte der verschiedensten Art, insbesondere Auktionen u. dgl. umfassende Bankwesen der Argentarier in engem Jusammenhange stehen, bildet die Grundlage einer später verallgemeinerten umfassende Schiionspssicht <sup>10 sa</sup>).

Und wie einerseits die Entwicklung des Zinsrechts, namentlich der Berzugs- und gesehlichen Zinsen, auf der schlechthin anerkannten Produktivität des Geldkapitals beruhte 10°7), so begründete andererseits die, nach mancherlei, sogar die zum völligen Zinsverbot sich steigernden Schwankungen der Gesehgebung, der orientalischen Lebung entnommene und nun konstante gesehliche Zinstaze der klassischen Zeit (1% monatlich: centesimae usurae) keine irgend erhebliche Zemmung produktiver Kapitalanlage, seitdem mit der vermehrten Kapitalbildung der thatsächliche Zinssuß weit hinter diesen Maximum zurückzubleiden psiegte 108), das große Speculationsgeschäft aber (Seedarlehn u. dgl. 108) von jeder Zinsschranke frei blieb.

<sup>105)</sup> Dies ift die permutatio (= cambium) der Ciceronianischen Zeit, wie an anderer Stelle nachgewiesen werden wird. S. einstweisen Bekker, J. s. Rechtsgesch, XVI. (R. F. III.) S. 12 ff.

<sup>105\*)</sup> Meine Abhandl. Z. f. Rechtsgesch. XXIII. (R. F. X.) S. 380 ff. 106) Jnöbes, Keller, in Sell's Jahrbüchern I. S. 93 ff. u. Grundriß zu Borlesungen über Institutionen des röm. Rechts S. 102 ff. Danz, Gesch. Skröm. Rechts. II. S. 48 ff. u. vielsach abweichend M. Voigt (f. Rot. 69), Schulin, römische Rechtsgeschichte S. 340 ff.

<sup>106</sup>a) S. oben Rote 87 a. E.

<sup>107)</sup> Arnold, Rustur und Recht der Römer. S. 299. Sogar monatliche Zinsberechnung im "calendarium". F. Hecht, Die Römischen Kalendariensbücher. 1868.

<sup>108)</sup> Er überftieg in günftigen Zeiten nicht 4—6% jährlich, insbesondere für Hypothelenkapitalien; in den Provinzen stieg er wohl auf 8—9%. Der Zins der Hypothekar-Anlehen der Belejatischen Alimentenstiftung betrug 5%, der Bätia-nischen sogar nur 2½ (etwa halbjährlich?). S. auch Schol. 2 u. 4 ad. Basil.

Bei einem so universalen 110), biegfamen, mit vollenbeter Technik bis in bas feinste Detail entwickelten, zugleich von ben höchsten ethischen Prinzipien beherrschten 110a) bürgerlichen Recht, in bessen handhabung die freiste Beurtheilung nach Treu und Glauben 111),

110) Seit Caracalla sind innerhald des römischen Reichs die Mittelstufen wischen eines and servi, Katinität und Peregrinität, im Wesenstichen verschwunden — die civilistre Menscheit bisder "Eine Nation" — das ius civile, soweit überschapt noch in Kraft, ift so, gleich dem ius gentium, wesenstich allen freien Einswohnern zugänglich, auch ein "Weltrecht". Die rechtliche Verterhsgemeinschaft umsatht auch die in römischem Gediet verweilenden Ausländer, soweit nicht Staatssseinde, u. mit gewissen Ausnahmen gegenüber den Grenzvölkern. Momm sen, 80m. Staatsr. III. S. 699. Der Traum der Philosophen und Cicero's (derepubl. III. 22: nec erit alia lex Romae, alia Athenis) ist inssweit in der Kaiserstein acheu verwirklicht, es besteht ein Weltrecht auf der Grundlage römischsellenischer Kultur. Bgl. auch Vopisc. Produs c. 20: ubique pax, ubique Romanae leges, ubique leges nostrae und die panegyrischen Schilberungen eines Aristides, Encomium Romae I. p. 348 ff. (Dind.), ja Tertullian, De anima c. 30.

110a) Dahin gehört z. B. die Verpönung unsittlicher Rechtsgeschäfte, des dolus u. der mala sides, die Begünstigung der dona sides, der Rechtsmaßtad des donus vir, die feine Ausgestaltung der Cuspalehre, die Infanite u. ähnliches (querela inossiciosi testamenti, inossiciosae donationis u. a.), die naturalis obligatio mit ihren letten Ausklusern, die Verpönung der Undantbarkeit (von Kindern, Freigelassienen), das sog, denesicium competentiae u. unzähliges Anderc. Die Sittlichkeitsgedote sind zugleich leitende Prinzipien (praecepta) des Rechts: l. 10. § 1. D. de just. et iure (1, 1). § 3. J. eod. (1, 1). Das gesammte Recht erstrebt die Vermirssichung der Villizseit, d. i. der wahren Gerechtigkeit: ius est ars doni et aequi. Richts wäre verkehrter, als die Behauptung, daß im Ganzen u. Großen das gesmanische oder spätere, etwa preußische Recht einen höheren ethische Standpunkt einnehme, als das Recht der talssischen Kömerzeit.

111) S. unten § 34. Rahezu alle Handelgeschäfte waren bonae sidei negotia; daß daneben die firenge stipulatio bestand, war vortheiligst (wie der Bestand des heutigen Wechsels), erforberlichenfalls tonnte die clausula doli (recte) mit einer zu ähnlichem Ergebniß sübrenden Wirtung inserite werden. Die Berüssich

<sup>23, 3 (</sup>heimbach II. p. 673). Mommfen, Röm. Gesch: III. S. 520 u. hermes V. S. 129 ff. Bgl. Marquardt, Staatsverwalt. II. S. 61. Friedländer a. a. d. I. S. 246. 256. III. S. 12 Rot. 4. Die 12% bildeten damals nicht den "geröhnlichen" Zins (hirfchfeld, Berwaltungsgeschichte S. 115 Not. 2), sondern das gesehliche Zinsmazimum, die besonderen Berhältnisse in Bithynien (Plin. ep. ad Traj. 54. 55 Kr) lassen allgemeinen Schuß zu.

<sup>109)</sup> L. 5. D. de naut. foen. (22, 2).

fomit nach ber wechselnben Bertehrsfitte und nach bem erkennbaren Billen ber Intereffenten 112) bie Regel bilbete; einer miffenschaftlichen Bragis und einer ftets auf die Rechtsanwendung gerichteten, ihren Stoff aus forgfamfter und tieffter Beobachtung ber Lebens. verhältniffe (ber Befen und 3med jebes einzelnen Rechtsinstituts ergebenben naturalis ratio) schöpfenben Theorie 113), in welcher, obwohl man noch fein Suftem ber "politischen Defonomie" aufftellte, bas wirthichaftliche Befen von Berth, Gelb, Rredit, Rreditgefchaft 114), von Austaufcgefchaft, Sach: und Rapital-Leihe, Societät u. v. a. schärfer als fogar vielfach in ber Gegenwart erkannt ift; bei noch immerhin weitreichender Autonomie der einzelnen, mindeftens außeritalifchen Stadtgemeinden; unbedingter Anertennung ber Bertehrsfitte wie des lokalen und provinziellen Gewohnheitsrechts 115); bei einem vortrefflichen Civilproceg mit Geschworenen (geniale Scheibung von ius und iudicium), freiem Beweisverfahren und ftrenger Erekution war weber Raum noch Beburfniß nach einem umfaffenben Conber: recht ober gar Conbergericht bes Sanbels gegeben. Für biejenigen Berhaltniffe aber, in melden bas Staatsintereffe eine befonbere Beurtheilung erforberte, gemahrte reich ausgebilbetes Berwaltung 6recht bie geeignete Norm.

Indessen treten boch schon in dieser höchsten wirthschaftlichen Blüthezeit des Weltreichs und der Glanzepoche der Rechtswissenschaft Anzeichen einer abschüffigen Rechtsbildung an den Tag. Vornehmlich in der fortschreitenden Nivellirung des mobiliaren und des immobi-

tigung ber bona sides nennt L. v. Stein a. a. D. S. 242 "ben einzigen hans belorechtlichen Sat bes Römischen Rechts"!

<sup>112)</sup> S. unten § 34.

<sup>113)</sup> S. oben Rot. 85, unten §§ 34. 33; auch, obwohl etwas zu enge, R. Sohm, Infitutionen bes Römischen Rechts. 1884. §§ 15. 16.

<sup>114)</sup> So 3. B. unten §§ 64. 99. Die von Endemann, 3. IV. S. 30 ff. u. fonit baufig aufgestellte, von G. Cobn, in E's. handbuch II. S. 354 ff. u. A. adoptirte Ansicht, daß zwar nicht bei ben Römern, aber bei uns ber "Aredit" Erge nft and ber Rechtsgeschäfte sei, beruht mit allen baraus gezogenen sehr wichtigen und unrichtigen Folgerungen auf ber Verwechselung von Kredit und Kreditleistung. Davon unten § 40.

<sup>115)</sup> S. unten § 35.

liaren Sachenrechts 116), in ber jur völligen Ertöbtung bes Realfrebits führenben Ausartung ber Sypothef 117), in ber Anerkennung nur besbingter binglicher Rechte, in bem Beginne ber Konkursprivilegien, in ber regelmäßigen Abschwächung ber abstrakten Stipulation, in ber ichrankenlosen Zulaffung von Exceptionen.

3. Auf biefem Bege ichreitet bas fpatere Raiferrecht (bie "lex" [leges] feit Diocletian, insbesondere Ronftantin) ber driftlichen Reit fort. Die freieren Brocefformen fterben ab 118). Dit ber ichwindenden Bluthe bes innern und auswärtigen Sandels, mit ber Umwandlung bes Reichs in ein griechischerorientalisches und bem llebergang ber politifchen wie fommerziellen Stellung Roms auf Rouftantinopel - Ausbrud bes nun vollenbeten mefentlich belleniftischen Rosmopolitismus 119), welcher bie Grundlage ber neuen Universalreligion bilbet, - wird bas materielle Recht ber flaffifchen Beit, wiewohl in feinem Rern erhalten, burch gahlreiche, bem großen Berfehr unangemeffene, wenngleich auf "humaner Fürforge" 120) gegen tapitaliftifche Ausbeutung, jum Theil auf ber einem gang anderen Boben entsprungenen driftlichen Anschauung berubenbe Sabungen von mehr polizeilichem Charafter umgestaltet: bie Abfchmächung ber stipulatio debiti burch bie querela non numeratae pecuniae und bas Erforbernif ber expressa causa debendi; bie Befchränfungen ber Ceffion, inebefonbere burch bie f. g. lex Anastasiana; bie Anfechtbarteit wegen lassio enormis; bie Abschwächung ber Burgichafts. ber Rorreal-Obligation, ber Rechte bes Bfanbalaubigers: bie Erweiterung ber privilegirten wie ber gesetlichen, fogar generellen Pfanbrechte und ber Kontursprivilegien; bie Berlangerung ber Grfigungsfriften; die Berabsegung ber gefetlichen Binstare - unter

<sup>116)</sup> Meine Abhanbig. 3. VIII. S. 320 ff. 246.

<sup>117)</sup> S. unten Bb. II. § 85.

<sup>118)</sup> Raum ins Gewicht fallt, daß in Schiffbruchslachen ein ichleuniges Berfahren mit voller Deffentlichfeit (levato velo) vorgeschrieben ift: l. 6. C. Th. de naufr. (13, 9). l. 3. C. J. eod. (11, 4). v. Bethmann: hollweg, Civil: proces. III. S. 189, 190.

<sup>119)</sup> R. Cohm, Inftitutionen. G. 53. 54.

<sup>120)</sup> Das "humanum est" ift ein Stichwort ber späteren Raiserzeit, bas "inhumanum est" in ben Juristenschriften beutet auf Interpolation.

Privilegirung jest ber Kauflente (besses usurae) und bes nicht mehr eximirten Seebahrlehnsgeschäfts 121) — verbunden mit verschärften Beschränkungen des Zinsenlaufs u. a. m.; die versehlte Verschmelzung des strengen receptum argentariorum mit dem constitutum; endlich ein Procestrecht, welches gegen böswillige oder saumselige Schulchner sich völlig unzureichend erwies 122). Mit dieser Vergröberung, insbesondere auch mit der schon früher angebahnten hellenistischen Versinnlichung von Wort und Forderung in der sormalistischen Versinnlichung von Wort und Forderung in der sormalistischen Vereinschung in der Verzuge verbunden, welche dem immer mehr sinkenden Niveau von Verkehr und iuristischer Kraft entsprachen.

Damit im Einklang stehen bann bie, freilich auch burch ben politischen und militärischen Berfall bes Reiches veranlaßte wachsenbe Abschließung gegen bas Ausland (bie "Barbaren") 124), insbesonbere bie, wenn auch nach kurzer unheilvoller Geltung wieder beseitigten gesehlichen Maximaltarise 125) ber Waaren und Arbeitslöhne, welche, erlassen, um bem Uebermaß bes Speculationshandels zu steuern 126),

<sup>121)</sup> Der Bersuch v. Ihering's (Jahrb. f. Dogmat. Bb. XIX. S. 1 ff.), bie gesetgeberische Weisheit Justinian's badurch zu retten, daß die völlig unzweisbeutige Vorschrift der l. 26. § 2. C. de usur. (4, 32), durch welche allein ja auch die spätere Gesetzgebung Justinian's, Nov. 106, 110, verständlich wird, auf die sog. Landzinsen der pecunia traiectitia umgebeutet, d. h. in ihr Gegentheil verswandelt wird, hat Anhänger gefunden: Mathiass, Das soenus nauticum. 1881. S. 29, Sh id ed der, in Endemann's Jandbuch. IV. S. 238.

<sup>122)</sup> So auch E. E. Zacharia, Geschickte bes Griech.: Röm. Rechts. S. 297. 123) S. oben Not. 98. Roch mehr und zeitweise sogar gesehlich im byzanstinischen Recht. Zacharia a. a. D. S. 272 ff.

<sup>124)</sup> Aussuhrverbote, Berbote gewisser Lugusindustrieen, Beschränfung des Grenzgandels auf wenige Pläte. L. 2. C. quae res venire (4, 40). L. 1. 2. C. quae res exportari (4, 41). L. 2. 4. 6. C. de comm. (4, 63) u. a. m. Nov. Leonis 63. S. auch Seyd, Geschick des Levantchandels I. S. 7.

<sup>125)</sup> Bon Raifer Julian (Amm. Marcell. XXII. 14, 1), insbef. von Diocletian: edictum (ad provinciales) de pretiis rerum venalium a. 301. (ed. Mommsen 1851, C. J. L. III. 2. p. 801 ff., 1055 ff.); neue Fragmente: bull. de corresp. bellén. IX. (1895) p. 222 ff.

<sup>126)</sup> Das Ebift Diocletian's tritt entgegen ber effrenata libido rapientium, bem animo sectionis, ber avaritis, welche sich nicht scheue, die Berechnung ber Handelstonjunkturen auf Bitterungserscheinungen u. bgl. ju gründen. Un-

nur ben völligen Stillftanb bes hanbels überhaupt gur felbstverstänblichen Folge hatten 127).

Die gleichzeitigen Anfäte 128) zu einer neuen berufsmäßigen Glieberung innerhalb ber unterschiedslosen Masse ber Bürger führen zu bloßen Mißbildungen. Dem alternden Reich sehlt die Kraft zur Erzeugung freier Genossenschaften. Wie die Städteordnung der späteren Kaiserzeit wesentlich auf einer erblichen Aristokratie von Grundbesitzen beruhte, welche durch das Geset in genau bestimmten Grenzen gehalten und vorwiegend der Finanzverwaltung des Reichs zur Feststellung und Sicherung der Steuerkräfte dienend, in nur mechanischer Bewegung der unausbleiblichen Erstarrung entgegerzeing 129), so brachte man es innerhalb der Gemeinden nur zu kastenzartiger Sonderung gewiser Berufsstände 130) und zu privilegirten Zwangskorporationen 131) in überwiegend handelspolizeilichem, vor-

verkennbar ist der Zusammenhang mit der dauernden Steigerung des Geldwerths, hervorgerusen durch ungünstige Handelsbilanz und die rüdgängige Produktion der Ebelmetalle. S. auch hirschielb, Berwaltungsgeschichte S. 88 ff.

<sup>127)</sup> Lactant, de morte persecut. c. 7.

<sup>128)</sup> Bielleicht gehört babin bereits bie Bilbung einiger neuen Zunfte unter Severus Alexander: Lamprid. Alex. c. 33,

<sup>129)</sup> C. Begel, Gefchichte ber Stabteverfaffung von Stalien II. S. 278.

<sup>130)</sup> E. Ruhn, Die städtisse und bürgerliche Bersassung des Röm, Reichs. 1. S. 79 ff. 230 ff. S. auch Marquardt, Staatsverwaltung. II. S. 230 ff. F. Walter, Röm. Rechtsgeschichte. II. § 298. 380 –386. Pegel a. a. D. I. S. 79 ff. v. Bethmann-Pollweg, Ewilproces. III. S. 21 ff. 103 ff.

<sup>131)</sup> Dahin gehört, außer ben Bädern, Fleischern u. a., insbes. die schon von den klassischen Juriken erwähnte mächtige und weitverzweigte Körperschaft ber navicularii: ursprünglich Handelsleute, welche sich freiwillig der Berforgung der Stadt Rom mit Getreibe und anderen Lebensbedürsnissen unterzogen — später überwiegend bloße Transportunternehmer für den Staat in zunstmäßiger, erblicher Berbindung — unter den späteren Kaisern konzentrirt sich in ihren Hande Seehandel und Schischer des Mittelmeeres und vieler wichtiger Flüsse. C. Th. de navicul. 11, 5. 6. C. J. 11. 1. 2. Dirksen, Eivil. Abhandl. II. S. 83 ss. Marquardt, Privatseben S. 383 ss. und Sit. Karlowa, Köm. Rechtigeschichte. I. S. 914 ss. Bielsach vordiblich, namentlich für die spätere Zeit, ist die streng sünstige Ordnung des Beamtensusalternenpersonas (ossieil under ausschliedender Zurisdiktion und Disciplinargewalt des Magistrats, welchem es dient, es finden sich matriculae, Eintrittseide u. mehr dera

nehmlich aber siskalischem Interesse 132). Dem entsprechend werben nunmehr die Rleinhändler von den höheren Burben und Aemtern, wird der Beamtenadel von dem handelsbetriebe überhaupt gesehlich ausgeschlossen 133), während andererseits der Stand der Gewerbetreibenden allgemein 134) oder eine gewisse Klasse derzelben, insbeson-

Mommfen, Rom. Staatsrecht. I. S. 322 ff. v. Bethmann: Sollweg, Civilproces. SS 142 ff., vgl. SS 78. 127.

<sup>132)</sup> Auf Gemerbfteuerverhaltniffe - bas aurum negotiatorum, fpater lustralis collatio, f. Marquardt, Staateverwaltung. II. G. 227 ff. und bie Citate Rote 131 - beziehen fich vorzugsweise bie gablreichen Titel bes Codex Theodosianus und Justinianus von ben in artes, b. h. Innungen unter ftaatspolizeilicher Aufficht verbunbenen Sandwertern: artifices, 3. B. 1. 2. C. Th. de excus. artif. (13, 4) = 1. 1. C. J. eod. (10, 66), vgl. C. Th. 14, 3; 2, 17; 9, 40; 13, 5. 6. u. a. m.; ferner von ben mercatores und negotiatores: tit. C. Th. de lustr. coll. (13, 1) - barin 1, 17 (a. 399) pon bem corpus negotiatorum - C. J. de lustr. coll. toll. (11, 1). C. J. de monopol. et conv. neg. ill. (4, 59), de nund, et mercat. (4, 60), de comm. et mercat. (4, 63). Daju insbef. J. Gothofredus ad Cod. Theod. l. c. Gine matricula negotiatorum ermähnt l. 15. \$ 1. C. Th. de episc. (16, 2). Ucber bie "fides matricularum" f. l. 1. C. Th. de indict. (11, 5). Die forporative Berbindung greift febr weit. Bir finden ein corpus saccarjorum (Sadtrager) bei ben Salinen: Inschrift aus ber Beit bes Geverus, Caracalla u. Geta, entbedt 1888 (f. de Ruggiero, bulletino dell' instituto di diritto Romano I. [Roma 1888] p. 65 ff., vgl. C. Th. XIV. 22), in Oftia 3. B. corpora von codicarii (C. J. L. XIV. nº 4144, 4239, 309, 106, 131, 185, 170), curatorum navium marinarum (eod. nº 363, 364, 409, 4142), mensorum frumentariorum (eod. nº 172, 309, 363, 438, 4139, 364, 409, 12, 4140, 154, 289 etc.), mercatorum frumentatiorum (eod. nº 161, 303 etc.), naviculiariorum (eod. nº 3603 etc.), fabrum navalium (eod. nº 168, 169, Matrifel nº 256), negotiantes fori vinarii (eod. nº 409. 430), lenunculariorum (Ruften: u. Leichtschiffer) u. beren Matrifeln (eod. nº 250-252) u. f. f. Bal. auch das Berzeichniß eod. nº 409 (Orelli II. nº 4109). Desgleichen in Gallien, 3. B. nautae, navicularii ratiarii, fabri, utricularii u. a. m. (C. J. L. XIII.) u. fo überall. All bies bebarf, unter Berudfichtigung namentlich bes reichen Inschriftenmaterials, noch ber genaueren Brufung. Bgl. auch Rarloma, Rom. Rechtsgesch. I. S. 913 ff. 917 ff., über Gallien: Pigeonneau, histoire du commerce de la France I. (1885) p. 46 ff. 51 ff.; über Spanien: de Hinojosa, historia general del derecho español. I. (Madrid 1887).

<sup>133)</sup> L. 6. C. J. de dignit. (12, 1) a. 357; l. 3. C. de commerc. (4, 63) a. 408; l. 12. § 3. C. de cohortal. (12, 57) a. 436.

<sup>134)</sup> Go bie besses usurae ber Fabritanten und fonftigen Gewerbetreiben:

bere bie Bankiers <sup>135</sup>), minbestens in ber Hauptstadt Konstantinopel, von brückenden Bestimmungen ber neuen Kaisergesetz eximirt wirb. Auch eine ausgebehnte Specialjurisdiktion der staatlich bestellten Vorzsteher gewerblicher Innungen <sup>136</sup>) besteht.

Junnerhin vermag auch jest noch bas Gewicht ber Berkehrsinteressen die Rechtsgestaltung zu beeinstussen. So muß sogar Justinian Schritt für Schritt seine Gesetz zu Gunsten ber augenscheinlich einstußreichen und für die Reichssinanzen unentbehrlichen Bankiersinnung der Haubt, unter wesentlicher Wiederherstellung ihres alten Rechts, abschaffen oder abandern.

In biefem weit überwiegend publiciftifchen Sinne gehört ber fpatern Raiferzeit ein taufmannifches ober boch gewerbliches Stanbesrecht an.

Wenn enblich neben bem immer vollständiger, durch Justinian endgiltig kodificirten Reichsrecht unzweiselhaft noch Partikularrecht, insbesondere lokales und provinzielles Gewohnheitsrecht 137) fortebestand, so mag ja in dieser Gestalt sich mancherlei Bulgarrecht, vornehmlich Handelsrecht, oder doch thatsächliche Usance in der Uebung mindestens des Handelsstandes lebendig erhalten haben und auf das "Mittelalter" gelangt sein.

ben: 1. 26. § 1. C. de usuris (4, 32); an Stelle bieser 8, genauer 8½ Proc., tritt im 10 Jahrh., durch Anpassung an den gangdaren Münzsus im 72 vosstzuza (solidi) auf 1 Pfund Gold, an Stelle des Kapitals von 100 das Kapital von 72, somit ein Jinssuh von 11.11 Proc. (Jacharia, Gesch. des Griech.-Köm. Rechts. S. 289.)

<sup>135)</sup> Nov. 136. Edict. Justin. VII. u. IX. 28gl. Basil. XXIII. 4.

<sup>136)</sup> S. barüber die wichtige, noch nicht genügend erörterte 1. ult. C. de iurisch omn. iud. (3. 13) a. 502 von Anastasius, vgl. Basil. VII. 3, 43. Specialfyurisdiftion, insbef. Multrecht, findet sich schon in den älteren collegia, f. coll. aquae (1. 3chft. n. Chr.): Brund: Mommsen, sontes p. 320. 321 u. dazu Mommsen p. 322. Huschte, Multa S. 533 st. Karlowa, Köm. Rechtsgesch. I. S. 815.

<sup>137)</sup> Wie, trot ber freilich einschränkenben 1. 2. C. quae sit longa cons. (8, 53) von Konstantin, keinem Zweifel unterliegt. Man vgl. nur 3. B. bie übrigen Konstitutionen biefes Titels, ferner tit. D. de leg. (1, 3). 1. 6. pr. D. quod cuiusque univ. (3, 4). 1. 1. § 2. D. de muner. (50, 4) u. a. m. Unten § 35, auch Boigt, ius natur. II. S. 790 ff. Krüger, Köm. Rechtsgesch. S. 119.

#### Exhurs.

### Bulgarrecht und Ufance.

Die Auftinianische Gesetgebung gestattete alterem nicht cobificirtem Recht feinen Raum, auch nicht neben ben Gefegbüchern. Gleich: mobl barf fie nicht als ausschließende Quelle bes zur Zeit Juftinians im Occident und im Orient befolgten Rechts gelten. Denn einmal haben namentlich die Digeften, fei es als geschichtliches Erläuterungsmaterial 1), fei es aus Ungeschick ber Kompilatoren, gablreiche Rechts. fate aufgenommen, welche bereits obsolet maren ober burch bie neuen Vorschriften ber Gesethücher ihre Kraft verloren. Zweitens hat fich jur Beit ber Robififation geltenbes, aber nicht in biefelbe aufgenommenes Recht minbeftens in provinziell ober lotal begrenzter Geltung, als gleichsam bialektisches "Bulgarrecht" 2) behauptet. Go fogar im Orient, für welches ja bie Auftinianischen Gesetbücher in erfter Linie bestimmt maren. Man febe 3. B. für bas Seebarlehn Nov. 106; für bas Seerecht überhaupt bie pfeuborhobische Seerechtssammlung; allgemein ein gutes Stud bnantinischen Rechts vor ber auf Ruftinian's Gefetgebung gurudgreifenben Rebattion ber Bafiliten (886 bis 911); insbesondere bas nach 472, mahrscheinlich 475-477 entstandene "Sprifd-römifche Rechtsbuch"3), welches fich bis in bas fpate Mittelalter im Drient behauptet hat. Roch mehr felbftverftändlich im Occibent 4), wo überwiegend nur bas viel unvollstanbigere Breviarium (Lex Romana Visigothorum), minbeftens (in

<sup>1)</sup> S. j. B. Rruger, Rom. Rechtsgeschichte S. 345.

<sup>2)</sup> Diesen passenden Terminus, entsprecent dem "Bulgarlatein", aus welchem die verschiedenen romanischen Sprachen hervorgegangen sind, beaucht Brunner, D. Rechtsgeschichte I. S. 255. Für das durch germanische Sinflüsse umgestaltete römische Recht des Mittelalters braucht diesen Ausbrud Schröder, Lehrbuch der D. Rechtsgeschichte.

<sup>3)</sup> Ueberfest und erläutert von Bruns u. Sachau 1880, vgl. 3. f. R.: S. XVI. (R. F. III.) S. 47 ff.

<sup>4)</sup> S. über das Urfundenrecht: Brunner, Zur Rechtsgeschichte ber römischen und germanischen Urfunde S. 113, 138, vgl. bessen D. Rechtsgeschichte I. S. 392.

Italien) nicht ber Gefammtinhalt bes Justinianischen Gesetzeswertes in praktischer Geltung stand 5).

"Bulgarrecht" barf man auch nennen bas in ber Kobifikation nur verstedt, nämlich ohne bie im Leben übliche technische Bezeich: nung und ohne näbere Entwidelung geregelte Recht.

Co finbet fich g. B. bas Sauptgeschäft bes mittelalterlichen Bertehrerechts, bie commenda, bei ben Römern in juriftifch jehr vericiebenen Gestalten 6); ber im Bertehr übliche Ausbrud für bas ber commenda überall nothwendige, wenn auch wirthschaftlich wie juriftifch fich febr mannigfaltig bifferengirenbe "Empfehlen", "Anvertrauen" ift "commendare" (cum-mandare, baber auch gleich mandare i. e. manui dare, in die Sand geben) 7); bies er= flaren bie flaffifchen guriften burch ben technifch guriftifchen (f. auch oben S. 79 Not. 94) Ausbruck deponere: 1. 26. 24. D. depos. (16, 3). l. 6 C. eod. (4, 34). l. 186. D. de V. S. (50, 16), Paulus R. S. I. 21, 4., vgl. II. 12, 4: rem custodiendam commodat, was insbesondere für ben bamals in ber ausgebilbeten Rapitalswirthichaft ber Romer wichtigften Fall, die Bant commenda ("accomandita" bes fpateren Rechts), gutraf. Das depositum irregulare, welches niemener8), indem er, ftatt an ben mirthichaftlichen Thatbestand, sich ausschließlich an die juriftischen Formulirungen halt, völlig verfennt, vertrug auch focietatsmäßige wie jocietatea finliche Betheiligung: 1. 7. § 2. D. depos. (16, 3): non quas faenore a pud nummularios vel cum nummulariis vel per ipsos exercebant, vgl. l. 26. § 1. D. eod. ben griechischen Bortlaut eines Bankcommenbavertrags. Zweifelhafter ift freilich bas hieher gezogene depositum (παραθήκη) ber Rhod. Compil. II. c. 14. 15. III. c. 12-15; wichtiger, bag bas Const. usus von Bifa (um 1161) bas als commandisia, auch wohl als commodatum (ent=

<sup>5)</sup> M. Conrat (Cohn), Geschichte ber Quellen u. Literatur bes römischen Rechts im späteren Mittelalter I. (1889). S. 30, 33 ff. 46 ff.

<sup>6)</sup> S. auch B. Silberichmibt, Die commenda in ihrer fruheften Entwidelung. 1884. S. 9 ff. u. Cit.

<sup>7)</sup> S. auch über commendare, committere im alteren Sprach: gebrauch bie Lexika und Bernice, Labeo I. S. 413, Rot. 25.

<sup>8)</sup> Depositum irregulare, 1889.

fprechend fonst "accommodatio" u. bgl.) bezeichnete depositum bem usus, b. h. bem Bulgarrecht zuweift. —

So kommt in der Geschäftssprache der Bankiers der Ausdruck "recipere" technisch vor zur Bezeichnung des oben erwähnten Geschäfts (s. oben S. 77. Not. 88), der Ausdruck permutare für die antike Rimesse (Wechsel — s. oben S. 82. Not. 105); "accepi" ist die seste Formel der schriftlichen Bankiersquittung. So ist in der Klausel "vel cui iusserit", l. 11 D. de novat. et deleg. (46, 2) die antike Ordersklausel verstedt"). —

Bon besonderer Bichtigfeit ift bie Berfehrsfitte, "Ufance", von welcher wir, nach bem Charafter ber ebenfo trummerhaften wie über: wiegend ftreng juriftifden Ueberlieferung, freilich nur burftige Runbe haben. Richt alle "Ufance" ift Gewohnheiterecht, überhaupt ober ichon fertiges, mitunter merbenbes, fich entwickelnbes (f. unten § 35); aber biefelbe hat boch vielfach bie that fachliche Funttion bes objektiven Rechts, in "lex contractus" 10), jumal formularmäßiger ("Maffenufance") - nicht allein in ber Gegenwart, sondern bereits bei ben Römern 11) - und bemnächst stillschweigender (l. 31. § 20 D. de aed. ed. [21, 1]) Befafen mir fur bie Sanbelsgeschäfte ber Romer ähnliche Formulare wie die Catonischen und Barronischen leges venditionis und locationis, fo murbe fich fomobl ber wirkliche Bestand wie die Entwidelung des Römischen Berkehrsrechts viel flarer berausftellen. Daß es folde typifche Formulare gegeben bat, zeigt 3. B. bie Batifche Fibuciartafel (f. oben G. 74. Rot. 80), für bie Bertrage bes öffentlichen Rechts die lex (b. h. Formulirung ber Bertragsbedingungen, gleich unferen Submiffionsbedingungen, Fracht= realements u. f. f.) censoria, praediatoria u. f. f. 12).

Uebrigens ift boch aus ben nichtjuristischen wie ben juriftischen

<sup>9)</sup> Meine Abhandlung, 3. f. R.: G. XXIII. (R. F. X.) S. 387 ff.

<sup>10)</sup> G. 3. B. Bernice, Labeo I. G. 472 ff.

<sup>11)</sup> S. meine Abhandlung 3. I. S. 88. Bechmann, Der Rauf I. S. 264 ff. Better, 3. f. R.: G. III. S. 416 ff. Jord I. S. 211 ff.

<sup>12)</sup> Hepromöki, Neber die rechtlichen Grundlagen der leges contractus bei Rechtsgeschäften zwischen Bom. Staat und Privaten. 1881. Mommsen, Röm. Staatsrecht I. S. 169 ff. 236 ff., II. S. 431 ff. 443 ff. Pernice, J. f. R. G. XVIII. (R. K. V.) S. 112 ff. u. a. m.

Quellen, insbesondere aus dem corpus iuris civilis, viel mehr an Usancen zu entnehmen, als eine wesentlich nur auf Feststellung der Rechtsfätze, nicht auch der Verkehrsthatbestände gerichtete Forschung bisher darin gefunden hat. In den nichtjuristischen Schriften, z. B. von Plautus, Cicero, Livius u. a. m., in Inschriften und Vertragsurkunden tritt häusig gerade die Verkehrssitte mit den im Verkehr üblichen Bezeichnungen der Handelsgeschäfte besonders deutlich hervor (f. auch S. 79, Not. 94. 105).

So werben wir 3. B. über das wichtige Auktionsgeschäft erst durch die neuerdings aufgefundenen Pompejanischen Wachstafeln ausreichend unterrichtet 13). Lediglich aus Inscriften und nichtjuristischen Schriftsellern ersehen wir das häusige Vorkommen von Ausslobungen 14).

Unzweiselhaft bestand ein umfassender Komplex von Usancen für den Stlavenhandel, aus benen das ädilitische Ebikt und die eigenthümliche Berantwortlichkeit der Stlavenhändlergesellschaften (l. 1. § 1. l. 44. § 1 D. de aedil. ed. [21. 1]) hervorgegangen sind. Aus den für liberale Zuwendungen von Stlaven (Schenkungen, Freilassung solcher) bestehenden Usancen, nicht aus singulärem Rechtsfat, erklärt sich die vielerörterte 1. 1 C. de donat. (8. 53) — s. meine Studien zur Besiglehre. Insbesondere Stlavenrecht. 1888. S. 4. ff.

Für ben Beinhanbel bestand insbesondere die wichtige Ufance ber Beinprobe (degustatio), aus welcher sich erklärt l. 1 § 2 D. de P. et C. (18. 6) — s. meine Abhandlung, 3. I. S. 73 ff.; Kohler in Grünhuts Zeitschr. XII. S. 1 ff., und meine Studien zur Besitzlehre S. 15 Not. 43.

Aus der Usance des salvum fore recipere — nicht, wie Dernsburg Pandekt. II. § 39 ohne jeden Anhalt annimmt, aus Anlaß besonderer Unsicherheit der Straßen u. dgl. —, ist das prätorische Edikt hinsücktlich des receptum nautarum, cauponum, stadulariorum, sowie die verschäftigte Haftpflicht der horrearii (es gab

<sup>13)</sup> Bruns: Mommfen, fontes p. 275 ff. u. Cit., Krüger, Röm. Rechtsgeich. S. 238.

<sup>14)</sup> Tzschirner, de indole promissionis popularis. Berol. 1869. S. auch Bruns: Mommien fontes 5 p. 273. 275.

neben den überwiegend staatlichen horrea [Dock, Lagerhäuser]: Marquarbt, Staatsverwaltung II. S. 128 ff., auch private: s. insbes. jett die lex horreorum bei Bruns: Mommsen fontes p. 270 u. 422, mit den wichtigen Klauseln 3. 9. 10. 13) hervorgegangen: meine Abhandlung 3. III. S. 97 ff.

Besentlich nur aus Livius, Sueton, Cicero u. a. ersehen wir bie üblichen affekuranzartigen Nebenverträge, die bafür und für ben Bechsel wichtige Klausel "sine periculo creditoris" (αχίνδυνα, später "salvum in terra") u. bgl. m. (meine Abhandlung J. III. S. 105, Reat, Geschichte bes Seeversicherungsrechts I. S. 16 ff., meine Abhandlung "Ursprünge des Seeversicherungsrechts" in den Juristischen Abhandlungen, Festgabe für Beseler [1885] S. 211).

lleber ben Gebrauch ber (unvollfommenen) Inhaberklaufel werben wir nur burch Plautus belehrt: meine Abhandlung, Z. f. Rechtsgesch. XXIII. (R. F. X.) S. 380 ff.

ueber Ufancen bes Berwaltungsrechts f. Mommfen, 3. f. Rechtsgefch. XIX. (R. F. VI.) S. 267, 269 u. oft.

Für bas Bantgefchäft, bie Buchführung und vieles andere bebarf es noch ber genaueren Brufung.

Gerade auf biesem schwierigen Gebiete ist zugleich gründliche Untersuchung bes hellenischen bezw. hellenistischen Rechts unerläßlich, da zum erheblichen Theil Berkehrsthatbestände universaler Natur, des gesammten antiken Handelsverkehrs, in Frage stehen.

# 5. Das Sandelsrecht im Mittelalter.

Für das ganze Mittelalter kommen in Betracht, außer den (oben § 3. Not. 8 ff. angeführten) allgemein fren Werten über Kulturz und insbesondere Handlesgeschichte und den lediglich das Abendland betreffenden unten Not. 9 ff. genannten Schriften: H. Hallam, View of the states of Europe during the middle ages. 2. ed. 3. vol. London 1819 u. oft. Guizot, Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de l'empire Romain jusqu'à la révolution Française. Paris 1828 u. oft. L. Cibrario, Economia politica del medio evo. (1839.) 5. ed. 2 t. Torino 1861 (franzöf. Ueberf. nach der 4. Ausg. von Barneaud, mit Einl. v. Wolowski. 2 t. Paris 1859). F. v. Naumer, Geschichte der Sobenstaufen und ihrer Zeit. 4. Musl. 6 dde. 1871—72, insbef. Bb. V. C. D. Hillmann, Städtewesen des Mittelatres. 4 Bde. 1826—1829 (dazu Lappenberg, Vert. Zahrb. f. wissensch.

Rritit. 1828. S. 274-307. 321-327); weniger ergiebig find bie anberen jabl: reichen Schriften beffelben Berfaffers über Geschichte ber Stanbe, Finangeschichte u. f. f. Rofder, Gefchichte ber Rationalotonomit in Deutschland. 1874 (S. 1 bis 31). - Rur bie Bertehrsgeschichte ber Mittelmeerlanber und bes Drients insbef. bas burch grundliche Quellenforschung ausgezeichnete Bert von B. Senb, Beidichte bes Levantebanbels im Mittelalter. 2 Bbe. 1879 (früber unter engerem Titel in ber Beitichr. f. b. gef. Staatsmiffenschaften. Bb, XVI-XXI; umgearbeitet und ins Stal. überfett von G. Duller. 2 vol. Venezia e Torino 1866-68. Bermehrte frangof. Ausgabe von Raynaud, I. II. Paris 1885/7), burch welches wesentlich antiquirt find: Depping, Histoire du commerce entre le Levant et l'Europe depuis les croisades jusqu'à la fondation des colonies d'Amérique. 2 t. Paris 1830. Formaleoni, Storia filosofica e politica della navigazione, del commercio e delle colonie degli antichi nel mar nero. 2 vol. Venezia 1788-89; - f. auch Bappaus unten Rot. 7 und Die Berfe über bie Sanbelsgeschichte von Italien und einzelner Italienischer Sanbeläftabte unten § 7. 3beenreich, aber vielfach willfürlich: Rieffelbach, Der Sang bes Belthanbels und bie Entwidelung bes Guropaiichen Bolferlebens im Mittelalter. Der neueren und neueften Beit angeborig: G. v. Gulich, Gefchicht= liche Darftellung bes Sanbels u. f. w. ber bebeutenbften handeltreibenben Staaten unferer Beit, 5 Bbe. 1830-1845. Biel urfundliches Material, obwohl gerabe für bas Sanbelsrecht feinesmegs ausreichenb, in Du Cange, glossarium mediae et infimae latinitatis, bearb. v. Benichel, 7 vol. Paris 1840-1850 (neue Musgabe 1883 ff.). Bu beachten find noch immer Pardessus' Ginleitungen in ber collection de lois maritimes, insbef, t. I. II. III.

# Allgemeine Grundzuge. Die Beltmachte und die Rirche.

§ 6.

Der Untergang des weströmischen Kaiserreichs, die neue germanische Staatenbildung, die immer schärfere Trennung des Abendund des Morgenlandes haben, wie auf den Gang des Belthandels, so auf die gesammte Rechtsentwidelung den weitgreisendsten und nachhaltigsten Einsuß geübt. Es treten neue Träger des geistigen, wirthsichaftlichen und Rechtslebens auf, sowohl in den Mittelmeerländern, wie in dem allmählich durch die Kirche, durch Eroberung, Kolonisation, Handel in den Gesammtkulturkreis gezogenen germanischen und slavischen Norden und Often. Während einerseits das Gebiet des Welthandels erheblich wächt, verliert derselbe andererseits seinen einheitlichen Charakter. Die beiden großen, nun auch religiös gesischiedenen Bölkergruppen der europäisch-christlichen Kulturwelt und

bes islamitischen bezw. bubbhistischen Asiens gehen ihre besonberen Wege, wenngleich namentlich die Kreuzzüge mannigsache Berührungen von dauernder Bedeutung erzeugen. Im Ganzen sind die Leistungen bes Handels, insbesondere auch der Schisschrt zurückgegangen 1), das Verkehrsrecht hat sich vergröbert 2) und in engere, zum Theil sehr beschränkte Herrschaftsgebiete zersplittert. Nur sehr allmählich gelangte es wiederum mittelst gesteigerter Wiederaufnahme der antiken Elemente und mittelst Ausbildung universalen Handelsgebrauchs zu größerer Sinheit, wie im Widerstreit mit kirchlicher Weltanschauung zur freien Vollentfaltung.

I.

Im Byzantinischen Reich 3) bestehen die Berkehrsverhältnisse ber alten Welt gegen ein Jahrtausend ohne erheblich neue Gestaltungen, nur in wachsender Verkuöcherung, dann Berkummerung unter einem starren Wonopolspsteme fort. Sein Rechtswesen ist und bleibt wesentlich das hellenistisch-römische, kodificirt in dem Justinianischen Gesetbuch, später (als ius Graeco-Romanum) in der revidirenden Bersion der Basiliken (Vasilius Macedo und Leo Philosophus 886 bis 911), wenngleich zeitweise bedeutsame Anfäte zu einer selbstänzigen oder doch, 3. B. hinsichtlich des Vertragssystems, den Entwicklungsgang abschließenden Gesetzgebung begegnen 4). Auch die

<sup>1)</sup> S. auch meine Ausführungen, 3. XXXV. S. 75. 76. Got, Berefebrowege S. 515 ff. u. unten S. 115 ff.

<sup>2)</sup> Deine Ausführungen 3. XXXV. S. 76. 77.

<sup>3)</sup> C. D. Hillmann, Geschichte bes Byzantinischen Janbels bis zum Enbeber Kreuzzüge 1806. Primaudaire, Études sur le commerce au moyen âge. Paris 1848. Bichtiges Urfunbenmaterial insbes, auch in ben später zu nennenben Werfen über Italienischen Danbel (§ 7) und in F. Miklosich et J. Müller, Acta et diplomata medii aevi. vol. I—IV. Wien 1860—1870, insbes. vol. III. (1865): Acta et diplomata res graecas italasque illustrantia.

<sup>4)</sup> S. insbef. C. E. Zacharia v. Lingenthal, Geschichte bes Griechische Römischen Rechts. 2. Auff. 1877 (eine vorzügliche, auf die juriftischen Quellenwerke [Bassiliten z.] gestührte, wenn auch bedauerlicherweise mitunter zu gedrängte Gesammtbarstellung). Ueber das bryantinische, insbef. sog. Rhobische Seerecht (oben S. 56. 78) s. auch Pardessus, coll. I. p. 155—260. VI. p. 481—484. Zachariae: Jus Graeco-Romanum. IV. p. 162—170 u. meine Abhandig. 3. XXXV. S. 79 ff. Es bedarf noch gründlicher Untersuchung.

Bege und Riele bes Sanbelsverfehrs - insbesondere Indien und China - bleiben mefentlich bie alten, nur daß ber orientalische Swifchenhandel zu erheblichem Theil in perfifche 5), fpater arabifche Sand gelangt. Reben Alexandrien und ben altberühmten afiatischen Emporien (Turus, Bernt, Antiochia, Damastus, Trapezunt) hält Ronftantinopel, noch immer die größte Stadt ber Belt, die Sauptftabt bes bichtbevölkertsten und reichsten Staates, bis in bie Zeiten ber Rreuggiage bie europäisch-orientalischen Bertehrsbegiehungen und ben immerbin beträchtlichen Welthandel aufrecht, wie feine Dunge 6) bie Beltmunge ift, von bier aus vorzugsweise griechischerömische Biffenfchaft, Runft und Technit bem Abenblanbe übermittelt wird, und von bier aus (über Rufland) bie Ctanbinavier guerft in ben Beltverfebr eintreten.

Aber doch unter machsenber, endlich fiegreicher Konkurrenz ber alsbald zu hober, bas Abendland weit überflügelnder Kulturentwicke: lung gelangenden Arabifchen 7) Reiche, fowohl in ben noch immer

<sup>5)</sup> Bagbab, fpater unter ben Tartaren Tauris: Benb a. a. D. I. S. 3 ff. II. S. 68 ff.

<sup>6)</sup> Der Conftantinifche Golbfolidus (1/72 Rom. Pfb. fein Golb = 121/2 R. M.) als "Bngantiner", "besant", ober yperperus.

<sup>7)</sup> A. v. Rremer, Rulturgeschichte bes Drients unter ben Chalifen. 2 Bbe. Wien 1875-77. S. Brus, Rulturgeschichte ber Rreugguge. 1883, insbef. S. 44 ff. benb I. S. 29 ff, u. fonft. S. auch Sullmann I. S. 62 ff. Rur bie Beichichten ber internationalen Sanbelsbeziehungen und Sanbelsgebräuche find ebenso intereffant als wichtig bie gablreichen Guropaifch: Arabifchen Sanbelsvertrage: M. Amari, I diplomi Arabi del R. Archivio fiorentino, Firenze 1863, appendice 1867. M. de Mas-Latrie, Traités de paix et de commerce concernant les Chrétiens et les Arabes de l'Afrique septentrionale au moyen âge. Paris 1865 (lehrreiche Ginleitung p. 1-342), supplément 1872. G. Müller, documenti sulle relazioni delle città Toscane coll' Oriente christiano e coi Turchi fino all' anno 1531. 1879. Capmany, memorias (f. unten § 7) u. a. m. S. auch &. Stuve, Die Sandelszüge ber Araber. 1836. 3. C. Bappaus, Unterfuchungen über bie Regerlander ber Araber und über ben Seehandel ber Italiener, Spanier und Bortugiefen im Mittelalter. 1842. G. Jacob, Der norbifchebaltifche Sanbel ber Araber im Mittelalter. 1887. Uebrigens find bie Araber, befonders bie Ga: baer u. Gerrhaer, bereits im Alterthum ein rühriges Sanbels: u. Schiffervolt, anscheinenb find fogar bie Phonizier von Gubarabien (Punt = Bab-el-Mandeb?) ausgegangen.

blühenden asiatischen und afrikanischen Theilen des römischen Weltreichs, wo insbesondere Aegypten (Alexandria, Kairo [Badilonia], Damiette, Aden) die alte Centrasstellung die Ende des Mittelasters behauptet <sup>8</sup>), wie in wichtigen europäischen Mittelmeerländern <sup>9</sup>). In genialer Weise dat Wohammed die uralte Kombination von Handel und religiöser Pssichtensungen (Pilgerfahrten) durchgeführt, den Handel und rüstliche Einrichtungen gefördert und zum erheblichen Theile mittelst besselben die Gläubigen in drei Erdtheilen zu höherer Einheit zusammengeschlossen in Veleibende Zeugnisse der zeitweisen arabischen Beherrschung des Welthandels sind die überaus zahlreichen in die abendländischen Sprachen übergegangenen Lehnworte <sup>11</sup>), wie die Münzverhältnisse <sup>12</sup>). Die Einführung des arabischnissischen Zahlen

<sup>8)</sup> Depb I. S. 12 ff. 47. 417 ff. II. 427 ff. 3m Jahre 1215—16 3006 abendändige Raufleute in Afegandria, aus dem gangen Mittelmeergebiet, angebild jogar Ruffen, Norbfranzofen, Flandrer, Deutsche, Dänen. Neber die Rachblüthe Spriens (Damaskus, Beirut u. a.) noch im 14. u. 15. Jahrh.: Depb II. S. 456 ff.

<sup>9)</sup> Das italienische Festland räumen sie befinitiv erst gegen Ende des 10. Jahrhunderts, die Inselu im Laufe des 11., Sieilien erst im 13. (1226), Spanien gar erst im 15. Jahrhundert.

<sup>10)</sup> S. auch Got S. 606 ff. 628 ff.

<sup>11)</sup> So 3. Nebmiral, Arjenal, Karavane, Magazin (avaria, Daverei, von awâr = beigäölgies Gut? — Dagegen Sed, Das Necht ber großen Haverei. 1889. S. 620 ff.; es bebarf noch ber Untersuchung, woher das Benetianische varea stammit), Tara, Tarif, Dragoman, Dogana (douane), Senial (f. me in e Abhandlung 3. XXVIII. S. 121 ff.), sundaeus bezw. fonticus, sontego etc. (Heyd, in den Sigungsberichten der Münchener Maddenie. 1880. S. 617 ff.), Feluke, Fregatte, Kabel, Scirotto — die zahlreichen Waarennamen: Safran, Kaffee, Arak, Juwel, Katiun, Mtlas, Joppe u. f. f.; zecca, zeechino, Karaffe, Tafie u. a. m. — f. Dozy et Engelmann, Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l'Arabe. 2. éd. Leyden 1869. Devic, Dictionnaire étymologique des mots français d'origine orientale. Paris 1867 — auß Pruh a. a. D. S. 301 ff. Schrader a. a. D. S. 33. 52. 53. 95. 137. 155.

<sup>12)</sup> Reben dem Byzantinischen yperperus (besant u. dgl.) bildet bis in das 13. Jahrhundert vor der regelmäßigen italienischen Goldprägung — die school vor der genuesischen und slorentinischen Münzung im 10. Jahrh. (f. Camera, Amalii L. p. 174) vorsommenden Süditalischen tareni (tari) hatten doch nur ein beschränktes Gebiet — der spanisch arabische maradotinus, welche aus dem yperperus entstanden war, die Weltmünze. S. auch Hüllmann I. S. 404 ff. In den Kreuzsahrerstaaten prägten die Franken Goldstüde mit arabischen Legenden

jystems 13) hat das kaufmännische Rechnenund die Buchführung in hohem Grade erleichtert. Wie weit das hochentwidelte Berkehrsrecht des Islam 14) direkt oder als Handelsgebrauch die abendländische Rechtsbildung beeinsluft hat, steht noch zu untersuchen; indem die Araber sich die Kultur der östlichen Mittelmeerstaaten assimilierten, mögen sie die im Berkehr fortlebenden Rechtsinstitute des Alterthums, welche sich urkundlich im Abendlande erst später nachweisen lassen, recipirt, vielleicht auch weiterverbreitet haben 14a).

Das altersschwache, im Norden duch Avaren- und Bulgarenhorden überschwemmte, im Mittelmeer der Reste seiner occidentalischen Besitzungen durch Germanen, Araber, Normannen beraubte, durch die Kreuzzüge völlig gelähmte, von den rührigeren, mächtig ausstrebenden Handelsstädten Italiens, Spaniens, Sübfrankreichs, von fränklischen Dynasten handelspolitisch beherrschte und ausgebeutete 15) byzantinische Neich unterliegt endlich dem türkischen Ansturm.

An die Berkehrs: und Rechtszustände bes byzantinischen Reichs knupfen unmittelbar an handel und handelsrecht ber zuerst wieder

<sup>(</sup>byzantii sarracenati) (Pruț a. a. D. S. 372 ff. u. besonders Desimoni, archives de l'orient latin. I. p. 437 ff.). Die arabische Silbermünze (dirhem = Drachme, im Westen migliaresi) ist, wenn auch schwertich durch biretten Handel erworben, das Hauptauschmittel bes östlichen und nördlichen Europa's — man bente an die zahllosen Funde bieser Münze in Rusland, Standinavien, allen Office-ländern (i. z. B. auch Heyd I. S. 65 ff.). Jacob a. a. D. S. 27 schätzt die Gesammtsumme der nach dem Norden gewanderten arabischen Münzen auf Millionen.

<sup>13)</sup> Im Abendlande zuerst bekannt geworden durch Lionardo Fibonacci 1202, zur allgemeinen Anwendung erst weit später gesangt. Treutslein, Geschichte unserer Zahlzeichen. 1875. S. 21 ff. u. Cit.

<sup>14)</sup> Lehrreiche Untersuchungen, wenngleich nicht birett aus ben arabischen Quellen gelchopft, von Kohler, Die commenda im islamitischen Recht. 1883. Moderne Rechtsfragen bei islamitischen Juriften. 1885. Rechtsvergleichenbe Stubien. 1889. E. 1—161.

<sup>144)</sup> So bewiese bas vielleicht (?) urtundlich frühere Bortommen ber commenda ober bes Bechsels bei ben Arabern nicht ben Urfprung bieser Institute im islamitischen Kulturfreis.

<sup>15)</sup> Roch gegen Ende bes 12. Jahrhunderts, unter Borberrschaft ber Benetianer, glängendes Emporium: baselbst 80,000 Lateiner, überwiegend Benetianer, bann Genuesen, Pisaner u. a.; lateinisches Kaiserthum 1204—1261, dann wech: selnde Borberrschaft der Genuesen und Bisaner.

bem internationalen Berkehr zugewendeten Städte Italiens, insbesondere Amalfi's und Benedigs 16). Neben dem in dieser Sinsicht noch nicht ausreichend burchforschten umfangreichen Material geschriebenen byzantinischen Rechts wird umfassender Handelsgebrauch 17) fortbestanden haben.

#### II.

1. Inzwischen versucht ber Westen Europa's 1°) mit neuen Bölterelementen eine neue Kulturordnung zu begründen, welche in der gleichsalls universalen Franklichen Monarchie, seit Karl d. Gr. zugleich Trägerin des später an das Oftfrankliche oder Deutsche Reich übergangenen, den Anspruch auf die Weltherrschaft symbo-

<sup>16)</sup> S. unten § 7 3. A. Richtig auch Silberfcmibt, Die commenda. S. 36.

<sup>17)</sup> S. ben Erturs oben G. 90 ff. Intereffant ift insbesonbere bas Sprifd: romifde Rechtsbuch.

<sup>18)</sup> Befentlich univerfell (f. oben G. 14. Rot. 8 ff. G. 93, bagu); Die Berte über beutsche Rechtsgeschichte, insbef. Gidhorn, 3. Grimm, Brunner I., Schröber, v. Amira, "Recht" (Grundriß ber Germanifchen Philologie von Baul. Bb. II, Abichnitt XI. 1890); G. Bait, Deutsche Berfaffungsgeschichte, 8 Bbc. 1844-1878. (I. II. 1. 2. in 3. Mufl., III. 1. 2. in 2. Mufl. 1880-1883). v. Inama. Sternegg, Deutsche Birthichaftsgeschichte I. 1879 u. berfelbe, "Wirthichaft" im Grundrig von Baul. Bb. II. Abidn. X. Lamprecht, Deutsches Birthichaftsleben im Mittelalter I-III. 1885/7 (cit. Birthichaftsleben). Gierte, Das Deutsche Genoffenschafterecht. I-III. 1868-1882. G. Segel, Geschichte ber Stabteverfaffung von Italien. I. II. 1847. G. 2. v. Daurer, Befchichte ber Städteverfaffung in Deutschland. I-IV. 1869-1871. M. Beuster, Der It: iprung ber Deutschen Stadtverfaffung. 1872. A. Beusler, Inftitutionen bes Deutschen Privatrechts. I. II. 18-. G. auch C. B. Risich, Minfterialität u. Burgerthum im 11. u. 12. Jahrh. 1889. Derfelbe, Befchichte bes Deutschen Bolfes, b. v. Matthaei. 3 Bbe. 1883-1885. S. Gengler, Deutsche Stabt: rechtalterthumer. 1882. 2B. Arnold, Berfaffungsgeschichte ber Deutschen Freiftabte. I. II. 1854. - 30 f. Ralle, Die Geschichte bes Deutschen Sanbeis, I. II. 1859/60. Lamprecht, Beitrage jur Gefchichte bes Frangof. Birthichaftslebens im 11. Jahrh. 1878 (cit. Beitrage). Pigonneau, histoire du commerce de la France. I. II. Paris 1885. 1889. Viollet, précis de l'histoire du droit français. Paris 1886. A. Pertile, storia del diritto Italiano I-VI. Padova 1872 ff. - Die Spezialliteratur für einzelne ganber (Stalien, Franfreich u. f. f.) f. unten SS 7 ff.

lifirenden Beströmischen Kaiserthums, ihre politische Gestaltung erlangt. Theils wird die überwiegende römische oder romanisitet keltische und germanische Bevölkerung durch Mischung mit neuem germanischem Blute gefrästigt, theils eine wahre Verschmelzung römischer oder romanisiter und germanischer Nationalität durchgesührt, theils endlich verslüchtigen sich die nur vereinzelten römischen Elemente in dem weit überwiegenden Germanenthum. Die Beziehungen zum oströmischen Reich sind mehr allgemein kultureller und politischer, als rechtlicher Art.

In so verschiebenen Richtungen ersolgt bann auch Berschmelzung ober nahezu einseitige Absorbirung ber, nach bem im Frankenreich geltenden Personalitäts- ober Nationalitätssystem lange neben einander hergehenden Germanischen Stammesrechte und ber lex Romana, des Rechts der römischen Bevölkerung wie der Kirche 1.9), zu einem alle Nationalitäten umfassenden Territorialrecht 20).

Wie aber in ber römischen Kaiserkrone die nun dauernde wirthsichaftliche und politische, durch die Kirchensonderung noch verschärfte Trennung des Abende und des Morgenlandes ihren bezeichnenden Ausdruck sand, wie dann schon innerhalb der fränklichen Monarchie—an welcher doch erst spät der große niederdeutsche (sächlicheskrießthe) Bolksstamm, Großbritannien und Standinavien gar nicht, das spanische Westgothenreich nur zur kleineren Sälfte betheiligt war — sich, nach dem Mischungsverhältniß römischer und germanischer Clemente, der seither die europäische Entwickelung beherrschende Gegensaß der romanischen und germanischer Silfer zurppe bildete, durch die Dreitheilung der Monarchie (843 bezw. 887—88) sigirt, später durch die zu beiden Gruppen hinzutretenden europäischen und überseeischen Kolonialstaaten und durch die Kirchenspaltung des 16. Jahrhunderte erweitert wurde, so war auch die wirtsschaftliche und rechtliche Einheit

<sup>19)</sup> Db auch ber Geistlichen schlechthin? S. Die Streitfragen bei v. Bethmann: hollweg, Civilproceh V. S. 77. E. Löning, Rirchenrecht II. S. 284 ff. Brunner, D. Rechtsgesch. I. S. 269.

<sup>20)</sup> S. 3. B. Bais VI. S. 409 ff. Stobbe, Jahrb. v. Beller, Muther u. Stobbe VI. S. 34 ff. u. Gefcichte ber beutschen Rechtsquellen. Bb. I. Brunner, D. Rechtsgesch. I. § 34. Schröber, D. Rechtsgesch. S. 610 ff. Pertile l. p. 335 ff.

bes altrömischen Weltreichs auf immer vernichtet, obwohl immerhin während bes ganzen Nittelalters die Glieber beider Staatengruppen (Raiferthum und Papstthum) eine gewisse Jusammengehörigkeit bewahrt haben, eine erhebliche Gleichförmigkeit der Rultur, der staatlichen Entwicklung, auch wechselnde gegenseitige Einwirkung aufweisen.

Am frühesten gelangen England, dann Frankreich und Spanien zur strafferen, monarchischen Ginheit und zu einem wahren Reichsrecht, kaum je vorübergehend Deutschland, noch weniger Italien. Was in der Urzeit von gemeinsamem Gewohnheitsrecht der germanischen Stänume bestanden hat, geht in Stammedrechte auseinander und diese bilden sich demnächst zu unzähligen Landrechten um, denen die wachzsende Masse gleichsalls territorialer Stadte, Dorfe, Hofrechte u. f. f. hinzutritt.

2. Böllig verloren geht, mit ben gänzlich veränberten Stänbeverhältnissen, der Begriff der gleichen Rechtspersönlichteit aller Freien
im antiken Sinne. Die germanischen Stämme bestehen aus Kriegern,
Biehzüchtern, Ackerbauern. So treten sie in die beglaubigte Geschichte
ein, und noch ein Jahrtausend später sind Krieg, Biehzucht und nun
freilich überwiegend Ackerbau mit Individualeigenthum an Grund
und Boden ihre Hauptbeschäftigung, wieviel sie auch im Sinzelnen
von römischer Kultur ausgenommen haben; die beginnende städtische
Kulturblüthe auf dem Boden des Kömerreichs war in den Wirren
der Völkerwanderung vernichtet worden — sogar der Gebrauch der
von den Kelten und Kömern entlehnten Münze ist noch selten 21);

<sup>21)</sup> Caesar de bello Gall. IV. 1. 2. V. 12. VI. 21 ff. Tacit. Germ. 13 ff. hist. IV. 15. Dio Cass. 53, 26. Badernaget, Gewerbe, Handel u. Schiffschrt der Germanen (Haupts Z. f. Deutsches Alterthum. IX. S. 530 ff., auch: Aleine Schriften I.) — dazu aber Dahn, Handelsend. U. Handelsrecht der Weftgothem (Z. XVI. S. 383 ff.), Levasseur a. a. D. I. p. 319 ff. v. Inama: Sternegg. I. S. 8 ff. 132 ff. 173 ff. 422 ff. 462 ff. Niss (d. Geschiebe des D. Boltes. I. Lamprecht, Beiträge. S. 102 ff. 135 ff.; derfelbe, Stigsen zur Meinischen Geschichte. 1887. S. 25 ff.; derfelbe, Wirthschaftsehen, durch das gange Wert. Wais II. 1. S. 260 ff. II. 2. S. 306 ff. Roch ein Geschlichen, durch das gange Wert. Wais II. 1. S. 260 ff. II. 2. S. 306 ff. Roch ein Geschlicher des 11. Jahrhunderts kennt wesentlich nur 3 Stände: Geschliche, Arieger, Aderbauer (Wais V. S. 189). Ueber Müngen (eigen Müngerägung erft in fränklicher Zeit) f. Schraber a. a. D. S. 129 ff. 134. Brunner, D. Rechtsgesch. I. S. 213 ff. v. Amira, "Recht" S. 154 ff. v. Juama, "Wirthschaft

bei ben Nordgermanen begegnet er nicht por bem 10. ober 11. Jahrh. Doch ift beachtenswerth, bag bei ben Norbgermanen 22) Seefahrt und Sandel alsbald hervortreten, - und bag insbesondere bei ben Friefen, b. h. ben Bewohnern bes größten Theiles ber heutigen Dieberlande, wie bei ben benachbarten Flamlandern bie ichon in romifcher Beit entwidelte Webeinduftrie 23) fruh einen Weltmartt gewinnt. Rur für bie mehrhaften Freien gilt bas Bolts- (Stammes:, fpater Land:) Recht, für bie Unfreien, beren thatfachliche Stellung immerhin gunftiger als bei ben Romern ift, ba es eine Stlavenwirthichaft im antiken Sinne bei ben Germanen nie 24) gegeben hat, und für die in immer größerer Maffe hingutretenben Salbfreien (Borige, Binspflichtige, Censuales), insbesondere auch die meisten Sandwerker 25), Sofund Dienstrecht. Die in Gallien noch aus ber Romerzeit vorherr= ichende Bedeutung bes großen Grundbefiges und bas Wachfen bes Rönigsguts führen zur Ummanblung eines großen Theiles ber gemeinfreien Grundbefiter, aber auch vieler urfprünglich Salbfreien ober gar Unfreien gum ritterlichen Amte begm. Dienit: (fvater "Lehne":)

<sup>22)</sup> Dies gilt nicht allein von dem Standinaviern (Wotan, der Gott des Handels? Schrader S. 108 ff., vgl. S. 79 ff. 97 ff.), f. Kappenheim, 3. XXIX. 440 ff. u. XXXVI. 85 ff., sondern auch von den Sachsen an der ganzen Rordse, den Friesen, den Westgothen (Dahn a. a. D. S. 384 ff.), ja den doch wohl den Gothen verwandten Bandalen, welche in den Mittelmeerländern eine gewaltige Seemacht begründet haben. S. auch Gfrörer, Jur Geschiedkucht Deutscher eine gewaltige Seemacht begründet haben. S. auch Gfrörer, Jur Geschiedkucht Deutscher eine koophandel der Friezen van de vroegste tijden tot aan den dood van Karel den Grooten. Utrecht 1846. Falle a. a. D. I. S. 42 ff. v. Maurer I. S. 404. Ein Gesch des magelächssichen Königs Athelsan, 925, verheißt dem Kaufmann, welcher dreimal das mittelländische Meer befährt, die Ritterwürde (Schmid, Gesebe der Angelsächsen. S. 389. 481).

<sup>23) 3.</sup> B. Plin, h. nat. XIX. 8. Strabo IV. 4, 3. Sütlmann I. S. 220 ff. S. auch Schmoller, Strafburgs Tucher: und Weberzunft. S. 355 u. Cit. Frensborff, Hanfliche Geschichtsblätter. Jahrgang 1878. S. 48 ff.

<sup>24)</sup> J. Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer, S. 300 ff. Wait I. S. 161 ff. II. S. 219 ff. Brunner, D. Rechtsgeich. I. S. 95 ff. 231 ff.

<sup>25)</sup> G. L. v. Maurer, Geschichte ber Frohnhöfe u. f. f. Bb. I. 1862. Stieda, Die Entstehung bes Deutschen Junftwesens. 1877. S. 15 ff. Lamprecht, Wirthschaftsteben. I. S. 51 ff. u. oft. Schröber, D. Rechtsgesch. S. 155, 214. 441.

Abel — für bessen Rechtsverhältnisse sich, gegenüber bem Landrecht, ein zweites Rechtssystem in eigenthümlicher Berquidung publicistischer und privatrechtlicher Gesichtspunkte ausbildet — einerseits, zu persönlich oder boch dinglich abhängigen Hintersassen andererseits. Fast unmerklich verschmelzen dann die letzteren, bei sehr allmählichem Berzichwinden der Sklaverei im ganzen Abendlande 26), mit den aus ehemals Unfreien sich herausbildenden zinspslichtigen Einsassen.

Nur in hartem Kampfe, mittelst straffen genossenschaftlichen Zusammenschließens gelangt die gewerbliche und kapitalbilbende Arbeit in Handel und Handwerf aus alter oder doch drohender Unfreiheit und Halbsreiheit, vorwiegend mittelst der Durchgangsstuse der Minisserialität, des grundherrlichen Beamtenthums der nachkarolingischen Zeit<sup>200</sup>), zur selbständigen Stellung neben den gemeinfreien oder ritterzlichen (adlichen) Grundbesitzen. Dies geschieht in den neu aufblüchenden, aus dem Gau mit Markt und mehr oder weniger Königsrechten, wie Münze, Zoll, ja auch wohl Bann und Gerichtsbarkeit ausscheidenden — nicht etwa auch aus der Markversassung hervorgehenden — Städten <sup>27</sup>). Zunächst sind es die vornehmeren, insbesonieder grundbesitzenden Kausseute, die Großhändler und Großindustriellen <sup>28</sup>), dann überhaupt die nun überall freien wehrhaften Gewerds

<sup>26)</sup> Bait V. S. 192 u. Cit. v. Amira, "Recht" S. 120 ff. Viollet, précis p. 265 ff. 280 ff. Pertile III. S. 75 ff. Falft I. S. 59 ff. Neber ben Stlavenhanbet insbes. auch driftlicher Staaten bis ins 15. Jahrh.: Peyd II. S. 543 ff. u. Regifter S. 770. Huller Rann I. S. 78 ff. Roch Regibius von Rom (13. Jahrh.) ertlärt, nach Thomas v. Aquino, die Stlaverei für ein chriftliches Institut: Döllinger, Atademische Borträge I. (1888) S. 72 u. über die Stellung der Kirche überhaupt Viollet I. c. (noch das 18. Jahrh. sah fürtliche Stlaven auf päpftlichen Galeren).

<sup>26</sup>a) S. unten Rot. 54 ff., insbef. Lamprecht, D. Birthichaftsleben, I. 2. S. 1505. v. Inama. Wirthichaft" S. 17 ff.

<sup>27)</sup> Auf die bekannten Streitfragen über die Entwidelung der städtischen Berfafjung ift an dieser Stelle nicht einzugeben. hinsichtlich der hier allein in Betracht kommenden Punkte s. v. Naurer, Städteversaffung, insbes. I. S. 136 ff. Wait VII. S. 374 ff. Schröder, D. Rechtsgesch. S. 588 ff. u. Cit. (Während des Oruck erschienen: Carl Köhne, Der Ursprung der Stadtversaffung in Worms, Speier u. Mainz. 1890.) Ueber Italien s. unten § 7.

<sup>28)</sup> Nihifc a. a. D. S. 188 ff. (j. über die vorstädtischen Kaufleute bei Rihfd S. 199 ff. 251 ff.: Baib V. S. 365). Arnold a. a. D. I. S. 173.

leute, welche in machsendem Maße Verkehrspolizei, Gerichtsbarkeit, Selbstverwaltung erringen; aus der "personlichen Freiheit" der Kaufleute entwickelt sich allmählich die Freiheit und Freizugigkeit der Stadtbewohner überhaupt <sup>29</sup>). Es bildet sich, vornehmlich in Deutschand, der bis zur Gegenwart hochbebeutsame wirthschaftliche wie sociale und rechtliche Gegensat von Stadt und "Land".

Daß außerhalb Italiens und vereinzelt vielleicht in andern romanischen Staaten römische Zunstwerbände fortbestanden hätten, ist völlig unerweislich 3°), aber sicherlich hat die Ueberlieserung römischer Technik, haben römische Berkehrs- und Berwaltungseinrichtungen wie Sitten auf die Kulturentwickelung und Berwaltungsordnung des gesammten Abendlandes entscheidenden Sinsluß geübt 3·1). Immerhin waren, trok vorübergehenden Aussichmunges unter Karl's des Großen 3°2) frast-

Baix V. S. 363. v. Maurer I. S. 180 ff. II. 271 ff. Hegel a. a. D. II. S. 146. 163. 396 ff. u. sonft. S. unten Rot. 54 ff.

<sup>29)</sup> S. unten G. 112 ff. 126 ff., auch v. Maurer I. S. 379 ff. II. S. 343. Rinfd S. 194 ff. 214 ff.

<sup>30)</sup> Anders noch Mone, insbej. 3. f. Geschichte des Oberrheins. XV. S. 1 ff. XX. S. 3 ff. S. jest über Deutschland die zusammenfassende Darftellung von Stieda a. a. D., über Ftallen unten § 7., über Frankreich Pigeonneau a. a. D.

<sup>31)</sup> v. Znama-Sternegg I. S. 140 ff., über bie angaria und paraferedi insbes. S. 441 ff. Richtig betont auch von Schwoller a. a. D. S. 357. 377. 378. Ueber die Westgothen: Dahn, Z. XVI. S. 384 ff. Entlehnung römischer Sprache: Kluge, Etymolog. Wörterbuch S. XIX.

<sup>32)</sup> S. auch v. Jnama-Sternegg I. S. 429 ff. Wunderlich genug hat man freilich aus den von Karl d. Gr. geordneten Berathern der Marktbefucher auf den Pfalzmärkten (Hincmar, De ordine palatii c. 18) Handelstonsuln gemacht. Mit größerem Anscheid bezieht man auf Handelstonsuln im modernen Sinne oder doch auf selbstgewählte handelsrichter das berühmte cap. 2. tit. 3. lid. 11 der lex Visigothorum: Ut transmarini negotiatores suis et telonariis et legidus audiantur. Quum transmarini negotiatores inter se causum habent, nullus de sedidus nostris eos audire praesumat, nisi tantummodo suis legidus audiantur apud telonarios suos. So auch noch, obwohl der richtigen Auffassung näher kommende: Dahn, 3. XVI. S. 396 ff.; derfelbe, Könige VI. S. 289 u. Westgothische Studien. S. 54 (danach Gengler, Germanischen Rechtsbenkmäler. 1875. S. 508). Die telonarii sui sind aber doch wohl die königlichen Zollbeamten (Zollpächer?) für den Importe und Exporthandel, wie auch im Zusammenhalt mit hier nicht zu erörternden jüngeren orientalischen Einrichtungen sich ergeben dürkte.

vollem und einsichtigem Regiment, noch im 11. Jahrhundert Sandel und Gewerbe, zumal gelähmt burch bie bauernben Ginfalle und Beutejuge ber Normannen, Saracenen, Ungarn, burftig genug. Das Sandwerk mar wejentlich noch Saus- und Sofgewerbe, wenn auch auf ben großen herrenhöfen und in ben königlichen Pfalzen in umfaffendem Dage betrieben, ber Sanbel meift ein armliches Saufir: und Pfand: geschäft, ber Umfat Naturaltausch; nur langfam vollzieht sich ber Uebergang von ber Naturalwirthichaft gur Geldwirthichaft ober gar zum geldwirthschaftlichen Kreditverkehr — in Deutschland berricht die Naturalwirthichaft fogar noch in zahlreichen Städten bis gum 14. Jahrhundert vor, ift bis in das 13. Jahrhundert die Landwirtschaft ber einzige größere nationale Erwerbszweig, ber Grundbefit bie überwiegende Form bes Reichthums, "Gewinn" (winnunge) urfprünglich Rampfertrag, später überwiegend landwirthschaftlicher Erwerb; fogar ber Aderban (ursprünglich opus servile) gilt erst im 13. Jahrhundert als bes Freien würdig 38). Ueberwiegend nicht Germanen, mit Mus: nahme ber Friefen34), fonbern romifche Provinzialen, unter benen ja bie Gallier ichon gu Cafar's Beit befonbere Befähigung jum Banbel zeigen 35), Oftromer, namentlich Syrer 36) und ein= mandernde ober umbergiehende Staliener 37), endlich in nicht ge-

<sup>33)</sup> S. insbef. Lamprecht, D. Wirthschaftsleben, durch das ganze Werk, insbef. L. S. 461 ff. 1145. 1444 ff. II. S. 349 ff., auch etwa Arnold, Geschichte des Eigenthums in den D. Städten. S. 200 ff. Aikfah, Gefch. d. D. Boltes. I. S. 296 ff. 333 ff. Heuster, Instit. II. S. 171. 353, 405 ff. Gierle, in Jahrb. f. Nationalotonomie v. Conrad. N. A. XIV. S. 532 u. oben Not. 21.

<sup>34)</sup> S. Rote 22.

<sup>35)</sup> Caesar de bello Gall, IV. 2. 3. 5. Vl. 17. S. über bie Kelten namentlich Mommfen, Römische Geschichte III. (Buch V. Kap. 7).

<sup>36)</sup> S. 3. B. Dend I. G. 24 ff. Scheffer: Broichorft, Mittheilungen bes Defterr, Juftitute. VI. S. 521 ff.

<sup>37)</sup> S. unten § 7. Dahin gehören auch wohl bie zu Regensburg und Paffau in ber Karolingerzeit wohnenben Latini, Romani, Degel II. S. 392. v. Maurer I. S. 406. hepb II. S. 386 ff.; möglicherweise sind bes nur die wälsch reönden Ballonen: hüllmann I. S. 236. Die ältere Annahme einer noch aus Kömerzeit anfässigen Rausmannschaft sinder sich wieder bei v. Jnama: Sternegg I. S. 275. S. ibrigens Wait I. S. 269.

ringem Mage die abgabenfreien Stifte, Klöfter, Orden, Geiftliche aller Art38) find die Träger von Handel und Industrie39).

Unter ben Ausländern nehmen eine eigenthumliche, überall nur geduldete, häufig geradezu rechtlofe, seit den Kreuzzügen zumal thatz sächlich und rechtlich durchgehends verschlimmerte Stellung ein die namentlich in Gallien zahlreich angesiedelten, unter eigenen Genoffenzichaftsvorstehern und unter einander nach ihrem Nationalrecht 40)

111

39) Richt allein fur bie Induftrie, auch fur ben Sanbel galt vielfach bie Stufenfolge (Frensborff a. a. D. S. 49): Saus, Rlofter, Stabt.

<sup>38)</sup> Lamprecht, Beitrage. G. 140 ff. Wirthichaftoleben. I. G. 444 ff. 462 ff. 670 ff. Schmoller G. 361 ff. v. Juama Sternegg I. S. 440. Bullmann II. G. 129 ff. Seuster, Inftit. II. G. 171 ff. Soniger, 3. f. b. Befch. bes Jubenthums. I. S. 84 ff. Rinich, Befchichte bes D. Bolles. 1. S. 246 ff.: "Der Schwerpuntt ber Thatigfeit bes Deutschen Rlerus im 9. Jahrh. lag in ben wirthichaftlichen Berwaltungsaufgaben" (S. 268), wenngleich bas Concilium Romanum, Bapft Gugen II. 826 (Boret, capit. I. p. 370 ff.) verbietet (nº 12) ben sacerdotes "feneralia aut rustica ministeria". Ucber 3talien f. Pertile II. p. 492, über Franfreich: Pigonneau I. p. 107 ff. Viollet p. 238. Bablreiche Commendavertrage ber Marfeiller Beguines de Roubaud aus bem 13. 3ahrh, bei Blancard, documents inédits sur le commerce de Marseille II. (1885) p. 371 ff. Desgleichen Die völlig taufman: nifc betriebene, wichtige Bollen: u. Tuchmanufattur ber Ciftercienfer in Glanbern u. fonft (Frensborff, Sanfifche Gefcichtsblätter. 1879. G. 50), ber fratres humiliati (umiliati, Benebiftiner), 3. B. breve Pisani com. v. 1286 lib. I. c. 162 (baju Bonaini p. 294 ff. in ben Roten), stat, com. Parmensis I. p. 446. Peruzzi, Storia del commercio e dei banchieri di Firenze p. 63 ff. Perrens, Histoire de Florence III. p. 247. S. ferner etwa Korn, Codex diplom. Silesia vol. VIII. p. XXXVII ff., 3. B. Urf. 5 p. 1310 für bie Beguinen; Ennen u. Eders, Urfunden jur Beidichte ber Stadt Coln 1. G. 417; über religiosi und fonftige Beiftliche: stat, mercator, Placentiae c. 336, stat. com. Parm. III. p. 130 u. a. m. Port, Essai sur le commerce de Narbonne p. 81 ff. Der ausgebehnte Sanbel bes Deutschen Orbens in Preugen: Cattler, Sanfifche Befdichtsblätter. 1877. S. 61 ff. u. Cit., mar freilich Sanbel ber Lanbesberricaft.

<sup>40)</sup> Rur in ben mit ber Religion zusammenhängenden Angelegenheiten nach 1. 10 C. Th. de iurisdict. (2, 1), nicht in Streitigkeiten zwischen Juden und Chriften 1. 15 C. J. de iud. (1, 9). Ueber den Mesten: Ed. Theodor. c. 143, Interpretatio zur L. Rom. Visigoth., Epit. Aegidii, Epit. Monachi, lex Romana Curiensis II. 1, 10 (Hänel p. 34). Gelegentlich auch gemischte Gerichte: Stobbe, Die Juden S. 142 ff. Ueber den Rechtszustand im frant. Reich und die Etreitstagen s. auch E. 25 ning, Geschichte des Deutschen Kirchenrechte. II. S. 51 ff. Brunner, D. Rechtsgesch. I. S. 275. Heuster, Instit. I. S. 150.

lebenden Juben <sup>41</sup>). In ihrer heimath vorwiegend Aderbauer und handwerker, in der Diaspora, 3. B. in Rom, in Sprien, namentlich in der Welthandelsstadt Alexandria felbstverständlich auch <sup>42</sup>) Kaufeleute, treten sie jest zuerst <sup>43</sup>) in der Geschichte als gewandtes und

<sup>41)</sup> Bon bem gelehrten, aber nicht felten burch Leibenschaftlichkeit ge: trubten Berte von S. Grat, Geschichte ber Juben von ben alteften Beiten bis auf die Gegenwart, 11 Bbe., 1853-1873, gehören hierhin insbef. Bb. 5 ff. Für Deutschland (mo ficher im 4. Jahrh, eine [bie Kölner] Jubengemeinde beftand angesehene Stellung in Magbeburg feit bem 10. Jahrh.) u. bas Frankliche Reich michtiges Quellenwert: Regeften jur Beidichte ber Juben im Grantifden u. Deutschen Reiche bis jum Jahre 1273. Berausg. im Muf: trage ber hiftor. Rommiffion fur Die Gefc. ber Juben in Deutschland. Bearb. v. 3. Aronius, Bisher Liefer. 1-3 (1887/9); ferner D. Stobbe, Die Juben in Deutschland mahrend bes Mittelalters. 1866 (Ergangungen bagu: Stobbe, D. Brivatr, I. [2. Muff.] § 46). Soniger, 3. f. Die Gefch. bes Judenthums. I. G. 65 ff., Gubemann, Gefch. ber Juben in Deutschland u. f. f. I. II. 1888, S. auch Lamprecht, Wirthichaftsleben. I. S. 449 ff. Schröber, D. Rechtsgefc. G. 218. 449 ff. Gengler, Deutsche Stadtrechtalterthumer G. 97 ff. Ueberhaupt: Dollinger, Atabemifche Bortrage I. (1888) S. 209 ff. (Dit Borficht: Depping, Les juifs dans le moyen âge. Paris 1834. [Deutsch. Stuttgart 1834l. Bédarride, Les juis en France, en Italie et en Espagne. 2. éd. Paris 1861. Erler, Arch. f. fath. Rirchenrecht. Bb. 41. 42. 43. 44. 48. 50 53.) Bait II. 1. G. 270. IV. G. 37 ff. V. G. 370 ff. Rieffelbach, Der Gang bes Welthanbels G. 18 ff. 43 ff. Bent I. G. 138 ff. Bullmann II. S. 69 ff. v. Maurer a. a. D. I. S. 342. II. S. 29. 228 ff. 496 ff. Gierte a. a. D. I. G. 337 ff. Arnold a. a. D. I. G. 71 ff. 11. 5. 214 ff. 28. Rofder, 3. f. Staatswiffenich. 1875. S. 503 ff., Suftem III. 3 25 u. Gefchichte ber Nationalotonomit Regifter S. 1023. Deusler, Inftit. I. 3. 141 ff. Ueber Frankreich f. Warntonig u. Stein II. S. 203 ff., insbef. Pigonneau I. p. 66 ff. 104 ff. 242. 245 ff. Viollet p. 30 ff.; über Stalien: Pertile III. p. 177 ff., auch Simonsfelb, Der fondaco dei Tedeschi II. S. 226. 285; über England: Schang, Befchichte ber Engl. Sanbels: politit I. G. 548 ff.; über bie mertwürdige Stellung ber Juben in ben Rreugfahrerstaaten: Brut, Rulturgeschichte ber Rreugguge. S. 150.

<sup>42)</sup> Ueber ihre Berbreitung und Stellung im römischen Reich: Friedlänber, Sittengeschichte. III. S. 570 ff. Stobbe a. a. D. S. 1—3. Alexandria "fast so sehr seine Stadt der Juden wie der Griechen", in Negypten auf 8 Millionen ägyptische Einwohner etwa 1 Million Juden (Wommsen).

<sup>43)</sup> Die l. 18. C. Th. de navicul. (13, 5) a. 390 ergibt nicht, wie v. Maurer II. S. 496 meint, daß die Juden sich vorwiegend mit "villa commercia" befaßt haben, sondern daß sich unter ihnen arme Gewerbetreibende be-

rühriges Sandelsvolf auf: vor allem als natürliche Vermittler bes orientalischen (Belt-) Sandels 43 "); bem firchlichen Bucher- b. h. Zins-Berbot, bei ber selbstverständlichen Unvermeidlichkeit ber Zins-barlehen, thatsächlich ober gar gesehlich entzogen 44); burch ben nicht

funden haben; Sidonius Appollinaris ep. 6, 8 bezeugt vielmehr (372), daß sie anständige Geschäfte zu machen psiegen (solent honestas habere causas). Richtig bemertt Friedländer a. a. D. S. 571: "Ausdrücklich: Zeugnisse, daß die Jüdische Menganis vorzugsweise eine handeltreibende war, sehlen ganz; allerdings sind die Städte, in denen Juden sich nachweisen lassen, großentheils Handelsstädte. Eine Borliebe zum Handel aber zeigt sich in dem Allterthum nirgends," vgl. Seinthela, Z. f. Bölkerpsphosogie X. S. 421 si. und die Zeschstung von Delissch, daß denwerterleben zur Zeit Jesu. 1868. S. 25, 36, daß in den 63 Schriften, aus denen der Tasmud besteht, neben ehrenvoller Ansertennung der Handersteit und des Handwerts, man kaum ein Wort zu Ehren des Handels, wohl aber Manches sindet, welches auf die Gesahren der Verdmacherei und des vagirenden Lebens hinweist. Völlig abwegig ist die Oppothese Kiefselb ach 3 a. a. D., daß die Juden frühzeitig in die Setelle und Rolle der Phönizier getreten seien!

434) Der arabische Oberpostmeister Ibn-Khordadbeh beschreibt um 850 bie Reiseroute ber Zübischen Großhändler, genannt Radaniten, welche zu Lande und zu Waffer von dem Occident nach dem Orient und vom Orient nach dem Occident reisen; sie sprechen persisch, arabisch, romanisch, spanisch, stärlich, slavisch Regesten ed. Aronius n° 112. S. überhaupt Kiesselbach S. 28, hend 1. S. 140 ff., döniger a. a. D. S. 81—83.

44) Richt bireft burch bas firchliche Recht, f. 3. B. c. 11 vgl. 18. X. de usur. (5, 19) = c. 67 Co. Later. II. 1257, auch Enbemann, Stubien (j. unten Rote 160) II. S. 383 ff. Dagegen bulbete bie Rirche thatfachlich ben "Juben: wucher", und gahlreiche Lanbesgesete in gang Europa, g. B. auch constit. regni Siciline I. 6, geftatteten ihn ausbrudlich, mitunter bis ju einem gemiffen Dagi: mum, welches aber febr boch ju fein pflegte (nach ben Mittheilungen bei Stobbe S. 105 ff. 234 ff. ein Bochengins zwischen 21% u. 86% o/o - übrigens war ber thatfächliche ober gar gefestlich geftattete Bins einheimischer Wucherer in ber Regel nicht niebriger, fonbern noch höher: Sullmann II. S. 55 ff. 62 Pigonneau I. p. 257 ff. - über bie Binsbobe im Mittelalter (f. unten Rote 165). S. auch J. H. Boehmer, Jus eccles, prot. V. 6. Reumann, Geichichte bes Buchers in Deutschland. S. 292 ff. Gelegentliche Berbote, g. B. burch bas Frangof. Gefet 1254 (Barntonig u. Stein II. G. 205), Die Statuten von Floreng 1415 lib. II. rub. 19 - f. aber Bohlmann G. 86 ff. - bie Deutsche Reichs: Boligei: Drbnung von 1530, tit. 27 hatten feinen Beftanb - vgl. R.B.D. von 1577, tit. 20. § 6. 7 (5 % geftattet, unbeschabet besonberer Berorb: nungen ber Lanbesherren).

uriprünglichen, aber frater baufigen Ausschluß von bem bie politischen Rechte bebingenden Grundbesit und von allem Sandwert wie Bagrenhandel, joweit biefe, mas weitaus die Regel bilbete, gunftig maren. fomit von aller "burgerlichen Nahrung", burch bie ftets brobenbe Austreibung, Schulbenvernichtung, Bermogenstonfistation, wenn nicht Töbtung, auf ben Erwerb und Befit mobilften Ravitals angemiefen: baber in fpaterer Beit vorzugsmeife vagirende Rleinbandler und, neben ben in einzelnen Ländern fie allmählich überflügelnben "Welfchen" (Lombarben , Ramercinen) 45) , Zinsleiher und Gelbhanbler: bas ift "Bucherer" (usurarii) im Sprachgebrauche ber Zeit 46). Gleich ben "Belichen" werben fie von Fürften und Städten in beren eigenem Intereffe abmechfelnd eifrig berangezogen und geschütt (aber ber urfprungliche "Rönigsichus" ber "Fremben" begründet als fpateres, lehnsmeise übertragenes "Subenschupregal" über bie "faiferlichen Rammerknechte" nabezu eine Borigfeit ber thatfachlich Schut: und Rechtlofen), abwechselnd geplündert 47) ober bem hier burch bie Religionsverschieden: beit gefcharften wie funftlich genahrten Saffe ber in tapitalarmer

<sup>45)</sup> G. unten § 7 ff.

<sup>46)</sup> Die späteren beutschen Rechtsquellen heben scharf hervor, daß ihnen tein anderes Gewerbe als der "Bucher" freisteht: Rechtsb. nach Distinkt. III. 17. d. 1. Purgoldt VIII. 31. Daß sie ursprünglich nicht "Buchere" waren, vornehmlich nicht in Beutschlach, steht nach den neueren Forschungen fest.

<sup>47)</sup> Stobbe G. 14 ff. 31 ff., nach Gemeiner, "Sowie man eine Spar: buchje leert, wenn fie voll geworben ift, fo beraubte man bie Juben ihres Buts, fobalb bies ber Mühe zu verlohnen ichien." Ingbef. Dollinger a. a. D. (Rot. 41). Schang a. a. D. G. 548. Ueber bie befannte gleiche Behandlung ber italienischen Bantiers (Lombarben), namentlich in England, f. Schang u. insbef. Die wichtige quellenmäßige Darftellung von Bond in (British) Archaeologia vol. 28 (London 1840). - Bezeichnend für ihre mirthichaftliche u. fociale Stellung por ben Rreugzugen ift bas Privileg bes Bifchofs Rubiger von Speper a. 1084 (jett auch in Regesten ed. Aronius no 168 "Cum ex Spirensi villa urbem facerem, putans milies amplificare honorem loci nostri, si et Judeos colligerem." C. auch Soniger a. a. D. I. G. 90 ff. - Ueber bie Ronigsprivilegien von jum Theil unficherer Tragmeite u. Urfprung : ber farolingifchen Beit, insbef. Ludwigs bes Frommen, f. formulae ed. Zeumer p. 309. 310. 314. 325 (bagu Regeften ed. Aronius no 81, 82, 83, 98); ber beutschen Ronigegeit f. Soniger a. a. D. I. S. 316 ff. Bresslau eod, I. S. 152 ff. Stobbe eod. S. 205 ff. Regeften ed. Aronius nº 170. 171. 314a.

Zeit durch alle, überwiegend unproduktive Zinsleihe selbstverständlich 4 k) schwer leidenden Adlichen und Bauern, endlich der konkurrirenden einheimischen Kaufleute 4 d) preisgegeben. — Dem Späteren vorgreisend, aber doch im Zusammenhange, sei gleich hier bemerkt, daß ein Sinfluß ihres Nationalrechts, d. i. des mosaisserlamudischen höchst kunstvoll und dialektisch durchgebildeten Rechts 50), auf die Entwicklung des europäischen Handelstechts sich nicht nachweisen läßt, wenngleich sich in dempfelben manche Nechtssäße sinden, welche später in dem neuen und neuesten Handelsrecht zur allgemeinen Geltung gelangen 51), auch immerhin vermuthet werden darf, daß das sich allmählich im abendländischen genekläspischen Berkehr entwicklunde Handelsgewohnsheitsrecht Einwirkungen dieses wie anderer Nationalrechte ersahren

<sup>48)</sup> Roicher, Spftem I. § 190 ff., überhaupt § 179 ff. Dben G. 30.

<sup>49)</sup> C. 3. B. über England Schang a. a. D., über Frantreich Pigonneau, über Deutschland Stobbe S. 133 ff. 189 ff., allgemein Dollinger a. a. D.

<sup>50)</sup> S. 3. B. J. L. Saaljchüt, Das mojaijche Recht. 2. Auft. 2 Thle. 1853. S. B. Faffel, Das mojaijcheabbüijche Civilrecht. 2 Bbe. 1852—54. L. Auerbach, Das Jübijche Obligationenrecht. Bb. I. 1870. Bgl. J. Kaim in Weidte's Nechtsleriton V. S. 820 ff.

<sup>51)</sup> Go Die Giltigfeit bes vielleicht bem belleniftischen Recht entstammenben Bahlungsversprechens an unbeftimmte Gläubiger (meine Abhanbl. 3. f. Rechtsgeschichte XXIII. [R. F. X.] S. 355), auch mohl bes abstratten schriftlichen Bahlungsveriprechens und Schuldicheins - bem Englischen deed vergleichbar (Runge, Inhaberpapiere. G. 49 ff. Muerbach a. a. D. G. 195 ff. 246 ff.); Ausichluß ber Binbifation fogar geftohlenen Gutes in britter redlicher Sand (meine Abhandl. 3. VIII. G. 266 ff. - f. baju Stobbe, Die Juden G. 119 ff. v. Meibom, Das deutsche Pfandrecht. G. 311 ff. -) aufgehoben durch die R.B.D. v. 1548 tit. 20 u. 1577 tit. 20, aber nicht nur partifularrechtlich vielfach allgemein anertannt (meine Abhandlung S. 261 ff., insbef. Stobbe, Deutsches Privatr. I. § 46. II. §§ 146. 147), sondern vereinzelt auch ichon in alteren ger: manifden Quellen (Stobbe, Die Juben. S. 241, 242); als Sat bes Sanbels: rechts ju Gunften ber Importeure wie ber einheimischen Raufer bereits in L. Visigot. XI. 3, 1, mobei nicht, wie Dahn, 3. XVI. S. 404 ff. meint, an femi: tifchen Uriprung ju benten ift, ba ahnliche Rechtsfage fowohl in fpateren mittel: alterlichen Staatsvertragen (f. meinen Bufat 3. XVI. S. 407 u. baju Pertile IV. p. 658), wie icon im hamburg. Statut 1270. VII . von bem "über Gee" gelangten But, und in nachgebilbeten Statuten (meine Abhandlung 3. VIII. C. 262) porfommen.

hat. Dagegen daß sie an der Ausbildung eigenthümlicher Einrichtungen des Handelswesens und Handelsrechts, etwa der Wechsel, Affecuranzen u. dal., einen selbständigen oder gar hervorragenden Antheil gehabt hätten, ift eine zwar dis auf die Gegenwart beharrlich wiederholte <sup>52</sup>), aber durch sein Zeugniß belegte und nach ihrer regelsmäßigen, wenn auch nicht ausnahmelosen Gesammtstellung innerhalb, genauer außerhalb der für die Ausbildung des modernen Handelsrechts in der germanischen wie der romanischen Staatenwelt wirklich maßgebenden Faktoren, der kaufmännischen Genossenschafter, der Genossenschaftse und Staatse bezw. städtischen Gerichte <sup>53</sup>), nicht wahrscheinliche Behauptung.

3. Ein germanischer Sanbelsstand bilbet sich nur sehr allmählich, zum Theil <sup>54</sup>) — so insbesondere auch als Münzer und Wechsler ("Sausgenossen") <sup>55</sup>) — aus ursprünglich (Zinspflichtigen? oder) Dienstleuten (Ministerialen), während die anderweitigen Gewerbetreibenden (Handwerker) vorwiegend diesen Klassen oder den ehemaligen Unfreien angehören <sup>56</sup>). Der den königlichen Dienstleuten naturgemäß zukommende "Königsschut" <sup>57</sup>), mit welchem sich die un-

<sup>52)</sup> Z. B. nach Cleirac u. Montesquieu, noch Nouguier -- erheblichen Einfluß der Juden vermuthet noch Roscher III. § 56. Not. 3.

<sup>53)</sup> S. bie folgende Darftellung im Tegt u. unten § 7 ff.

<sup>54)</sup> Die scharffinnige Bermuthung von Rissch, Ministerialität, daß der Kausmannstand durchweg aus Unfreien und Ministerialen hervorgegangen sei — abnlich Aloben (f. Rot. 68) I. S. 9 ff., vgl. aber IV. S. 30 ff. — hat mit Grund allgemeinen Wiberspruch erfahren, z. 8. v. Maurer I. S. 154 ff. 196. II. S. 343, 357 ff. Waiß V. S. 349 ff. Heuster, Stadtverfaffung S. 103 ff. 244 ff. In am, Mirthschaft S. 18 ff. Bgl. oben Not. 28, aber auch Not. 57.

<sup>55)</sup> Das erkennt boch auch, wenngleich ber Name nicht auf ursprüngliche Ministerialität deuten mag, Sheberg, Neber das ältere Teutsche Münzwesen und die Hausgenossenschaften 1879 an. S. auch Nithsch S. 191 sf. v. Maurer I. S. 297 ff., Ennen u. Ederh, Urtundliche Geschichte der Stadt Köln. I. S. 303 ff. II. S. 175. 179 ff. 413 ff. III. S. 106. 261. Lamprecht, Wirthschaftsleben II. S. 373. Waih II. 2. S. 310. IV. S. 84. VIII. S. 344 ff. Gierte I. S. 188 ff. Ministerialen mögen auch ursprünglich die Mitglieder der angelsächsischen enightgilda gewesen sein: Groß, Die gilda mercatoria. 1883. S. 19 ff.

<sup>56) 3.</sup> Rot. 25. 26a ff.

<sup>57)</sup> Die "tuitio regis", "Königsmunt", begegnet icon im weströmischen und oftgothischen Reich: Mommfen, R. Arch. b. Gesellich, f. altere D. Gesch. XIV.

mittelbare königliche Gerichtsbarkeit verbindet, wird vielleicht zunächst ben privilegirten Kaufleuten ber königlichen Pfalzstädte, ben "Reichstaufleuten" 58), später allen, namentlich ben im Auslande umberzeisenden 59) zu Theil.

Die Anfänge von allebem reichen zwar in die Zeit der Bilbung bes nationalbeutschen Staates unter den Sächsischen Kaifern hinauf, aber doch im Wesentlichen erst dem 12. und 13. Jahr-hundert gehört im gesammten Abendlande, am spätesten wohl in Standinavien, die in den Grundzügen übereinstimmende, in den einzelnen Staaten sehr erheblich auseinandergehende, neue abschließende geldwirtschaftliche Organisation derfreien gewerblichen Arbeit an.

In ber Hauptsache läßt sich eine breifache Ordnung, insbesondere in Deutschland, unterscheiden: 1) Der staatsrechtliche Zusammenschluß der Gewerbetreibenden überhaupt, ja der gesammten "Bürger" — unter benen sich ursprünglich ja auch viele Ackerwirthe besanden — mit ihrem geradezu als "Rausmannsrecht" bezeichneten "Marktrecht" 60) zur städ tisichen Marktgenossenschlungst, deren neues Necht auf der Freiheit von Person und Sigenthum 61) und der vollen Freiheit des Berkehrs (Frei-

S. 531 ff.; über fpätere Zeit s. Sohm, Frant. Reichs: u. Gerichtsversaffung S. 130 ff., 166 ff. Brunner, Festgabe für Beseler S. 5 ff. — über die Rausleute insbes. Wait III. S. 549. IV. S. 37 ff. V. S. 351 ff. VI. S. 450 ff. v. Maurer I. S. 333 ff. 349 ff. Praeceptum negotiatorum (Ludwig's des Frommen): Formulae, ed. Zeumer p. 314; Königsprivitegien seit dem 11. Jahrh.: Hall. No. I. no. 3. 10. 54 u. a. m. Ueder Standinavien f. R. Lehmann, Der Königsfriede der Nordgermanen (1886) S. 34. 49. 129.

<sup>58)</sup> Ninfc S. 156 ff. Wain V. S. 351. Gengler S. 454 ff. S. auch Rote 57.

<sup>59)</sup> Die "homines Imperatoris", d. h. die folnischen und binnensächsischen Kausleute in London seit Ende des 10. Jahrhunderts: hans. U. B. I. Rr. 2 u. später 3. B. Rr. 116. 123. 160 ff., wo dann doch wohl nur die Deutschen über-haupt damit bezeichnet werden. S. auch Lappenberg, Der Stahlhof. S. 3 ff. 357 ff.

<sup>60)</sup> S. unten Note 99 ff, vgl. Rote 83. Richts anderes als commercium, nämlich "gracia emendi et vendendi" bebeutet ursprünglich das Wort "Jannung": f. Nithich, Wonatsberichte der K. Alademie der Wissenschaften zu Berlin. 1879. S. 15 ff.; also doch wohl auch — Warttrecht, d. h. Bertehrsfreiheit.

<sup>61) &</sup>quot;Die Luft macht frei". Gengler a. a. D. S. 407 ff. u. Cit. Golbidmidt, handbuch bes handelberchis. 1. 3. Auft. 8

zügigkeit) beruht <sup>62</sup>). 2) Die unter staatlichem bezw. stäbtischem Schuk sich vollziehende genosienschaftliche Organisation des freien Handwerks in den vorwiegend einen oder wenige Betriebe umfassenden Zünften oder Innungen, welche mit dem vielleicht <sup>63</sup>) nur allmählich sich bildenden Zunftzwange sicherlich weber allein aus dem Frohnhöfen ("Nemtern"), noch allein aus freien Associationen, insbesondere religiösen Brüderschaften (fraternitates), noch endlich allein aus obrigkeitlichen Anordnungen der Könige, Grasen, Stadtbehörden hervorgegangen sind <sup>64</sup>). 3) Endlich die umfassenden monopolistischen "Kaufmannsgilden", richtiger "Kaufgilden", auch wohl "Hansen". Diese letztern, älter als die zweite Ordnung, vielsach gleichaltrig mit der ersten oder gar vor dieser entstanden, vermuthlich hervorgegangen aus den sich in fränksischer Zeit <sup>65</sup>) zahlreichen Schutzsichen, welche ihrerseits als Bluts- oder doch als Schwur-Brüderschaften in die heidnische germanische Urzeit <sup>65</sup>) hinauszureichen schwen, treten, wie auf den

<sup>62)</sup> v. Maurer I. S. 316 ff. 379 ff.

<sup>63)</sup> Stieda S. 83 ff. Schmoller S. 384 ff. Ungweifelhaft doch bei den hofrechtlichen Innungen.

<sup>64)</sup> Die Streitfragen f. bei Stieda S. 1 ff. 46 ff. — vgl. auch Baik V. S. 367 ff. v. Maurer II. S. 322 ff. Gierke I. S. 176 ff. 244 ff. Riksich, Monatsberichte a. a. D. 1879. S. 4 ff. 1880. S. 370 ff. Selbstwerständlich ist die Organisation der Junft erst mit der selbständigen Gewerbspolizei bezw. Gerichtsbarkeit vollen det.

<sup>65)</sup> Capit. 779. c. 16. Capit. 884. c. 14. u. sonft; über "conjurationes" s. überhaupt Hartwig, in ben Forschungen zur Deutschen Geschichte I. (1862.) S. 135 ff. Wais IV. S. 364. — Die Angessächsischen "gegildan"? (f Wais I. S. 461 ff. u. Cit.) u. bie Londoner Friedensgilde (zwischen 924—940): Schmid, Gesche ber Angessächen. 2. Aust. 1858. S. 588. 603 u. Cit. 157 ff.; die späteren 11. Jahrhundert (Abbottsbury, Exeter, Cambridge): Kemble, The Saxons in England. vol. I. London 1849. Append. D. u. Cod. diplom. Nr. 942. Groß, gilda mercatoria. 1883. Die standinavischen Schutzschen (f. Wote 66) sind ersebeitich jüngeren Datums, aber ursprünglicheren germanischen Charatters. S. auch Wilda, Das Gildenwesen im Mittelalter. 1831. Wais V. S. 365 ff. VII. 401 ff. u. Cit. Gierke I. S. 321 ff. v. Maurer I. S. 164 ff. II, 257 ff. 270 ff. 857 ff. v. Inama, Wirthschaft S. 10 ff. 24. v. Amira, Recht S. 146 ff., vgl. S. 70. Hier is überall noch genauer zu prüfen und zu sonder.

<sup>66)</sup> M. Pappenheim, Die altbanifchen Schutgilben. 1885. Derfelbe Ein altnorwegifches Schutgilbenftatut. 1888.

Binnenmärkten, so namentlich im überseeischen Auslande als wagende Handelsgenoffenschaften unter starrer Fernhaltung aller "Ungenossen" auf. Allein sie gehören mindestens so überwiegend 67) den germanischen Ländern an, daß sie im Zusammenhange mit der besonderen Darstellung des deutschen Handelsrechts, für dessen Entwickelung sie von hervorragender Bedeutung sind, betrachtet werden mussen.

Nur eines wichtigen Sates mittelalterlichen Wirthschaftsrechts ist schon hier zu gebenken: des für Jedermann bestehenden Gebots, sich im öffentlichen Verkehr der normalen Maße und Gewichte zu bedienen; daher an den Besit der Normalien (étalon, stalen) sich das Necht der Beglaubigung (Sichung) und Kontrole aller Maße und Gewichte knüpft, und mit dem Wäges bezw. Maßzwang sich ein Recht auf die damit verküpste Abgabe ("Zoll") verbindet \*5.0.

4. Erschließen bie germanischen Hansen, als die Bermittler bes nordöstlichen und des sudwestlichen Berkehrs, dem europäischen Jandel in den zum Theil erst jest zur Kultur aufstrebenden Ländern (Standbinavien, Rußland) neue Wege und Gebiete, so seidet derselbe doch das ganze Mittelalter hindurch, im Süden wie im Norden, noch mehr freilich in dem letteren, an den schwersten thatsächlichen wie rechtslichen, zur Zeit des römischen Weltsriedens nahezu verschwundenen Hemmnissen 68). Die Gesahren der Schissahrt wie des Binnentrans-

<sup>67)</sup> Dem stehen natürlich nicht entgegen die Parifer hanse, die Flandrischen und Englischen danfen, und würde nicht entgegenstehen der etwaige Rachweis von Raussilden in Norditalien (Bisa, Genua? — vgl. unten § 7). Die in wichtigen Buntten bahnbrechenden Untersuchungen von Rihfch betonen zu einseitig den "niedersächsichen" Charatter.

<sup>67&</sup>quot;) Lamprecht, Wirthichaftsleben II. S. 268 ff. 481 ff. Gengler, Stadtrechtsalterthumer S. 171 ff. — f. auch unten Rot. 80a.

<sup>68)</sup> Lappenberg, Urlundliche Geschichte des Ursprungs der Deutschen dasse. Einleitung 1. p. XV. ff. Klöden, Ueber die Stellung des Raufmanns mäßend des Mittelalters, bes. im nordöstlichen Deutschland. 4 Stüde (citiet I. II. III. IV). Berlin 1841—1844. Hilliann n. I. S. 192 ff. d. Raumer, Hohenitausen V. S. 436 ff. Falte I. S. 236 ff. Rurze zusammensassensche Schilberung in meinem Bortrag über die Deutsche Danse (Preuß. Zahrdüchen Mai 1862), j. auch Lepa, J. XVI. S. 437 ff. u. über die Justände noch im 13. u. 14. Jahrh.: Pauli, Lübestliche Justände im Mittelalter. I. 1846. S. 138. Schäfer, Die Hanschstäde und König Waldemar von Dänemart. 1879. S. 196 ff.

ports 60) sind erhöht — in den nördlichen Meeren bedingt schon das Klima die geschlossen Schischer Schischer Schischer Renwendung des Kompasses, dessen Erfindung fälschlich 71) den Amalsitanern zugeschrieben wird, gehört erst dem Ende dieser Periode an. Sogar die Mittelemeersahrt ist noch im 12. Jahrhundert überwiegend Küstensahrt. Noch die in das 14. Jahrhundert wird, wie im hohen Alterthum, der Großhandel zur See vorwiegend von bewassneten Schisskarawanen (Conservae, Convoys, Admiralschaften) 72) betrieben, wegen

Richt anders in den romanischen Ländern, s. 3. B. de Guignes, mémoire sur l'état du commerce des Français avant l'époque des croisades (Recueil de l'académie des inscriptions. I. ser. t. XXXVII). Pertile II. p. 454 fi. Pigonneau I. p. 182 ff. 306 ff. Bourquelot, soires de Champagne II. p. 175 ff. Roch Beer, Geschichte des Welthandels. I. S. 137 behauptet "bedeutende Fortschritte in der mittelastersichen Periode im Vergleiche mit dem Alterithum"!

<sup>69)</sup> Ueber ben Berfall ber Römer-Strafen, ben primitiven guftanb ber Lanbstrafen, Bruden u. Ausstäufe f. Gob a. a. D. S. 529 ff. 549 ff. Lamp: recht, Wirthschaftsleben. II. S. 236 ff. Heller, Die handelewege Deutschlands im 16., 17., 18. Jahrh. (1884). insbef. S. 21 ff.

<sup>70)</sup> Alterthum: 3. B. Vegetius de re militari. lib. V. c. 9. lib. IV. c. 39. Plin. h. n. II. c. 47. l. 16 § 1. l. 36. § 1. D. de R. V. (6, 1). l. 6. C. de off. rect. prov. (1, 40). l. 8. C. de navicul. (11, 2 Kr.). l. 3. C. de naufr. (11, 6 Kr.). Mittelalter: 3. B. Lüb. R. 1240. c. 216. Hamburg. Schiffer. 1270. Art. XIII. Lüb. Schiffer. 1299. Art. 13. Lüb. R. Had IV. 26—28. Hanfeat. Rezesse seit 1391 u. v. a. — nicht ganz so streng im Süben, 3. B. Const. usus v. Pisa 1161. [Bonaini] c. 28: 1. Rovember bis 28. Februar; Stat. v. Bera (Genua) lib. VI. c. 249 (Promis): für bas Schwarze Meer 1. Dezember bis Mitte März; Stat. v. Ancona. 1397 (?) rub. 77 (Pard. V. p. 179); noch Benet. B. v. 1569 (Pard. V. p. 71): 15. Rovember bis 20. Januar.

<sup>71)</sup> Sullmann 1. S. 123 ff. Beer, Gefc. bes Belthanbels I. G. 175. wo weitere Literatur.

<sup>72)</sup> Sie sinden sich in Ciceronianischer Zeit bei der damals überhandnehmenden Pintterie: Cicero ad Att. XVI. 1 (δμοπλοία), nicht in den späteren römischen Rechtsquellen; dann vielleicht (?) wieder in der Rhod. Compil. III. c. 21. — sicher Gregor. Turon. VIII. c. 35. Genues. Eel. 1139 (lib. iur. 1. Rr. 54. 55), Gen. Stat. 1330. c. 24, 1403. c. 27, 1441. (ost. Gazariae) c. 49; Stat. v. Marseille. 1255. lib. IV. c. 23. Ordon. Zac. 1. v. Arragon. 1258. c. 4. Tab. v. Amalsi. c. 38. Stat. v. Bayonne um 1213 (Pard. IV. p. 283 ff.). Consolat del mar. c. 48 ff. 241. — Stadtr. v. Bergen u. Drontspeim. 1274. tit. VI. c. 19. Zständb. Zomödg 1281. tit. 8. c. 20. S. g. Schiffer. v. Polland.

ber alle Meere unsicher machenben Piraterie <sup>73</sup>) nicht allein ber Saracenen und Normannen <sup>78</sup>), sondern auch der Handelsstädte, der Könige, kleinen Dynasten und Feudalherren und der davon wenig verschiedenen organisirten Kaperei. Gerade die erhöhten Gesahren des Seehandels haben schon in byzantinischer Zeit zu assection der Auch zu Lande reist der Kausmann meist dewassen, zum Markt in Gemeinschafte. Neberall herrscht, trot kaiserlicher wie päpklicher Berbote und Staatsverträge, mindestens den Fremden gegenüber, Strandrecht <sup>76</sup>) und Grundruchrrecht. Die wachsende Scheidung des Ritterstandes von den Bürgern und Bauern hat die von Alters her geübte Räuberei zu Lande wie zu Wasser nur gesteigert, das "Legen" des Kausmanns

Art. IV. Hanseat. Rez 1447. Art. XVIII. Hamburg. Schiffer. 1497. Art 32. u. v. a. S. auch Pardessus, Coll. VI. p. 648. s. v. conserve. Marin, Storia dei Veneziani. V. p. 191 ff. Th. Hiff, Raspar Beinreichs Danziger Chronit. S. XVII. ff. Nojcher III. Leo. Rot. 13. 14. Leo. Rot. 3. Cresp-Laurin, Droit maritime. I. p. 332 ff. Labanb, J. VII. S. 324 u. Sit. Roch 1561 bis 1778 für den spanischen Bertehr: Andrée, Geogr. des Welthandels. I. S. 91. — Ueber die Benetianischen Kaussachsflottillen mit ihren sesten Museenthaltszeiten (muda, mudua) f. auch heyd II. S. 452 ff. u. Silberschmidt, Die commenda (1884) S. 24.

<sup>73)</sup> Dend I. S. 198 ff. 255 ff. 487 ff. 587 ff. II. S. 710 ff. u. sonft. Pigonneau I. p. 325 ff. Pertile V. p. 521. Lappenberg, Urf. Geschichte I. S. XII ff. Ueber die Officepiraten gegen Ende des 14. Jahrhunderts (insbes. die "Bitalienbrüder") Koppmann, Hanserseffe. IV. Einleitung S. VI ff. u. R. Bauli, Hansische Geschichtsblätter. 1877. S. 37 ff. Klöden II. S. 47 ff. III. S. 50 ff. IV. S. 11 ff. Gengler S. 456 ff.

<sup>74)</sup> v. Rante, Beltgefchichte V. VI.

<sup>75)</sup> Dahin gehören die xorwwiu der Rhod. Compilation wie die spätere Gestaltung des auf ganz anderer Grundlage beruhenden tatalanischen agermanament: meine Abhandlung, 3. XXXV. S. 81 ff., 332 ff., überhaupt S. 325 ff.

<sup>76)</sup> Es greift ichon seit bem Ausgang bes 5. Jahrhunderts wieder um sich: Cassiodor Var. IV. c. 7. Ueber die Bertobte: Pardessus, coll. VI. p. 660. s. v. "nausrages". Ducange, ed. Henschel s. v. "laganum". C.C.C. art. 218. Reiches Material bet Schuback, De jure littoris, vom Strandrecht (Hamburg 1751. Deutsch 1767. 1781). Hüllmann IV. S. 102 sp. waurer III. S. 29. d. Naumer V. S. 440. Pertile, III. p. 175. Man vgl. z. B. die Urtunden nur aus den Jahren 1220—1238 im Hanssichen Urtundenbuch I. Rr. 149. 205. 218. 243. 244. 290. 292.

galt bis in die neuere Zeit als ritterliche That, die Bekämpfung der Städte als gemeinsame Aufgabe des Abels 77). Man benke weiter an den zum "Fehderecht" (Faustrecht) ausgestalteten Keinen, nur mühsam und zeitweise durch Gottekfrieden und Landfrieden 789 eingeengten Krieg aller großen und kleinen Gewalthaber gegen einz ander, welchen die Einzelnen durch schwer bezahltes "Geleit" 73) oder doch durch Zahlung von Geleitsgeld 73n), eine Art Asseuranzprämie, gleichsam abkausen mußten; an das seit der Karolingerzeit sich immer mehr territorial zersplitternde, dazu in der willkürlichsen, sehr häusig geradezu betrügerischen Weise gehandhabte, mit den verkehrteiten Einschränkungen des Münz- und Metallumlauses verdundene wie mit willkürlichem "Schlagschab" und sonstigen Abgaben belastete Geldwesen 30), welches zur Weiserausnahme der "Barrenwährung" nöthigt

<sup>77)</sup> Deuster, Inftit. I. S. 367. II. S. 195. Pigonneau I. p. 100. 78) Stobbe, Geschichte ber Deutschen Rechtsquellen. I. S. 475 ff. Wait VI. S. 419 ff. Fischer, Die Landfriedensversquag unter Karl IV. (1883). D. Amira, Recht S. 67. 68. Der "ewige Gottesfrieden" ber Kausseute c. 1. 2. X. de treuga (1, 34) ist ein frommer Bunsch geblieden.

<sup>79)</sup> Bais IV. S. 420 ff. v. Maurer I. S. 346 ff.

<sup>79°)</sup> In uralter Zeit und noch jest im Orient: Movers, Phönizier III. 1. S. 131. Frider, II. const. 1232. u. const. pac. 1235. c. 8. Heinr. VII. const. gen. 1234. u. a. m. Sachsensp. II. 27. § 2. Bgl. Ducange ed. Henschel. s. v. guidaticum, guidagium, guionagium etc. Wais VIII. S. 315 ff. Hüllen nn I. S. 195 ff. v. Maurer I. S. 346 ff. 333 ff. vgl. 218. 314 ff. 359 ff. Lamprecht, Wirthschaftsleben II. S. 289 ff. Stobbe, Geschichte des Deutschen Bertragsrechts. S. 232. Pertile V. p. 127 ff. Pigonneau I. p. 175. 212. Ueber Montpellier f. die Chartes de Roger II. 1175—76, bei Germain, Histoire du commerce du Montpellier. I. p. 183 ff. Richt immer wurde so forrett verschen, wie 1349 von Benedig (Simonsfest), sondaco 1. nº 148. vgl. nº 155).

<sup>80)</sup> Soetbeer, in den Forschungen zur Deutschen Geschichte I. II. IV. VI. 3. D. Müller, Deutsche Müngeschichte I. 1860. D. Financas Eternegg I. S. 188 ff. 450 ff., Withschaft S. 31 ff. v. Amira, Recht S. 154 ff. Baik II. 2. S. 306 ff. IV. S. 65 ff. VIII, S. 317 ff. Sebeberg a. a. D. D. Maurer I. S. 298 ff. Lamprecht, Withschaftsleden II. S. 351 ff. Cibrario, Economia politica. II. p. 134 ff. 163 ff. Pertile II. p. 351 ff. Savigny, Gesch. des Röm. Rechts im Mittelaster. III. S. 611 ff. v. Naumer, Hogenschusen. V. S. 484 ff. Pigonneau I. p. 259 ff. 304 ff. (in 1 3ahr [1359] 15 Menderungen). Ueber Sicilien, wo ursprünglich strenge Ordnung des Mäng.

(in Sicilien wie in Roln, im ffandinavifden Norben wie in England). an bas entsprechenbe Dag: und Gewichtswefen 80a); an bas tros ber gefetlichen Berbote einer namentlich in Deutschland ohnmächtigen Reichsgewalt, insbesondere seit Const. Frider. II. 1220. 1234 von ben fleinsten Dynasten und in ben fleinsten landesherrlichen wie städtischen Territorien rudfichtelos organifirte Ausbeutungefustem burch bie brudenbften, jumal meift nach ichwantenbem Bertommen erhobenen Abgaben, insbesondere Bertaufsabgaben, Accifen und Transitzölle 81), - bie furchtbare Rollüberburbung am Rhein nennt Math. Paris .: furiosa Teutonicorum insania und noch die französische Begesoll: reform ber Jahre 1431 ff. ließ auf ber Loire und beren Rebenfluffen etwa 130 "peages" bestehen - landesherrliche wie städtische Bortauferechte u. bgl. m. In engem Busammenhange bamit bie eiferfüchtigste, möglichst monopolistische Absverrung von Land gegen Land. Stadt gegen Stadt und gegen bas flache Land, ber Bilben, fpater ber Bunfte gegen einander und gegen alle Ungenoffen, gipfelnb 81a)

wefens herrichte, f. Cusumano, storia dei banchi della Sicilia I. (1887) p. 24 ff.

<sup>80+)</sup> Die Zersplitterung bes Raß: und Gewichtswesens ging so weit, baß fich von Dorf zu Dorf, Dof zu Hof verschiebene Grundsätze ausbildeten. Lehrreich Lamprecht, Wirthschaftsleben II. S. 481 ff., vgl. I. S. 283 ff. 302 ff. Pigonneau I. p. 294 ff.

<sup>81) 3.</sup> Falte, Geschichte des Deutschen Zollwesens. 1869. Bait IV. S. 46 ff. VIII. S. 287 ff. Lamprecht, Beiträge S. 122 ff. Lamprecht, Bürthschaftsleben II. S. 271 ff. 295 ff. v. Maurer I. S. 294 ff. 309 ff. Pertile I. p. 198 ff. 321 ff. II. p. 434 ff., insbesondere 454 ff. u. Cit. 470 ff. Pigonneau I. p. 182 ff. 306 ff., vgl. Bourquelot, soires de Champagne II. p. 175 ff. Roscher III. S. 140 ff. S. auch de Mas-Latrie Traités. Introd. p. 106 ff. Serra, Storia della antica Liguria IV. p. 189 ff. Germain, Histoire du commerce de Montpellier. I. p. 6. ff.

<sup>81</sup>a) Bait VIII. S. 292 ff. Hillmann II. S. 100 ff. Falte, Geschichte bes Deutschen Handle. I. S. 250. v. Maurer III. S. 26 ff. Lamprecht, Wirthschafteben II. S. 27 ff. Schmoller, Straßburger Tuchere u. Beberzunft. S. 429 u. Jahrb. sir Geletz, u. Staatswissenschaft. S. 18 ff. Stieda, Junstwesen, insbes. S. 63 ff. Ueber England s. B. Schanz, v. Ochentowsti, Arentano, J. f. Staatswissenschaft. 1878. S. 249 ff.; wiber Italien: Pöhlmann, Die Wirthschaftspolitif der Florentiner Renaissance.

in polizeilichen Berboten bes "Auffaufs" und "Borfaufs", vor Allem in ben bochft mannigfaltigen Stapelrechten 82), mit Umfchlage-, Nieberlags:, Strafen-3mang u. bgl. m. Da ericbienen immerbin bie in größeren Territorien und Gemeinden, namentlich Italiens, gelegentlich begegnenben, burchbachten Broteftionsfusteme 83), wiewohl auch fie ber gleichen Tenbeng entsprangen, als ein erheblicher Fortfdritt. Endlich ein gang ber Rindheit ber Wirthichafts- und Rechtsguftande angehöriges Fremben: (Gaft:) Recht 84), nur wenig gemilbert burch religiofe Sitte, mehr burch bas eigene Intereffe und bie Anfange eines in Staatsvertragen fich entwickelnben Bolferrechts 85). Der Frembe ift rechtlos 86), soweit ihn nicht Gaftrecht ober ein Schutherr, insbesondere ber Ronig, beschirmt; es ift icon ein Fortfdritt, baß er gebulbet, baß ibm - bis zu ber nur febr allmählichen Ausbildung bes territorialen Rechts - minbeftens als Beklagtem fein heimisches Recht gewährt wirb, daß in Streitigkeiten unter Fremben felbstgemählte Richter nach beimischem Recht, in Streitigkeiten amischen Angehörigen verichiebener Stämme, Staaten, Gemeinben gemischte Berichte entscheiben, ober bag ihm gar im "Gaftgericht" unverzögertes. vielleicht beschleunigtes Recht gesprochen wird 87). Wie er, soweit

<sup>82)</sup> Rloben II. S. 1 ff. Süllmann I. S. 186 ff. v. Maurer III. S. 29. Nofcher III. § 21. F. heller (f. Not. 69) S. 10 ff. Pfeffinger, Vitriarius illustratus III. p. 198 ff. Mittermaier, Deutsches Privatr. II. § 574 u. Cit.

<sup>83) 3.</sup> B. in Benedig., mehr vorübergebend in Floreng.

<sup>84)</sup> Brunner, D. Rechtsgesch, I. S. 278 ff. Wait IV. S. 24. Lamp: recht, Beiträge S. 125 ff. v. Maurer I. S. 366 ff. Heuster, Instit. I. S. 144 ff. Strauch, J. XIII. S. 1 ff. Ueber Frankreich: Warnkönig u. Stein II. S. 180 ff.; über Jtalien: Pertile III. p. 63 ff.

<sup>85)</sup> G. auch v. holhenborff, hbbch. bes Bollerrechts. I. G. 286 ff. Auf ein febr vages "ius gentium" wird unter ben Galifchen Raifern auch ber Schub auswärtiger Raufleute gurudgeführt: Baib VI. S. 408.

S6) Anders Wilba, Strafrecht ber Germanen. I. S. 673 ff. Dahn, Westgothifche Studien. S. 61. Stobbe, Deutsches Privatr. 1. § 42.

<sup>87)</sup> J. Grimm, Rechtsalterthumer. S. 838. Homeyer, Richtfteig S. 365. Pland, Zeutiges Gerichtsverfahren. I. S. 411 ff. Insbef. Dienbrüggen, Studien zur Nechtsgeschichte. S. 19 ff. Pertile III. p. 164. Not. 10. Warntonig, Flandrijche Rechtsgeschichte. I. Anh. S. 33 ff. II. Anh. S. 105. II. 2. Anh. S. 57. 233. Die Grundrüge schon in constitutio de Hispanis

nicht Privilegien eingreifen, des Grundeigenthums und sonstiger dinglicher Rechte an Grundstücken unfähig, von dem direkten Berkehr mit den Einheimischen oder gar mit Fremden anderer Nationen (Handel von "Gast zu Gast") ausgeschlossen \*\*), schlechthin dem Arreit und Arrestgerichtsstand, wie anderweitigen prozessualischen Rachtheilen unterworfen \*\*), dazu vielsach auf den Großhandel während gemessener Zeit, unter Vorkaufsrecht der Einheimischen, beschraft ist, so erbt er auch nicht gegen Einheimische, verfällt sein eigener Nachlas ganz oder zum Theil (Abschoß, gabella hereditatis) der einheimischen Obrigkeit \*\*), ist der Abzug mit dem in der Fremde erwordenen Gut schlechthin verboten oder doch nur unter Abschoß (gabella emigrationis) statthaft, zumal die meist mit Konsiskation der Habe verbundenen Ausweisungen als selbswerständlich gelten. Endlich herrscht prinzipiell überall das Represaliensystem \*1), nach welchem Berwandte, sämmtliche

Lubwig's des Frommen 815, c. 2. 3. (Boretius eapit. I. p. 262) u. Privileg Karl's des Kahlen 844 c. 3. (Walter, c. i. g. III. p. 20). Ueber die Fremdengerichte von Ppswich f. (nach Twiss) Wagner, 3. XXVII. S. 622 u. über die Englischen Gastgerichte überhaupt Güterbod, 3. IV. S. 20 ff. u. insdef. Schanza. a. D. I. S. 391 ff. Auch im Italienischen Gastgericht ist das Berfahren durchgehends prompt (40, 20, häufig nur 15 Tage — jedoch verschieden nach den Staatsverträgen. S. z. B. sür Genna seit 12. Jahrh.: lib. iur. I. Nr. 31. 83. 84. 124—127. 211. 218. 222. 223. 281. 282. 311. 330. 376 u. v. a. II. Nr. 13. Bgl. auch Bach, Der Arrestproces. S. 39. Rot. 3. S. 180 ff. 120 ff.

<sup>88)</sup> C. J. B. Gengler C. 162 ff. Ennen u. Edert I. S. 119 ff. 130 ff. Londoner libertas civitatum bei Comid, Gef. ber Angelfachfen. G. 520

<sup>89)</sup> Bad, Der Arreftproces. I. S. 38 ff. Pland, Deutiches Gerichts versahren. II. S. 371. Stobbe, Jahrb. von Better u. Muther. I. S. 443 ff. v. Reibom, Bfandrecht. S. 156 ff.

<sup>90)</sup> Keime schon in fräntlicher Zeit: Brunner a. a. D. S. 274. 275. Bgl. 3. B. Pertile II. p. 459. Viollet, précis p. 311 ff.

<sup>91)</sup> Muratori, Antiquitates diss. 55 (IV. col. 742 ff.). Hüllmann I. S. 197 ff. Insbesondere Wach, Attestproces. SS 6. 7. 14. 15. De Mas-Latrie, bibliothèque de l'école des chartes. 1866 p. 529 ff.; 1868 p. 294 ff. 612 ff. Pertile I. p. 246 ff. III. p. 166. IV. p. 465 ff. Laftig, Quessen und Entwidelungsdee. S. 167 ff. Ueber Floreng: Pöhlmann S. 184. — Stobbe, Jur Geschichte des Deutschen Bertragsrechts. S. 151 ff. Gierle a. D. II. S. 386. 770 ff. — Port, Essai sur l'histoire du commerce de Nardonne. p. 90 ff. Roscher III. S. 26. 3866 Perrens. Histoire de Florence. III. p. 267

Landsleute, ja die Gemeinde des Schuldigen oder Schuldners in Mitleidenschaft gezogen werden — um so gefährlicher, als nicht der Staat selbst diese Art von "Rechtshülse" 32) durchzuführen, vielmehr dem angeblich Verletten, wenn auch unter gewissen Garantieen gegen Misbrauch, zu überlassen pflegt 33). Wo, wie z. B. frühe in England 34), die Sicherheit des fremben Kausmanns landesgesehlich sestenlich wurde, vermochte doch sogar die Königsgewalt selten den widerstreitenden Handelsneid der einheimischen Kausseute auf die Länge zu hemmen.

Rur auf ben boch bis in die Merovingerzeit 95) hinaufreichenben, wie im Alterthum an kirchliche Festrage anknüpfenden Messen und Märkten 96) mit ihrem "Frieden" und ihrer "Freiheit" 97), dem "freien

- 92) Leitende Gesichtspuntte, 3. B. das Florentiner stat. di Calimala. IV. rub. XXX. u. Stat. urb. 1415. tract. cons. mercat. rub. 20—25. S. auch d'Arco, Studj intorno al municipio di Mantova. Venezia 1872. II. p. 159 ff.
- 93) Bgl. 3. B. auch Monum. spect. histor, Slav. merid. I. Nr. 108. 109. u. die Citate Not. 91. 92.
  - 94) Magna Charta 1215. art. 41. 42. Bgl. Schang I. S. 379-433.
- 95) 3. B. Meffe von St. Denys 629 (unecht, aber boch inhaltlich wohl richtig): dipl. Dagoberti; angeblich 753 in Nonantola (Troya, Cod. diplom. II. Nr. 671. 672).
- 96) Feriae (foires), "Dulten" (j. Grimm, Wörterbuch h. v. dults, goth. festum, solennitas). Oben Not. 27. 59. Nathjen, Die Entstehung der Märste in Deutschladen. 1881 (Straßburg. Differtation). Nihich, Hand. Geschichtsblätter. 1880. S. 14 ff. v. Maurer I. S. 282 ff. Lamprecht, Wirthichgaftsleben. II. S. 256 ff. R. Schröber, in der von Beringuier herausg. Festschrift "Die Rolande Deutschlands". 1890. S. 1 ff. v. Amira, Recht S. 62. 108. Ducange ed. Henschel s. v. mercatum u. feriae. Muratori, Antiglal. diss. 30. Pertile II. p. 517 ff. Bourquelot, études sur les foires de la Champagne. 2 vol. Paris 1865. Ueber Flandern: Huyttens, Corporations Gantoises. Gand. 1861. p. 145 ff.
  - 97) Bengler G. 135 ff. Bais VI. G. 449 ff. VII G. 378 ff. Lamp:

ist das Represalienspstem Ersindung der Deutschen Kaiser!! Beispiele von italienischen Represaliendriesen z. B. Fider, Forschungen zur Geschichte Italiens. IV. Rr. 468. Appendice di monumenti Ravennati. t. I. (1869.) Rr. 276. Sogar Formulare zum Represalienversähren in tractatus editus a magistro Egidio — um 1261 (v. Bethmann: Hollweg, Civilprocef VI. S. 196). In England gesetlich unsgehoben durch Edw. III. 1351. 1353 (Schang I. S. 397). Ein frühes Beispiel vertragsmäßiger Ausschließung ist der Bertrag zwischen Rösn und Berdun 1178 (Handend. I. Rr. 28).

Geleit" 98) und einem sich allmählich ansetenden Privilegienspitem 99) gelangt im Binnenlande, burch ein immer wachsendes Faktorei: und Rolonialspikem 100) im überseeischen Berkehr ber Hanbel bes "fremben" Raufmanns zu einer mehr gesicherten ober gar bevorzugten Stellung. —

So war ber fest organisirte Großhanbel ber alten Belt zerfallen, ber Kreditz ja nahezu ber geldwirthschaftliche Berkehr in der weit überwiegenden Naturalwirthschaft verkummert, waren die alten, sicheren Sandelswege zu erheblichem Theile abgeschnitten. Aber wie an die Stelle der in der Gleichsörmigkeit der Centralization erstarrenden Weltmacht die, wenn auch noch undeholsene, doch energische Initiative zahlloser mit einander ringender und dannt alle Kräfte entwicklicher, emporwachsender staatlicher und ktädtischer Gemeinwesen trat, so an Stelle des alten versumpsten kapitalistischen Großgewerdes der rohere, aber doch vorstrebende Kleinbetrieb in Handwert und Sandel 101), die Arbeit der in unendlicher Mannigkaltigkeit fröhlich ausstrebender genossenschaftlicher Bildungen gegliederten Freien und ihrer zahllosen, durch freien Dienstvertrag 102) bezw. auch durch die

recht a. a. D. S. 264 ff. Pertile II. p. 376. 520. Holhe, Das Berliner Handelsrecht im 13. u. 14. Zahrhundert, 1880. S. 21 ff. Schröber a. a. C. v. Amira, Recht S. 89 (Dänische Marktfriedensordnungen). Ganz an die Ertheilung des commercium im Alterthum ertnnert doch die Berleihung des Warftrechts als "negotiandi usus" z. B. an Hamburg 888 (Hamb. U. B. I. 33), vgl. Capit. 805. c. 7.

<sup>98) 3.</sup> oben Rote 79a.

<sup>99)</sup> v. Maurer I. S. 377. S. auch 3. B. über Italien; lib. iur. reipubl. Genuens. I. Nr. 469. Stat. dom. mercat. v. Verona. lib. III. c. 76. lib. I. c. 23 ff. (Refigericht.) Monum. spect. histor. Slav. meridion. I. p. 14. (Ragusa 1190).

<sup>100)</sup> Unten SS 7 ff.

<sup>101)</sup> Meine Abhandlg., 3. XXXV. S. 75 ff. Schmoller, Jahrb. f. Gefetgeb. u. Staatswiffenich. XII. 3.

<sup>102)</sup> Daber jest zahlreiche Bestimmungen ber Statuten und Innungerechte gegen Kontratisbruch -- f. R. Loning, Der Bertragsbruch u. seine Rechtsolgen. I. (1876.) S. 458 ff. W. Sidel, Die Bestrafung bes Bertragsbruches. 1876. S. 121 ff. — gegen Koalitionen und Strifes (rexae): Schanz, Jur Geschichte ber Deutschen Gesellenverbande. 1876. Schonberg, Die wirthschaftliche Bebeutung bes Deutschen Junftwesens im Mittelalter. 1868. S. 120 ff. Sidel a. a. D. S. 132. Ueberaus reich ist namentlich in biefer hinsicht bas Italienische Statutarrecht ber Innungen; einiges über Florenz bei Pohlmann S. 63 ff.

Rorporationsverfaffung ihnen verbundenen Sulfeverionen. Damit bilben fich nicht nur gablreiche Gulfsgefchafte bes Sanbels gu felbitanbigen Berfehrs, bann Rechtszweigen aus, fonbern es gewinnt auch ber im Alterthum mehr verbedte Gegenfat bes Gigen- und bes Rommiffionshandels, bes Blat- und bes Diftanggefchafts für Abichluß wie Erfüllung eine hervorragende, mit ber allmählichen Bervollkomm= nung ber Rommunikationsmittel ftetig machfenbe Bebeutung. In ein Rindheits= und Jugenbalter gurudgeworfen, entwideln Berfehr und Recht biefer Zeit eine eigenthumliche Glafticität und Frische. ebemals die Phonizier und die Griechen, fo gieben jest, außer ben nordgermanischen Bifingern, Die mittelländischen und die niederbeutichen Städte auf neue, Reichthum verheißende Sandelsfahrten aus, aber bie erfteren überwiegend auf ben Stätten uralter Rultur und bem reichen Orient zugewendet, die letteren, in hartem Kampfe mit Barbarei und Armuth, Begrunder eines neue Kultur ichaffenben gemaltigen Suftems von Sanbelenieberlaffungen. Und wenn bie naive Sprache ber alteren Seerechte bes Mittelalters, bas primitive Savereirecht, ber unbeholfene Forberungsverfehr, bie ftarre Formaliftit ber ftereotypen Schuld: und Commendaurfunden ben Juriften ber Untoninenzeit nicht minber ein Lächeln abgezwungen hatte, als ben Großhandlern und Rhebern jener Epoche bie hochberühmten "Sanbelsemporien" jener Beit ober bie mittelft fleiner Affociationen, geringer Beitrage, in burftigen Schiffen burchgeführten überfeeischen Unternehmungen, fo liegen boch in allebem die ichöpferischen Reime einer großen, in Wirthichaft und Recht bas Alterthum fcbließlich überflügelnben Bufunft. -

5. Seine Norm hat der wieder erblühende Handel ursprünglich theils in dem römischen Recht gefunden, welches in dürftiger Kenntniß und überwiegend handwerksmäßiger Anwendung, zu welcher aber doch bereits im 10. Jahrhundert eine wissenschaftliche Bearbeitung hinzutrat, fortlebte 103), theils in den Anfängen eines neuen kaufmännischen

<sup>103)</sup> Ueberwiegend nicht als Justinianisches Gesethuch, sondern in der viel dürftigeren Lex Romana Visigithorum (Breviarium Alaricianum) nehst Aussigien daraus und aus den Justinianischen Rovellen. Ueber vorglosslaterische Bearbeitung des Könn. Rechts f. den Stand der Streitfragen dei Fitting, Z. f. R.-G. XIX. (R. F. VI.) S. 94 ff., und zusammensassend Bearbeitung von

Gewohnheiterechts <sup>104</sup>). Die streng formalistischen germanischen Bolksrechte ("leges barbarorum"), insbesonbere bes herrschenden ebenso kräftigen wie rohen und grausamen fränklischen Stammes, regeln bis auf das auch sonst reichhaltigere, zugleich für die römische Provinzialbevölkerung bestimmte westgothische <sup>105</sup>), später das longobardische, einen kaum über Tauschgeschäft, Baarkauf und Pfandleise hinausgehenden Verkehr. Richts anderes ergibt sich aus den Formelsammlungen und Urkunden dieser Periode, obwohl das von immerhin literarisch, nach Art der Zeit gebildeten Schreibern gehandhabte und bereits sehr früh typisch ausgebildete <sup>106</sup>) Urkundenwesen, welches den schwerfälligen Zeugenbeweis erleichterte, allmählich ersette <sup>107</sup>), sich in vielsach misverstandenen römischen Rechtsformen <sup>108</sup>) bewegt.

M. Conrat (Cohn), Geschichte ber Quellen und Literatur bes Römischen Rechts im früheren Mittelalter. Bisher I. 1, 2. 1889.

<sup>104)</sup> Die älteste mir besannte Erwähnung ist bei Notter († 1022) im Boëthius (Grimm, Rechtsalterthimer. S. 310): chousliute stritent, taz ter chouf sule wesen state, der ze jarmercate getan wirdet er si reht alde unreht (b. h. wenn auch ohne Beobachtung ver sonst erstehen Formen) wande iz iro gewoneheide ist. S. aber auch unten Not. 108 sp. Die Erwähnung wird häusig in den italienischen wie deutschen Duellen seit dem 12. u. 13. Jahrh. Unten  $\S$  7 sp.  $\S$  35. Not. 1. Das Gewohnheitsrecht geht höher hinaus, 3. B. sür die commenda bis in das 10. Jahrh.: Silberschundt, Die commenda. 1884. S. 37 sp.

<sup>105)</sup> Dahn, 3. XVI. S. 383 ff. Derfelbe, Bestgothische Studien. 1884. Port, Essai sur l'histoire du commerce maritime de Nardonne. Paris 1854. p. 12 ff.

<sup>106)</sup> Hauptwerke: D. Breßlau, Hanbbuch ber Urkundenlehre für Deutschand und Italien. Bb. I. 1889, insbes. S. 47 ff. Brunner, Jur Rechtsgeschichte der römischen u. germanischen Urkunde. I. 1880 (u. dessen D. Rechtsgesch. I. § 57. 58 u. Cit.). J. Ficer, Beiträge zur Urkundenlehre. 2 Bde. Innsbruck 1877/8. Dazu Esmein, nouv. revue histor. de droit français IV. V. VI., Stouff eod. XI. Internationaler Charafter des mittelalterlichen Urkundenftzis. Brunner, Z. XXIII. S. 244 ff.

<sup>107)</sup> Fider a. a. D. I. S. 61 ff. v. Bethmann: Hollweg, Civil-proces. IV. S. 34. 381 ff. V. S. 125. 157 ff. 368 ff. 417 ff. Breslau a. a. D. I. S. 476 ff.

<sup>108)</sup> Streitig ift die Bebeutung ber Stipulationsflauseln: "stipulatione subnixa" u. bgl.: Bluhme, Jahrb. v. Better u. Muther. III. S. 197 ff. R. Lö-ning, Bertragsbruch. S. 17. 534 ff. Brunner, Rechtsgeich ber Urfunde. I.

Erst unter ben Karolingischen Königen, insbesondere seit Karl bem Großen, beginnt eine umfassende, jedoch überwiegend verkehrspolizeiliche Gesetzgebung: die Ordnung der von den Römern überkommenen Münze, von Waß und Gewicht, von Zollwesen und Marktverkehr, die Abwehr verdächtigen wie wucherischen Handels u. des. m. 109). Auch sie verkümmert bald, zumal in Italien und Deutschland, wo centrifugale Kräste der Rechtseinheit nur zu ersolgreich entgegenwirken und neben siegreich vordringendem, sirchlichem wie römischem Recht sich nunmehr überwiegend territoriales Gewohnheitsrecht bilbet oder aus älterem Stamm: und Gesetzescht umbildet.

Das neue Gewohnheitsrecht des Handels entwickelt sich selbstverständlich lokal 110) in den Städten, wo Gildehäuser (Hallen), Kaufshäuser (Gewandhäuser u. dgl.) 1111), im Auslande zugleich Kaufsherbergen und Zollstätten (fondaci) 1114), Mittelpunkte des Großshandels sind; mit weiterem Anwendungsgebiet auf den Märkten und

<sup>3. 221</sup> ff. Kohler, Beiträge zur German. Privatrechtsgeschichte. Heft 1 (1883).
5. 23. Viollet, précis p. 505 findet darin die germanische vadiatio.

<sup>109)</sup> Namentlich Capit. Worm. 829. Ed. Pist. 864. Aus Ansegisus capit. (Boret. I. p. 382 ff.) gehören hierhin I. c. 5. 33. 64. 119. 121—124. 125. 126. 139. II. c. 18. 19. III. c. 6. 90. IV. c. 29—31. 45. 53. Capitula K. imper. (Boret. I. p. 447 ff.) c. 12. 17. 22. 26. Wais IV. S. 40 ff. Schmotler, Die Straßburger Tucher: u. Weberzunft, S. 371 ff. Cine fleißige, aber nicht fritische Jusammenstellung bei L. Freund, Lug u. Trug. I. 1863 (f. 3. VII. S. 189). S. oben Rot. 21. 28 ff., unten Rot. 147.

<sup>110)</sup> Daher die im ganzen Mittelalter hertommliche Identificirung von Statut und Gewohnheit. Puchta, Gewohnheitsrecht. I. S. 150. II. S. 40 ff. u. unten § 35.

<sup>111)</sup> Şüllmann I. S. 294 ff. v. Maurer II. S. 54 ff. Gengler S. 330 ff. Schmoller a. a. D. S. 427 ff. 455, u. Cit. Lappenberg, Die Realgewerberechte in Hamburg. 1861. S. 88 ff. Korn, Cod. diplom. Siles. VIII. p. XXIV ff. Behrmann, Lübectische Junftrollen. S. 27. 89. 490 ff. Jäger, Ulm. S. 598 ff. Holke, Verliner Hambelsrecht. S. 16 ff. 39 ff. Huyttens, Les corporations Gantoises. p. 166 ff. Mone, Zeitsche, beschen des Obertheins. IV. S. 8. Die Gilbehalle von St. Omer besteht 1151 (Giry, Histoire de la ville de St. Omer. p. 378), die Gilbehalle der Cölner in London 1157, vgl. 1194 (Hanf. U. B. I. Rr. 13. 14. 40); "hanshus" von Hort u. Beverley 1119 ff. (Pauli, Hanf. Chelichelle St. St. 15 ff.). Du cange, (Henschel) s. v. ghiltalda, ghildhalla, quilhaula etc.

<sup>111&</sup>quot;) 3. B. Das Deutsche in Benedig. G. unten § 7 ff.

ben mehr internationalen Wessen 112). Ja das neue städtische Recht, das Recht ber "Bürger", ist doch überwiegend geradezu ein Recht der von den Handwerfern noch nicht zünftig geschiebenen Kaufleute, das neue Marktrecht ein ius mercatorum ober mercatorium 113),

Für Halberstadt bestätigt Bischof Burchard I. (1036—1059) negotiatoribus Halverestidensibus inibi sedentibus — rectum censum pro mercatorio usu solventibus — ben Besit, ber ihnen von seinen Borgängern verliehenen Biesen (11. 3). von Halberstadt I. Rr. 1); erstärt Bischof Burchard II.

<sup>112) 3.</sup> oben Rot. 96.

<sup>113)</sup> Benn Seuster, Inftit, bes D. Bripatr. I. S. 25 fagt: "Das Lanbrecht ift bas ben lanblichen Buftanben entsprechend entwidelte, bas Beich: bilbrecht bas ber (neuen) ftabtifden Birthicaft gemaß ausgebilbete Recht ber Boltsgemeinschaft. Es ift bem Befen nach ein abnlicher Duglismus, wie ibn eine fpatere Beit in bem Gegenfate von gemeinem Civilrechte fur bas Gebiet bes gewöhnlichen Berfehrs und Sanbelsrechte für bas Gebiet bes Sanbelsvertehrs jur Geltung gebracht hat", fo ift bas boch nicht genau. Die Abgrengung ber, ohne Rudficht auf ihren Geburtoftanb, por bem Stadtgericht Recht nehmenben "Burger" (burgenses) beruhte in Bahrheit gleichfalls auf Scheibung ber "taufmannifchen" Gewerbe von ben nichtfaufmannifden und ber "Sanbelsfachen" (Altes Strafburger Stadtr. § 38; in causis pertinentibus ad mercaturam) von ben Richthanbelsfachen (Richtig Schröber, D. Rechtsgeschichte S. 596). So perleihen R. Otto I. 965. Beinrich II. 1003 u. f. f. (Lappenberg, Samburg U. B. Rr. 43, 61) ben negotiatores von Bremen das Recht ber ceterarum regalium urbium institores (beam, ber majorum civitatum institores per nostrum regnum). So beftimmt R. Otto III, für Queblinburg 994 (U. B. von Queblinburg 1. Rr. 7); mercatum erigere decrevimus - ut - monetis theloneis omnique in mercatorio iure, quod antecessorum nostrorum, regum scilicet et imperatorum, industria Coloniae Magontiae Magadaburch similisque nostrae dicionis in locis antea videbatur concessum, quidlibet faciendi - habeant potestatem. (Ueber bas Brivileg Otto II. begm. Otto I. 975 fur bie Dagbeburger Raufleute f. Sanf. U. B. I, Rr. 1). Das (in ber porliegenben Geftalt mohl gefälichte, aber boch, wie bie fpateren Beftatigungen barthun, von einem echten Driginal berftammenbe) Privileg Raiser Konrade für Queblinburg 1038 (eod. Rr. 8) erflärt: negotiatores de Quidelineburg - sub nostram recipimus tuitionem, concedentes eis et firma lege statuentes, ut per omnis nostri regni mercatus ubique suum libere exerceant negotium et tali deinceps lege ac justicia vivant, quali mercatores de Goslario et de Magdeburgo antecessorum nostrorum imperiali ac regali tradicione usi sunt et utuntur, et ut de omnibus, quae ad cibaria pertinent, inter se judicent -(Gleich Brivileg Beinrich III. 1040 u. fehr ähnlich Lothar III. 1134: eod. Rr. 9. 10).

welches gleichfam nur burch Uebertragung auch ber nicht faufmännischen Bevölkerung zu Theil wirb — wenngleich

(1059—1088): Adauximus — et huius mercati honorem atque i ura mercatorum (eod. Nr. 2); bestätigt K. Heinrich IV. 1068 die von seinen Borgängern, insbes. K. Heinrich III., Halverstedensibus negotiatoribus versiehenen iura atque privilegia: ut in quodcumque mercatum nostra vel antecessorum nostrorum auctoritate constitutum vel constituendum negotiationis suae causa intraverint, sine contradictione et districtione judicum publicorum vel quarumcunque juridicariarum personarum vendendi et emendi vel quolibet modo commutandi sine theloneo perpetuam libertatem habeant et sacultatem — (eod. Nr. 3) bestätigt burch K. Heinrich V. 1108, K. Heinrich VI. 1196 (eod. Nr. 5. 9) — mährend das Krivileg Bischof Friedrich's 1105 (eod. Nr. 4) die älteren Hrivilegien über stipendia carnalia, Burmas, Maß u. Gewicht mit eigenem Gericht der in cole allgemein bestätigt.

So bestimmt R. Otto III. 990 für Ganbersheim: negotiatores et habitatores ejusdem loci eadem lege utuntur, qua ceteri emptores Trutmanniae aliorumque locorum utuntur (Frensborff, Dortmunder Statuten Einl. p. XV.); 1000 für helmarshausen: omnes negotiatores ceterique mercatum excolentes commorantes euntes et redeuntes talem pacem talemque justitiam obtineant, qualem illi detinent, qui Moguntiae, Coloniae et Trutmanniae negotium exercent, talemquae bannum persolvant qui ibidem mercatum inquietare vel infringere praesumant (bestätigt von R. Rontab II. 1033, Kontab III. 1144, Seinrich VII. 1223, R. Wilhselm 1253; Frensborff a. a. D.).

Brivil. Seinrich IV. 1062 für Fürth: ut mercatores ibidem negotiantes finitimorum mercatorum, scilicet Radisbonensium, Wirziburgensium, Babenbergensium justitiis utantur. (Mon. B. XXIX. 1. Rr. 406).

Urf. des Abis von Reichenau für Allensdach 1075: (Erneuerung eines Privilegs K. Otto III.): Omnibus autem oppidi villanis mercandi potestatem concessimus, ut et ipsi et eorum posteri sint mercatores, exceptis his qui in exercendis vineis vel agris occupantur. ipsi autem mercatores inter se vel inter alios nulla alia saciant judicia praeter quam que constantiensibus, basiliensibus et omnibus mercatoribus ab antiquis temporibus sunt concessa — (3. f. Gesch. des Oberrheins XXXII. S. 59 ff.).

Stabtr. für Freiburg i. B. 1120, § 7 pro consuetudinario et legitimo jure omnium mercatorum, precipue autem Coloniensium examinabitur judicio. Ebenso Stabtrecht von Bern 1218, § 5, Freiburg i. Itehitanb 1249, § 46, Diessensowen 1246, § 6, Burgsborss 1316, § 95. 96 (Dsenbrüggen, Studien. S. 25), Statut Helvetischer Städte (Oreger, Beiträge zur Literatur des Deutschen Rechts. S. 50. 80). S. auch Privileg sur Witeratur des Deutschen Rechts. S. 50. 80). S. auch Privileg sur Webebach 1144: ut in soro pax haberetur et leges illius fori suesatiensis (Seibers U. B. I. Rr. 46). So ordnet

nicht schlechthin Hanbelsrecht im technischen Sinne. So ist bas ftäbtische Gericht ursprünglich wesentlich Markt: bezw. Markt: polizeigericht 114), die Stadt selbst ein Markt, eine Kausstatt

R. heinrich VII. 1227 die Errichtung eines Jahrmarktes zu Würzhurg: sub nostro securo conducto et protectione speciali — en iure et libertate velut omnibus nundinas nostros apud Franchenfurt et Werde exercentibus dinoscimur (Mon. B. XXX. I. Rr. 685) — wohl nur das freie Geleit betreffend.

So ethalten 1229 die mercatores von Bernigerode das gesammte Recht Goslars (Hans. U. B. I. Rr. 231) 1231, u. Geschwandschneider von Stendal das Recht der Magdeburger (eod. I. Rr. 242).

S. auch v. Maurer I. S. 191 ff. 318. 321. Wait V. S. 351 ff. VII. S. 382. Gengler S. 155 ff. Carl Cohne a. a. D. S. 15 ff. 53 ff.

Dem entspricht auch das "Kauffleuth: Recht" (3. B. Grimm, Weistümer. I. 287 u. v. a.) wie durchgehends das: "Marttrecht" (ius, lex fori): nullam foren se iudicium sustinedit (sc. ministerialis), nisi publicus mercator fuerit (Privileg Heiniteg He

Diese ursprüngliche Jentität ber mercatores, Rausseute, Markleute mit ben Stabtbürgern (cives, burgenses, s. v. Maurer I. S. 129 ff., aber auch in ber Boesse: Rießel. 1238, 2. u. 4., Rubrun, 292, 1. 324, 3. 293, 4) zießt sich auch burch spätere Quellen. S. Hom eyer, Sachsenspiegel. II. (1) S. 299. Bait V. S. 357. Gaupp, Stabtrechte. II. S. 6. 40 ff. v. Maurer I. S. 322 ff. Ofenbrüggen a. a. D. Frensborfs, Dortmunder Statuten. S. XVII. u. 331. Die gleichen Erscheinungen auch im longobardischen Jtalien: Pertile III. p. 110.

Damit hangt boch auch enge zusammen, bag in gahlreichen, insbes. flandrischen, norbfrangöfischen, englischen Städten bie Raufgilbe nabezu mit ber Bürgerichaft ober boch bem Kern berfelben zusammenfällt.

114) S. 3. B. Wait VII. S. 390. 395 (Valenciennes 1114). 406 (Freisburg i. Br. 1120). v. Maurer I. S. 352 ff. vgl. S. 331. 316 ff. Pertile II. p. 520. Oben Not. 97 ff. 113. Jest auch Carl Köhne a. a. D. 57 ff.

Bolbidmibt, Sanbbud bes Sanbelerechts. I. 3. Muft.

ober Kaufmannsstadt 115), der Stadtfrieden ursprünglich ein Marktfrieden 116). Namentlich für zahlreiche deutsche Städte tritt dies mit aller Schärfe hervor, wenngleich in diesem "Kaufmannsrecht", über welches im Einzelnen nur zu wenig bekannt ist, sicherlich der eigentlich publicistische oder doch die allgemeine Rechtsstellung von Person und Bermögen betressenden des gehalt 117) überwogen hat. So wird serner, von dem Inventar des Bauernguts abgesehen, die bewegliche Habe vorwiegend als "Raufmannsgut" u. bgl. 118) bezeichnet, das gangbare Geld als "Raufmannsmart" u. bgl. 119), das gangbare selb als "Raufmannsmart" u. bgl. 119), das gangbare selberfreie Sut als "Jandels- oder Kaufmannsgut" 120) u. bgl. m. Die neue bürgerliche (städtische) Berkehrs- und Rechtswelt trägt eine merkantile Signatur.

Ja schon früh gewinnt dieses zunächst lokal sixirte Gewohnheitsrecht ber Kausseute auch einen mehr kosmopolitischen 121) Charafter.

<sup>115)</sup> v. Maurer I. S. 292. So "Ropenhagen". Bgl. hilbebrand bei Grimm, D. Borterb. s. v. "Raufftadt". Schraber, a. a. D. S. 96. v. Amira. Recht S. 118.

<sup>116)</sup> v. Maurer I. S. 342. Es ift bezeichnend, daß auch das Martts ich iff den gleichen "Frieden" genießt. S. "Ortnit" bei Schröder (Rot. 96) S. 15 und K. Maurer eod. S. 21, 22.

<sup>117)</sup> Nur solchen will anerkennen v. Maurer a. a. D., vgl. jedoch Bais V. S. 354. Not. 1; nur Privatrecht: hegel II. S. 410. Noch in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts wird bas Stadtrecht ein "Rauf: und Burger:Recht" genannt.

<sup>118)</sup> Kosmanssap, bonum mercatorium, Kausmannsschat u. bgl. m., in ben italienischen Quellen mercandisia u. bgl. m. Bgl. Grimm, D. Wörterbuch b. v. v. Maurer I. S. 423 u. unten § 40. So heißt es schon in ber divisio v. 806 c. 11 (Boret. Capit. I. 128 — ich verbanke biesen Hinneis Brunner): excepto auro, argento et gemmis, armis ac vestibus nec non et mancipiis non casatis et his speciebus, quae proprie ad negotiatores pertinere noscuntur. So gehört benn auch nach dem Pissare constit. usus (1161) das Mobiliarrecht, weil es vorzugsweise ben "Handel" betrifft, zum usus, nicht zum Boltsrecht (lex).

<sup>119) 3.</sup> B. Cöln 1259: per marcam mercatorum, quae vulgariter Kousmanns marc dicitur. (Ennen u. Estert II. Rr. 396.) Bgl. unten II. § 104.

<sup>120)</sup> Unten II. § 62.

<sup>121)</sup> Eanz scharf betont dies und die Entstehung aus dem internationalen Handelsverkehr heraus der Prolog zum Constitutum usus von Pisa 1161. Man denke auch an die Entstehung der "Handelsmaße" (z. B. Lamprecht, Birth:

Nicht nur ist die starke Einwanderung von Kaufleuten aller Nationen, 3. B. auch für Deutschland, wie umgekehrt der Berkehr deutscher Kaufleute im Auslande 122) schon für das 11. Jahrhundert sicher bezeugt, sondern es greift auch, wie später sehr allgemein dei den Stadtrechten, alsdald die Uebertragung dieses "Kaufmannsrecht" von Stadt zu Stadt Plat 123). Vor Allem aber erzeugen gleiche Bedürfnisse und Einrichtungen, wie das vielverschlungene Net der Handelsverbindungen und Handelsverdinungen, der Märkte und Messen, ein nachzu gemeinsames Recht zusörderst der Mittelmeerländer 124) und der durch den immerhin umfassenden Fortbestand des simischen Rechts auch juristisch geschultere 125) romanische Geist, das — anders als im Fränksichen Reich und in Deutschland – früh ausgebildete Institut der Notariatsurkunden 126) mit ihren typischen Rechtssormen, die ausgebehntere Jurisdistion der Innungsgerichte führen hier zu genauer, fast gesetzesgleicher Fixirung.

6. Auf gewisse allgemeine Grundzüge ber Entwidelung ist schon an dieser Stelle hinzuweisen. Früh bringt in ben Handelstäden des Sübens eine sehr energische Strömung gegen das ganz verzwickte römisch-kanonische Procehrecht 127), eine noch frühere gleichmäßig im Norden wie im Süben gegen das den Verkehrsinteressen noch feinbseligere germanische Beweisrecht (Zweikampf, Gottesurtheile überhaupt) 128) siegreich vor, und erhält sich in steter Geltung das

ichaftsleben II. S. 489, 505 ff.), ber "Handelswährung" u. a. gegenüber unenbelicher territorialer Zerfplitterung.

<sup>122)</sup> v. Maurer II. G. 268 ff. BBait V. G. 350.

<sup>123)</sup> S. oben Rot. 113.

<sup>124)</sup> So zuerst richtig G. F. v. Martens, Bersuch einer historischen Entwicklung bes wahren Ursprungs bes Wechselrechts 1797, serner Fréméry, Études de droit commercial, ou du droit sondé par la coutume universelle des commerçans. Paris 1833, und, nur unter Unterschützung sowohl bes antiken Rechts wie Italiens, Reas, Geschicke bes europäischen Seeversicherungsrechts. 1870. I. S. 8. ff.

<sup>125)</sup> Man bente an bie wiffenschaftliche Berwerthung bes romischen Rechts in ber lombarbischen Rechtsschule, spätestens seit Beginn bes 12. Jahrhunderts.

<sup>126)</sup> Statt aller jest Breglau, Handbuch ber Urfundenlehre I. S. 437 ff. 127) S. unten § 7.

<sup>128)</sup> S. fcon über bas fpatere Longobarbenrecht: v. Bethmann - Soll: weg, Civilproceft V. S. 376, über ben romanifchen Proceft bes 11. Jahrhunberte:

ben Anfängen ber Rechtsbildung angehörige konventionelle Exekutionsrecht, die Grundlage des späteren Exekutioprocesses 128a), während das römische private Verkehrsrecht in der Hauptsache bereitmillige 129. Aufnahme fand. Aber auch dieses erleidet, unter dem Einstuß germanischer Rechtsanschauungen, starke Modissationen, welche durchgängig auf eine mehr maerialikische, damit aber in gewissem Umfange auch für die Sicherheit des Großhandels förderliche Regelung hinaustommen: auf eine Vergröberung und Individualisirung gegenüber dem Spiritualismus wie der abstrakten Rivellirungstendenz des römischen Rechts. Man mag sie, vom Standpunkt des letteren, "avitizische Reminiscenzen" 130) nennen, aber sie sind doch mit Zähig-

128a) Ueber die altgermanische Szelutivurtunde s. z. B. form. Visigoth. 38. (Zeumer p. 591) u. a. m., vgl. Wach, der italienische Arresprozes I. S. 16 ff., 54 ff. u. meine Abhandlung, Z. f. R.-G. (R. F. X.) S. 356—359.

eod. S. 412. Ausschluß bes Gottesurtheils gegen Notariatsurfunden : eod. S. 157 ff. Reine Spur von Gottesurtheilen in Benebig (Romanin, Storia di Venezia. I. p. 341); für Genua mirb bereits in ben consuetudines von 1056 ihre Unftatthaftigkeit anerkannt (f. auch Canale, Nuova storia di Genova. I. p. 89); Bripilea R. Beinrich IV. für Lucca 1081 (Tommasi, Arch. stor, Ital. X. doc. 1); über Bifa f. Muratori, Antiq. IV. p. 19 ff. (in Barma noch 1255 in gewiffen Fallen, 3. B. stat. lib. III. 3. A. - f. Ronchini, Prefaz. p. XI. VI. 267. 268); Privileg Lubwigs bes Frommen (form. imp. nº 30, Zeumer p. 310) und R. Beinrich IV. fur bie Juben ju Speier 1090 u. fonft (Stobbe, Die Juben. S. 295 ff.); Brivileg für Stavern 1108 (Wait, Urfunden jur D. Berfaffungs: geschichte. S. 44); Privileg für Dpern feit 1116 (Barntonig, Flandr. Rechts: gefch. II. S. 195 u. Anh. nº 76). Privileg R. Friedrich I. für bie Flandrifchen Raufleute 1173 (Sanf. U. B. I. Rr. 23). Bertrag amifchen Roln und Berbun (Ennen u. Edert I. Rr. 90). Bertrag zwischen Roln u. Flanbern 1197 (Sanf. U. B. I. Rr. 46). Brivilegien für bie Raufleute auf Gothland 1211, 1229, 1250 (eod. I. Rr. 88. 232. 398). S. auch über Rieberbeutschland: 1190. 1213. 1220. 1252. (eod. I. Rr. 99. 146. 421. 433), über flanbrifche, norb: u. fübbeutiche Städte: Wait VII. S. 418. VIII. S. 85, v. Maurer III. S. 727. 732 ff. Thomas, Dberhof gu Frantfurt a. D. G. 41. ff., Cropp, in Criminal. Beitragen von Subtwalfer u. Trummer III. S. 400. Les bons usages d'Oléron 1285-1314 (Travers Twiss. monum.: iurid. II. p. 253 ff.). Assisses de Jérusalem, cour des bourgeois c. 40, 44 u. a. m. Anbers noch Worms: lex Burchardi 1024 tit. 19.

<sup>129)</sup> v. Savigny, Geich, bes Röm. Rechts im Mittelalter III. S. 84. Stobbe, Geich, ber D. Rechtsquellen I. S. 636 ff. v. Stinking, Geich, ber D. Rechtswiffenschaft I. S. 39 ff. Weniger freilich im Gebiet bes Lübischen Rechts. 130) So Bring, Panbelten, 2. Aust. II. S. 582 ff.

keit, insbesondere an den Weltverkehrspläten, festgehalten, ja durch die neuere und neueste Gesetzgebung gerade der europäischen handelsstaaten: Frankreichs — welches das nordfranzösische, d. h. germanische Gewohnheitsrecht (coutume de Paris u. s. s.) durch seine Gesetzücher in ganz Frankreich und darüber hinaus in einem großen Theile der europäischen Welt zur Geltung gebracht hat —, Deutschlands, ferner durch das gemeine Gewohnheitsrecht Englands und der Vereinigten Staaten von Amerika zu immer umfassenderer Anwendung wiedersausgelebt.

So die durchgreisende Scheidung des mobiliaren und des immobiliaren Sachenrechts <sup>131</sup>), womit in enger Verbindung steht der wichtige Grundsat "Hand wahre Hand" (meubles n'ont point de suite) <sup>132</sup>), sowie die Ausgestaltung des Modiliarpfandrechts <sup>133</sup>) und des Retentionsrechts <sup>134</sup>); die Materialistrung des Bestprechts <sup>135</sup>); die Erstehung des antiken soenus nauticum durch die Bodmerei <sup>136</sup>); die Beschränkung der Gewährsmängelklagen einerseits <sup>137</sup>), die Ausbildung der Lehre vom "Kausmannsgut" (marchandise loyale et marchande) andererseits <sup>138</sup>); die Beschränkung der nach rein subjektivem Maß-

<sup>131)</sup> Stobbe, Deutsches Privatrecht II. Heusler, Instit. I. S. 331 ff. II. S. 3 ff. 219 ff. Schröber, D. Rechtsgesch. I. S. 259 ff. 663 ff. Pertile, IV. p. 158 ff. Ueber die frühe Unterscheidung f. auch Brunner, Jur Rechtsgeschiete der Urtunde. S. 129 ff. Schröber, J. f. Rechtsgesch. IV. S. 95 ff. Viollet, précis p. 524 ff. Interessant insbesondere in dem constit. legis u. usus von Visa (unten § 7).

<sup>132)</sup> Meine Abhandlung, 3. VIII. S. 246 ff. unten II. § 79.

<sup>133)</sup> Franken, Geschichte des Französ. Pfandrechts I. 1. 1879. Stobbe, D. Privatr. II. Pertile, IV. p. 485 ff. Unten II. § 85.

<sup>134)</sup> Unten II. § 96 ff.

<sup>135)</sup> Unten II. § 65 ff.

<sup>136)</sup> Mathiass', Das soenus nauticum und die Bodmerei 1881. Ehrenberg, Krit. Bierteljahrsschrift XXI. S. 181. — Das Recht von Marseille bedarf noch näherer Untersuchung, unter heranziehung des Urfundenmaterials.

<sup>137)</sup> Heise u. Eropp, Jur. Abhandlungen I. Rr. 11. — ; meine Abhandlung, Z. I. S. 387. 397; Stobbe, D. Privatr. III. § 184 a. E.; F. Conze, Rauf nach hanseischen Quellen (1889) S. 83 ff. S. 3. B. das große Privileg Derzogs Johann von Lothringen und Brabant vom 28. Oktober 1315 für die Kausseute aller Rationen, insbesondere in Antwerpen (Hans, U. B. II. p. 106).

<sup>138)</sup> Unten II. § 62.

ftabe bemeffenen Intereffenanfpruche, insbesonbere in Berguasfällen. auf objektive ober gar gesetlich fixirte Werthbetrage 138a) und mancherlei anderes noch ber genaueren Untersuchung Bedürftiges. Beiter halt man in ber aus Familiengemeinschaft und Ganerbichaft wie aus ber als Erfat ber Familiengemeinschaft bienenben fünftlichen Berbrüberung (affratatio) 139) nur langfom fich loeringenben Societät an bem familien= rechtlichen Grundfat bes fälfdlich fogenannten Gefammteigenthums. bas ift bem ber Berfügung nur ber Gefammtheit ober ihrer Bertreter unterstebenben, gebundenen Miteigenthum 139a), fest und rettet fo, gegen bie allgu individualiftifche romifche Societat, für bie Sanbelsgesellschaft bie nothwendige festere Struttur. Bornehmlich wichtig aber ericeint, bag icon bie alteste germanische Formularjurisprubeng 140) - entsprechend bem germanischen Grundfat, bag ber formlofe Bertrag teine Obligation erzeugt 141) - bie Urtunde nicht, wie prinzipiell ja noch bas justinianische Recht 142), als bloße (fclichte) Beweisurtunde, vielmehr meift als Dispositivurtunde, ja als "Prafentationspapier" behandelt, fo bag bas verbriefte Recht nur mittelft ber (vorgezeigten "gegen biefes Papier") Urfunbe ausgeübt werben tann und an Stelle ber verlorenen ober vernichteten Urfunde ber fie ersebenbe Tobbrief ("Amortisation") ju treten bat; baß fpater

<sup>. 138</sup>a) Die regelmäßige duplae stipulatio ber alteren Bertragsurfunden ift bafür ebenso charafteriftich, als beispielsweise für die Gegenwart die Art. 50. 51. der Algemeinen Deutschen Wechselordnung, die maximale Tagirung des Interesse in der Bersicherungssumme (auch von "tagirter Police" abgesehen), die Beschränfung auf objektiven Werth, Normalsumme, beklariere Interesse in den Frachtverträgen, die thatsächiche Tagirung des Interesse im Differenggeschäft u. a. m.

<sup>139)</sup> Meine Abhandlung, 3. XXXV S. 346 ff. Pappenheim, eod. XXXVII. S. 256 ff.

<sup>139-)</sup> Gierke, Genoffenschaftsrecht II. u. III. Laftig, Z. XXIV. S. 387 fi. S. G. A. Schmidt, handelsgefellschaften nach den D. Stadtrechtsquellen. 1883. W. Beber, Zur Geschichte der handelsgefellschaften im Mittelalter. 1889. Pappenheim, Z. XXXVI. S. 85 ff. u. XXXVII. a. a. D.

<sup>140)</sup> Brunner, 3. XXII. S. 59 ff. 505 ff. Pertile, IV. p. 438 ff. S. auch Salvioli, i titoli al portatore. Bologna 1883. Papa d'Amico, i titoli di credito. Catania 1886.

 <sup>141)</sup> Stobbe, D. Privatr. III. § 165 u. Sit. Heusler, Institut. II.
 225 ff. Schröber, D. Rechtsgesch. S. 281 ff. 679 ff. v. Amira, Recht S. 166 ff.
 142) Oben S. 80 ff. 86.

sich ein verwandter, aber freilich nicht vollentwickelter Rechtsfat ansetzt, demzusolge das beurkundete Necht nur mittelst der Urkunde begeben werden kann 143); daß man schon sehr früh der prinzipiellen Unstatthaftigkeit von gerichtlicher Stellvertretung und Cession 144) in der Weise abzuhelsen sucht, daß von vornherein die Urkunde auch auf künftige, noch unbestimmte Nehmer (Ordere, Inhaber-Papier) gestellt wird 145); endlich daß man streng formalistisch nur den beurkundeten Inhalt des verdrieften Rechts (nur secundum scripturam) gelten läßt 146). Indem nun dieser ganze Kompler von formalen Nechtssätzen dem viel spiritualistischeren römischen Necht weicht, erhält er sich doch, vornehmlich im Handelsgebrauch, als Grundlage des heutigen ausgebildeten "Werthpapiers" (Wechsel, Konnossement, Banknote u. s. f.). Richt minder knüpft sich an den sormalen Ausweis der germanischen Urkunde und die späteren "Register" (Grundbuch u. a. m.) die so wichtige Betonung der "Legitimation" gegenüber dem Recht 147) und

<sup>143)</sup> Bgl. meine Abhanblung, 3. XXVIII. S. 69 ff. und die dort citirten Schriften Brunner's, dazu noch derfelbe in der Zeitsche. f. vergl. Rechtswiffenschaft I. S. 321 ff. Franken, das Franzöf. Pfandrecht I. S. 248/ff. Heuster, 3116t. I. S. 86 ff.

<sup>144)</sup> G. L. v. Maurer, Platner, Biener, v. Poschinger, insbesondere Brunner a. a. D. Stobbe, D. Privatr. III. § 177. Heusler, Instit. I. S. 203—223.

<sup>145)</sup> Das Orberpapier begegnet in verschiebenen stereotypen Formeln, welche Brunner genau zu bistinguiren sucht, in Italien seit bem 6. Jahrhundert; in der dem heutigen Sprachgebrauch entsprechenden Form: vel ei cui ordinaverit (ober an Order) in Italien seit dem 12. Jahrhundert; in Deutschland seit dem 13. Jahrhundert. Das Inhaberpapier sindet sich glaß Papier mit der alternativen Inhaberssausel in Italien seit dem 9. Jahrhundert, in Flandern und Frankreich seit dem Ende des 13., in Deutschland seit dem Ansanz des 14. Jahrhunderts; mit der reinen Inhaberssausel in Italien in der zweiten Halfte des 10. Jahrhunderts, in Flandern und Deutschland im 13. Jahrhundert (S. die Jusammenssellung von Brunner in Endemann's Dandbuch 11. S. 186 u. 196).

<sup>146)</sup> Darin, nicht in angeblicher Folirung von bem Bestimmungsgrund (Abstrattheit) liegt bas Wesen ber Urtunben über "Stripturrechte", insbesondere "Stripturredite", insbesondere "Stripturredite", insbesondere Ausschüftungen unten Bb. II. § 72. (1. Auss. 1868) u. Z. XXVIII. S. 71. 72.

<sup>147)</sup> Momit bie von Behrend, Lehrbuch § 8 betonte, bereits bem romisichen Civilrecht bekannte, wenngleich gegenwärtig icharfer entwidelte Scheibung ber "inneren und außeren Seite ber Rechteverhaltniffe" (f.

an die Berwendung der altgermanischen Saus: und Sofmarte zur Beurfundung als "Raufmannszeichen" 148) die biesem anscheinend nachgebildete Firma, b. i. die "Festigung", insbes. "Zeichnung" mit der abgefürzten Gesellschaftsbenennung, später allgemein dem Sandelsnamen 149).

Rimmt man hinzu ben auf das Mobiliarsachenrecht hinübergreifenden und für die volle Entwickelung auch der Werthpapiere wichtigen, wenn auch nicht dem germanischen Recht eigenthümlichen, doch erst hier ausgebildeten Gedanken der Berknüpfung von Forberungen, Schulden, Geuoffenschaftsrechten u. a. m. mit Grundstüden, Sachenkomplexen, z. B. in Rentenkauf und Rentenschuld, in Rheberei und Aktienwerein, an welchem sich die beschränkte Haftung 150) herandildet; weiter wichtige Keime der Assecuranz, z. B. in bezahltem Depositum 151), in Leidventenwerträgen 152), vornehmlich im Gilden und Junungswesen 153), und vielerlei halb Verbecktes und Berstecktes 154), so erscheint der gemeinsame germanische Grundstoff des heutigen Handelsrechts keineswegs uns

meine Schrift über ben Lucca-Pistoja-Attienstreit [1859] S. 16 ff.) zwar zusammenhängt, aber nicht zusammenfällt. Eine genaue historische wie dogmatische Untersuchung im Jusammenhange ist ersorderlich. Hinstilich der Werthpapiere f. meine Ausführungen, J. VIII. S. 330. IX. S. 62 ff. XXVIII. S. 65.

<sup>148)</sup> Somener, Die Saus: und Sof:Marten. 1868. Laftig, Marten: Recht und Beichen:Regifter. 1889.

<sup>149)</sup> Diețel, Jahrb. von Better u. Ruther IV. S. 227 ff. Ueber das firmare, d. h. h. Unterzeichnung (mit signum ober nomen) oder doch Handulfegung (auf die Urtunde) f. Ducange (Hendel) s. h. v. Brunner, Rechtsgeschichte der Urtunden I. S. 35 ff. 218 ff. Breßlau, Jandbuch der Urtundentehre I. S. 778 ff.

<sup>150)</sup> Stobbe, D. Privatr. III. § 175 II. III. u. Cit. Ehrenberg, beschränfte haftung bes Schuldners nach See: und handelbrecht 1880.

<sup>151)</sup> Stobbe, Bur Geschichte bes Deutschen Bertragsrechts S. 227. 294. Laband, die vermögensrechtlichen Klagen nach ben sächsischen Rechtsquellen bes Mittelalters. S. 66 ff.

<sup>152)</sup> Stobbe, D. Brivatr. III. § 196 u. Cit. Pertile, III. p. 536 ff.

<sup>153)</sup> Davon fpater im Bufammenhange.

<sup>154)</sup> So beruht das tatalanische a g'ermanament (später germinamento) bes Consolat del mar auf altgermanischer Grundlage (meine Abhandlung, 3. XXXV. S. 342 ff.); so findet sich bie si des sacta der Lex Salica in Marseiller Urtunden des 13. Jahrhunderts und noch in den Sicilischen Bantscheinen des 16. Jahrhunderts (meine Angeige in 3. XXXVII. S. 266).

beträchtlich, ja nach bieser Richtung der Wiederbelebung und Fortsführung germanischer Rechtsgedanken die Entwickelung weitaus nicht abgeschlossen. Sin Verktändniß auch nur des Verkehrsrechts der Mittelmeerländer ist ohne sichere Kenntniß der germanischen Quellen völlig ausgeschlossen 155).

### Ш.

Bas bie Gefengebung und Braris ber Römischen Rirche 156) mit bem Anfpruch auf univerfale wie unbedingte ("ius divinum") Beltung festjett, wenn auch unbedingt nur in ben geiftlichen Gerichten burchführt, verhalt fich bem wiederaufblübenden Berfehr. insbefondere ber wiederbeginnenden Geld- und Rreditmirthichaft gegenüber wesentlich negativ. Siegreich bricht gwar gegen ben ibeologischen Staatsbeariff bes Alterthums, beffen wirthichaftliche Grundlage boch ber Gegenfat ber berrichenden und geniegenden Rlaffe einerfeits, ber beherrschten und arbeitenden Rlaffe andererfeits bilbet, wie gegen bie vorhin charafterifirte und nur febr allmählich modificirte Grundanschauung bes germanischen 1564) Staates bie sittliche Wahrheit burch, baß Alle, freilich nur alle "Rechtgläubigen", als Gottesfinder gur gleichen Freiheit bestimmt find und durch rechte Arbeit sich berfelben murbig zu erweisen haben. Innerhalb bes Rreifes ber Recht= gläubigen wird Sumanitat zu einem mit unermublichem Gifer gelehrten und soweit möglich prattifch burchgeführten Grundariom bes Bolferrechts 156b) erhoben, gegenüber ber ichroff egoistischen und gewaltthätigen Sonderung ber "freien Bolfsgenoffen" von den "Fremben" ein ibealer Rosmopolitismus gepflegt, wird ber Schut ber Armen, ber Schwachen, ber noch Berfehrsunmundigen gegen Ausbeutung wie gegen wirthichaftliche Benachtheiligung im Intereffenkampf jum boch-

<sup>155)</sup> Daher burchaus zutreffend v. Brünned, herr Bito La Mantia und seine Kritif der neuesten Deutschen Ausgabe der mittelasterlichen Stadtrechte Siciliens (Halle 1882) S. 12.

<sup>156)</sup> S. auch D. Giten, Geschichte und Suftem ber mittelalterlichen Belt- anschauung. 1887.

<sup>156</sup>a) S. oben S. 102 ff.

<sup>156</sup>b) v. Solbenborff, Sandbuch bes Bolterrechts I. S. 286 ff.

bebeutfamen leitenden Gedanken. Die firchliche Berkehrspolizei erwies fich, vermöge ber Universalität und uneingeschränkten Durch= führung ihrer Grundfate, wirkfamer als die immer mehr territorial und lotal geriplitterte weltliche Boligei 157). Indem jedoch bie Rirche zugleich die felbstlofe Nächstenliebe als praktisches Grundgeset lehrt und bie bem Erwerb zugewendete Thätigkeit wefentlich nur in ber außerlichen Geftalt ber Sanbarbeit für sittlich berechtigt erachtet, nimmt fie, übrigens unter bem Ginfluß ber Ariftotelischen Philosophie 158) und in bewußtem Begenfat zu ber fo fcharf ausgeprägten tapita: liftischen Geldwirthichaft bes römischen Weltreichs, gegen bie mehr geiftige Arbeit bes Sanbels, gegen beffen Streben nach Befriedigung bestehender wie hervorrufung neuer Genugbedürfniffe eine nicht nur abmehrenbe, fonbern gerabent feinbfelige Saltung an. In ber scharffinnig und immer fcharfer burchbilbeten 159), burch geiftliche wie weltliche Capungen als Rechtsnorm burchgeführten, bas gefammte Erwerbs- und Bertehrsleben umfpannenben "Buchertheorie" findet biefe Stellung ihren bezeichnenbsten Ausbrud, in ber angeftrebten firchlichen Jurisdittion über alle Unredlichfeit und "Gunde" in Sandel und Berkehr ihre praktifche Bermirklichung. Ihre leitenben Grundfage find: bas Gelbtavital ift und foll fein unproduttiv, baber bas Binfennehmen in Darleben und fonftigem Rreditgefchaft pringipiell unftatthaft, aller Gelbermerb ohne "rechte Arbeit" fünbhaft ober boch minbeftens verbachtig, "Preisgerechtigfeit" überall zu erzielen, beren Gegentheil fünbhaft 160).

<sup>157) 3.</sup> B. ftrenge Kontrole von Maß und Gewicht (Lamprecht, Wirthichaftlichen II. S. 486), Berbot betrügerifcher Müngänderungen: c. 18. X. de iureiur (2, 24) — vgl. Endemann a. a. D. II. S. 170 ff., bis herad zu der angemaßten Entschidung über Jolleinrichtungen: Lamprecht a. a. D. II. S. 274.

<sup>158)</sup> S. oben S. 57. 58, auch Silbebrand, Geich ber Rechts: und Staats: Philosophie I. S. 291 ff. und über Ariftotelische Argumente bei ben Rirchen: vatern: Funt (Not. 160) S. 4. 5.

<sup>159)</sup> Die volle Durchführung geschah erst burch c. un. Clem. de usur. (5, 5)

— schon durch c. 19 X. de usur (5. 19) wurde auch die Exemtion des soenus
nauticum beseitigt (es ift zu lesen: usurarius est censendus. Reine Abhandelung, Jur Geschichte der Seeversicherung, in der Festgade für Beseler [1883] S. 205).

<sup>160)</sup> Funt, Geschichte bes kirchlichen Zinsverbots. 1876. J. H. Böhmer, ius eccles. protestant. lib. V. tit. 19. M. Neumann, Geschichte bes Wuchers

Mußte nun, nach dem furchtbaren Zusammensturz des Reichethums der alten Welt, bei dem geringsügigen Mobiliarbesüh, der Seltenheit des Geldes, dem Ueberwiegen der Naturalwirthschaft, der Unsicherheit aller wirthschaftlichen und Rechtszustände, gegenüber dem siegreichen Vordrigen moslemischer Welte und Handelsherrschaft 161), das wirthschaftliche Streben der Zeit nothwendig auf Wiederansammelung und gesteigerten Umlauf der Kapitalien, auf Gewinnerzielung durch geschiedte Benuhung der Konjunkturen, auf Wiederansspung der alten Handelsverbindungen, auf Hedung des Kreditverkehrs und des damit nothwendig verbundenen Zinsgeschäfts gerichtet sein, so trat alledem die Kirche mit dem schroffen Unathem von Egoismus 162) von Reichthum und kaufmännischer Klugdeit nicht nur theoretisch, sondern auch durch sehr fühlbare Zwangsmittel entgegen.

In ben Anfängen ber Bertehrsbilbung nicht unberechtigt, aber boch weit über fein Biel hinausschießend, scheiterte nothwendig dieses fühne und tonfequente System einer firchlichen Bertehrsbevormundung

in Deutschland. 1865, Roicher I. § 190 ff. III. § 11, und über ben Bujammenhang bes Suftems insbefondere Endemann, Die nationalofonomifchen Grundfate ber Ranonifden Lehre. 1863, B. V. G. 333 ff. u. oft; biefe Befichtspuntte hat ber felbe im Einzelnen burchgeführt in: Studien in ber Romanifch: Ranoniftifden Birthichafts: und Rechtslehre I. II. 1879. 1883. Um bezeichnenbften find Stellen wie Joh. Chrysostomus im can, ejiciens (unten); homo mercator vix aut nunquam potest Deo placere - ideo nullus Christianus esse debet mercator, aut si voluerit esse, projiciatur de ecclesia Dei; Ivo c. 2 D. 5 de poenis: quod difficile est inter ementem et vendentem non esse peccatum; c. 11 (c. ejiciens) § 2 ff. D. 88: Quicunque rem comparat, non ut ipsam rem integram et immutatam vendat, sed ut materia sibi sit aliquid operandi, ille non est negotiator; qui autem comparat rem, ut illam ipsam integram et immutatam dando (al. vendendo) lucretur, ille est mercator, qui de templo Dei ejicitur. - Unde super omnes mercatores plus maledictus est usurarius.

<sup>161)</sup> Dben G. 97 ff.

<sup>162)</sup> Jebe Ausschreitung besselben ift "Ausbeutung". S. die Charafteristit bieses Systems bei v. Ihering, der Zwed im Recht II.\* S. 131 ss. u. Döllinger (Not. 41). Immerhin rühmt boch Bruber Berchtold ben handel als nothswendig und nühlich, der handelsgewinn sei rechtlich (bei Lamprecht, Wirthsichaftsleben I. S. 1447).

an dem Schwergewicht der wirklichen wirthschaftlichen Interessen, wenngleich in der Theorie sich selbstverständlich Kausseute wie Juristen vor dem gefährlichen Konstitt mit der Kirchenlehre hüteten. Die praktische Folge des Zinkverbotes aber, von welchem ja die Kirche thatsächlich zahlreiche Indulgenzen Anderen und sich selber 163) gewährte, wie zahllose schollseische Auswege gestattete 164), bestand doch nur darin, daß der naturgemäß ohnehin hohe 165) Zinssuß sich erhebilich steigerte und eine in periodischer Plünderung der "Bucherer" 168) gipselnde Berwirrung aller wirthschaftlichen Begriffe sich über das Mittelalter hinaus 167) behauptet hat.

Ungegründet ift bie in mannigfachen Benbungen wieberholte Behauptung 168), bag bas neue Sanbelsrecht nur fehr allmählich

<sup>163)</sup> Funt, S. 24 ff. Sullmann, a. a. D. II. S. 36 ff. Lamprecht, Wirthschaftsleben II. S. 1444 ff. Ueber ben "Mucher" bes Deutschen Ritterorbens in Breugen f. Sattler, Sanfische Geschichtsblätter, 1877. S. 77 ff.

<sup>164)</sup> Enbemann und Reumann a. a. D.

<sup>165)</sup> S. 3. B. Cibrario II. p. 240 ff. Bourquelot, foires II. p. 106 ff. Pigeonneau I. p. 244 ff. (1278 in Frantreich 42%). Genauere Untersuchungen bei Lamprecht, Wirthschaftsleben II. S. 595 ff., wonach in der Rhein-Wosels. Gegend im 13. Jahrhundert bei lurzfriftigen Darlehen ein Jins von 33,3%, ein Wochenzins sogar von 43,3% bestand, bei pfandzesicherten Darlehen (mit Sahung) gegen 23%, im legitimen kaufmanischen Geschäft doch 12%, während der Jins der sonstituteren Erbrenten (Rententauf) im Laufe der Jahrhunderte von 10 (12. und 13. Jahrhundert) auf meist 5% sinkt.

<sup>166)</sup> Dben G. 110.

<sup>167)</sup> Besentlich so lautet noch die Lehre der Reformatoren, bis auf ben in wirthschaftlichen Dingen schäffer blidenben Calvin: Wistemann, Darstellung der in Deutschland zur Zeit der Resormation herrschenden nationalsötonomischen Ansichten 1861. S. auch Neumann S. 479 ff. und Endemann Studien I. S. 40 ff.

<sup>168)</sup> Dies ist der Grundgebanke ber zahlreichen (f. Rot. 160) Schriften Endemann's. Roch Studien II. S. 2 heißt es: "Die Rechtstheorie des Berrlehrsrechts jener Zeiten [b. h. des späteren Mittelalters] kann nichts anderes gewesen sein, als die Geschichte der Hertschaft ber Wucherlehre in der Rechtslehre"; (Studien II. S. 23. 36, insbesondere S. 399 ff. freilich erheblich abgeschwächt) S. dagegen auch Laftig, in hildebrand's Jahrbuch sur Antionalökonomie XXIV. S. 329 ff., Entwickelungswege S. 4, 3. XXIII. S. 140 ff. XXIV. S. 387 ff. Behrend, H. S. 8 Rot. 18 u. a. m. Gänzlich verfehlt ist die Behauptung Endemann's (J. IX. S. 310 ff. 5.11 ff., noch jest: Landelsrecht 4. Auss. C. 725),

bie Fessel ber kirchlichen Satung abgestreift, ja bis auf die neuere und neueste Zeit sich unter beren wesentlichem Einsluß gestaltet habe — es wird verwechselt die gelehrte juristische wie theologische Dottrin mit dem wirklich gestenden, wenngleich nicht ohne Mühe sich durchkämpsenden Berkehrsrecht des späteren Mittelalters; es läßt sich von diesem Standpunkt und bei Beschränkung auf die Zeugnisse dieser Doktrin nicht die Geschichte des Berkehrsrechts ausbauen, sondern nur eine Darstellung desselben Wichte der theologisch-juristischen Doktrin (der "Bucherlehre") geben. Nicht einmal das Zinsverdot hat die Kirche praktisch durchzussühren vermocht 16°), und nur so wiel ist richtig, daß ohne dasselbe einzelne, aber nicht erst durch dieses Berbot hervorgerusene Berkehrsinstitute, wie z. B. Kentenkauf, Bankcommenda, Seeassecuranz, einen geringeren Ausschwung genommen haben würden. —

Was der kirchlichen Satung in dem weltlich en Recht, insbesondere in den karolingischen Kapitularien <sup>170</sup>), in späteren Reichs und Landesgesetzen, vornehmlich in dem Statutarrecht der Städte wie der gewerblichen Innungen <sup>171</sup>) entspricht, beruht doch viel weniger auf ethischen als polizeilichen Gesichtspunkten. Sine ganz auf die Wohlsfahrt und das Interesse der meist engsten Gemeinschaft nach Verkändsniß der Zeit gebaute Gesetzebung und administrative Regelung erstrebt die Aufrechthaltung von Treue und Redlichkeit im Bertehr (Ordnung von Maß, Gewicht u. dgl.), die Tüchtigkeit der

daß sogar das Asseluranzrecht unter ber Herrschaft ber Bucherlehre gestanden habe und stehe.

<sup>169)</sup> In den weltlichen Gerichten brang das Zinsverbot doch erst um die Mittte des 14. Zahrhunderts durch die Autorität namentlich von Bartolus und Baldus durch. Die Jtalienischen Statutarrechte und Innungsrechte verhalten sich sehr verschieden, s. 3. B. Pertile IV. p. 553. Lattes, il diritto commerciale (cf. § 7) p. 147 fi.; über Floren, s. Böhlmann a. a. D. S. 79 fi. Ueber Deutschland s. Reumann, insbesonders S. 72 ff.

<sup>170) 3.</sup> B. Capit. 803 c. 10: nullus homo presumat aliter vendere aut emere aut mensurare, nisi sicut dominus Imperator mandatum habet. Ed. Pistense 864 u. a. m. Déen Not. 95.

<sup>171)</sup> Süllmann IV. S. 75 ff. Gengler S. 168 ff. Arnold II. S. 276 ff. Schanz I. S. 576 ff. 620 ff. — Schönberg a. a. D. Schmoller S. 371 ff. Stieba, Zunftwefen, S. 91 ff.

Gewerbserzeugnisse und Baaren unter strengster Kontrole (Schaueinrichtungen u. bgl.) 172), um Ruf und so Absat von Stadt und Innung zu wahren, den Schutz gegen einheimische wie auswärtige Ausbeutung, ja Konkurrenz, die angemessene Preisbildung, sogar durch Preis: und Lohn-Taren 173).

Es beruht so nicht nur das geistliche, sondern kaum minder das weltliche Berkehrsrecht des Mittelalters nicht auf Freiheit, sondern auf Zwang und Kontrole, freilich nicht nach kirchlichen Gesichtspunkten kirchlicher Obern, sondern nach Anschauung der Berusse und Standesgenossen. In der Gestaltung seines Rechts aus eigensten Bedürfnissen und Anschauungen heraus liegt die Größe und für alle Zeit vorbilbliche Bedeutung des mittelalterlichen Kausmannsstandes. —

## Die Mittelmeerstaaten, insbefondere Stalien.

#### \$ 7.

Aus ber § 6 Rot. \*, Rot. 18 citirten Literatur gehören hierhin insbes. Die Schriften von Cibrario, v. Raumer, Gullmann, Segel, Sepb, Pertile, Fréméry, Roscher System III. § 3. 13 (baselbit I. p. 16 ff. weitere Literatur).

Ferner hervorzuheben: Muratori, antiquitates italicae medii aevi—usque 1500. 6 t. Mediolani 1738—1742, indbef. diss. 30. 52. Monumenta historiae patriae — Aug. Taurin. 1836 ff. u. andere Quelleni fammlungen (f. Pertile I. p. 9 ff. Von G. Padeletti, sontes, iuris Italici medii aevi ist nur vol. I. [Aug. Taur. 1877] erschienen, welcher nur bis in das 11. Jahrh. reicht und wesentlich auf den deutschen, welcher nur bis in das 11. Jahrh. reicht und wesentlich auf den deutschen, welcher nur bis in das 11. Jahrh. reicht und wesentlich auf den deutschen, welcher nur bis in das 11. Jahrh. reicht und bis in das 11. Jahrh. reicht und bis in das 11. Jahrh. reicht und bis in das 11. Jahrh. 1829—1832. — P. Emilian of Giudici, storia dei comuni Italiani. 3 vol. Firenze 1866. 3. Aider, Forlichungen zur Reichs: und Rechtsgeschichte Italiana. 4 Bde. 1866—1874. F. Sclopis, storia della legislazione Italiana (sulett 2 vol. Torino 1863. Fr. Uebers, von Ch. Sclopis. 2 vol. Paris 1863). Schupfer, delle istituzioni politiche longobardi. Firenze 1863. Duellenmaterial, zum Theit ungedundtes, auch bei Ducange, glossar. u. bei G. Rezasco, dizionario del linguaggio

<sup>172)</sup> Unten II. § 62 Not. 20 ff. und die nur so verständliche Lehre vom Kaufmannögut.

<sup>173)</sup> Unten II. § 64b; v. Maurer III. S. 15 ff. vgl. II. S. 393 ff.

Italiano storico ed amministrativo. Firenze 1881. - 3. Burtharbt, Die Rultur ber Renaiffance in Italien. 3. Aufl. v. Geiger. 2 Bbe. 1877/8. - Ueber fociale Buftanbe auch Ronchini, in ber Borrebe ju ben statuta comunis Parmae 1855 ff. Campori, in ber Ginleitung ju ben stat. com. Mutine (Parmae 1864). Carlo d'Arco, della economia politica del municipio di Mantova. Mantova 1842, nebft nuovi studi 1846 u, studi intorno al comune di Mantova. 3 vol. 1871. P. L. Datta, della libertà del comune di Nizza. Nizza 1859. R. Bohlmann, Die Birthichaftspolitit ber Florentiner Renaiffance. Biel bei Canale (f. unten Rot. 12). M. L. Canale, storia del commercio, dei viaggi etc. degl' Italiani, Genova 1866. - P. A. Guglielmotti, storia della marina pontificia nell medio evo. (728-1499). 2 vol. Firenze 1871. - F. Sclopis, sur la législation Italienne dans ses rapports avec l'industrie et le commerce au XIIIe-XVe siècle (Revue de législation 1843. p. 665 ff.). G. Laftig, Entwidelungswege und Quellen bes Sanbelsrechts. 1877. A. Lattes, il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città Italiane. Milano 1882/3. Derfelbe, studij di diritto statutario. 1887. S. auch Ciccaglione, storia del diritto Italiano I. (Napoli 1884), insbef. p. 332 ff. 385 ff.

# 1.\*)

Die frühe Hanbelsblüthe Italiens beruht auf mannigfachen zusammenwirkenden Ursachen. Auf uralter, nur zeitweise — minsbestens in den langobardischen Theilen — überdeckter Kultur; auf der stets festgehaltenen, durch Staatsverträge gesicherten Handelsverzbindung mit Byzanz und den Moslemenstaaten, insbesondere Nordafrika's 1); auf den Kreuzzügen 2), welche den unmittelbaren Berkehr mit dem Orient erheblich förderten, zu erstaunlichem Wiederausschung

<sup>\*)</sup> Diefer Abidnitt war wesentlich bereits 1876 abgeschlossen, ift aber, in Folge langerer Ertrantung, bemnächst anberer Arbeiten, nicht veröffentlicht worden. Die seither erschienene Literatur ift berücksichtigt.

<sup>1)</sup> Dullmann, Städtewesen I. S. 89 ff. Leo I. S. 341 ff. Degel I. S. 424 ff. II. 25 ff. Insbef. die § 6. Rot. 7 genannten Bertragssammlungen. Die fürchlichen handelberebote, 3. B. III. Concil. Later. 1179 c. XXIV. hatten teinen Ersogs. So betreffen 3. B. die Genuesischen wie die Marseiller Commenda: und Seedarlesins-Berträge des 13. und 14. Jahrff. 3 vorzugsweise handelbreisen nach Megandria, Bugia u. bgl. m.

<sup>2)</sup> S. oben § 6 zu Anfang u. Literatur. Dazu Deeren, Berfuch einer Entwidelung ber Folgen ber Kreuzzüge für Europa (Siftor. Werte Th. III).

ber Schiffahrt 3) und bes Waarenumsahes burch massenhaften Personenund Güter-Transport, des Geldverkehrs durch Zuwachs wie Umlaufsvermehrung der Geldkapitalien 4), zu den das ganze Mittelmeer umspannenden Faktoreien und Colonieen 5) der in der Abenteurerpolitik jener Zeit allein dauernde wirthschaftliche Ziele verfolgenden wie erreichenden Seestädte geführt haben; endlich auf dem Geldbezug der päpstlichen Kurie aus allen Ländern Europa's 6).

Neben ben früh verfallenden Römerstädten Ravenna und Aquileja erwächst feit dem 9. Jahrh. Benedig 7), gleich hervorragend

<sup>3)</sup> So 3. B. die Borschriften über den Transport der Pilger, welche zum erheblichen Theil zugleich Händler waren: Stat. v. Arles 1150 c. 140 (Pardessus, coll. IV. p. 252), Stat. v. Marseille 1255, lib. I. c. 34, lib. IV. c. 12. 24 ff. (eod. p. 260 ff.), Stat. navium v. Benedig 1255 c. 127. Ueber die Transportverträge f. Canale (Not. 12) II. p. 599 ff. u. Jal, pactanaulorum. Paris 1841. (Documents historiques extraits de la bibl. royale etc. I. p. 519 ff.)

<sup>4)</sup> Man sehe 3. B. die Aredithriese wie die Darlehnsurkunden der Areuzsahren aus dem 12. u. 13. Jahrh., welche Papa d'Amico, i titoli di credito (Catania 1886), p. 343 ff. aus den Pariser Mipten Courtois mitgetheilt hat, oder die Fülle der Areditgeschäfte, welche während des 13. Jahrh.'s in den Areuzsahrersstaaten Armenien und Eypern abgeschlossen sind. Archives de l'orient latin I. p. 443 ff. II. p. 6 ff. Documents (Paris 1881. 1884).

<sup>5)</sup> Bortreffliches Sauptwert Benb.

<sup>6)</sup> Bond, in (British) Archaeologia vol. 28. (London 1840) p. 212 ff. Schanz, Engl. Handlespolitif I. S. 111 ff. M. Reumann, Geschichte des Wechfels im Hantgaebiet (3. Beilageh. zu Bd. VII.) S. 14 ff.; Gesch. des Wuchers in Deutschladd. S. 356, 371 ff. S. auch Hillmann II. S. 39 ff. Biener, Wechfelr. Mbhands. S. 67. Pauli, Lübeck. Zustände II. S. 104. Wichtig dafür die Monumenta vetera Slavorum meridionalium historiam illustrantia, ed. Theiner, 2 vol. Romae 1863—1875.

<sup>7)</sup> Für die älteste Zeit: G. Filiasi, memorie storiche de' Veneti primi e secondi. 8 vol. Venez. 1796—1798. Grörer, Byzantinische Geschichten. Bb. I. Graz 1872 (dazu Brunetti, Arch. veneto VII. p. 372 sp.) Allgemeiner: C. A. Marin, storia civile e politica del commercio de' Veneziani. 8 vol. Venezia 1798—1808 (inübes, vol. V). S. Romanin, storia documentata di Venezia. 10 vol. Venezia 1853—1862. Simonäfeld, Der sondaco dei Tedeschi in Benedig. 2 Bbe. 1887 (s. meine Muzeige 3. XXXVII. S. 260). Seyd inübes. I. 120 sp. 291 sp. u. sonst. Pertile II. p. 249 sp. 687 sp. Schückendwerthe Mittheilungen, auch zur Restügessichte umb Bibliographie (Cicogna): Venezia ele sue lagune. 2 vol. Venezia 1847. Ueber Zndustrie und Zünsste und 31 sp. 26 sp.; Cecchetti (archivio Veneto IV. p. 211 sp.) übersautt

als Industrie: und Handels-Plat, wie durch die Beharrlichkeit und Sicherheit seiner Politik, zum Weltemporium, zur "vermittelnden Macht" zwischen Morgen: und Abendland, zwischen Rom und Byzanz, unter bessen Schubhoheit es ursprünglich steht, zwischen Christenthum und Islam 8), die glänzendste Stadt Europa's, tonangebend für seine Sitte und Mode (sede principalissima del piacere, paradisus delitiarum), erst gegen den Ausgang des 17. Jahrh in dieser Richtung von Paris überstügelt 9).

Um die gleiche Zeit Amalfi 1°), beffen furze Bluthe bereits gegen Ende bes 11. Jahrh. durch die Normannenherrschaft, noch mehr burch die Pisanische Eroberung (1135) geknickt wird. Sodann das in kaum unterbrochener Fehde sich messende mächtige Zwillingspaar der ligurischen Seestädte: Pisa 11) und Genua 12), deren Flotten bereits

Sagredo (f. unten Rot. 51°). Haupturkundenwerk Tafel u. Thomas, Urkunden zur älteren Handels: und Staatsgeschichte der Republik Benedig. Bom 9. bis zum Ausgang des 15. Jahrh. R. Rur 3 Bde. (bis 1300): sontes rerum austriacarum 2. Moth. Bd. 12—14. Wien 1856/7. Dazu Thomas: diplomatarium Veneto-Levantinum (1300—1350). Venet. 1880. Aus dem unermeßlichen Urkundenschaft der Benet. Archive wichtige Mittheilungen im Archivio Veneto t. VI st.; desgleichen in Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium ed. Ljudic. Zagadriae (Agram) 1868 st. Ueber späteres Recht auch Ferro, dizionario del diritto Romano e Veneto. 10 vol. 1778—1781.

<sup>8)</sup> Thomas, Die Stellung Benedigs in der Weltgeschichte. München 1864. Ueber die Handelöstellung Benedigs in dem Beginn des 15. Jahrh.'s s. Moncenigo dei Romanin IV S. 94 ff.

<sup>9)</sup> Burtharb, Die Rultur ber Renaiffance S. 62 ff. Simonsfelb a. a. D. II. S. 265 ff. u. Cit.

<sup>10)</sup> Matteo Camera, memorie storico-diplomatiche dell' antica città e ducato di Amalfi — 2 vol. Salerno 1876, 1881. Bgl. Leo I. S. 363 ff. Sfrörer (Not. 7) I. S. 569 ff. Heyb I. S. 107 ff.

<sup>11)</sup> Dal Borgo, dissertazioni [sopra l'istoria Pisana. t. I. p. 1. 2. Pisa 1761—1768. L. Cantini, storia del commercio e navigazione dei Pisani. 2 vol. Firenze 1797/8. F. Masi (Chirone Epidaurico), raggionamento — della navigazione e commercio della repubblica Pisana. Pisa 1797. Fanucci, storia dei tre celebri popoli marittimi dell' Italia: Veneziani, Genovesi e Pisani. 4 vol. Pisa 1817—1822. G. Manno, storia di Sardegna. 3. ed. t. II. Milano 1835. Scaube, Das Confulat bes Mecres in Pifa. 1888. — Saupturfundenwert: Dal Borgo, raccolta di scelti diplomi Pisani. Pisa 1765 und allgemeiner: Brunetti, codice diplomatico Toscano. Colbidamidi, Sambud des Sambufardes. 1. 3. Mult.

im 9. Jahrh. mit den Arabern kännpfen, im 11. Jahrh. benselben die Inseln, befonders Sardinien, entreißen und bis nach Afrika ihre Waffen herübertragen — erst die Seeschlacht von Meloria (1284) und die Zerkörung von Porto Pisano (1290) entscheiden die Borhertsschaft Genua's 13), wie die Seeschlacht von Chioggia (1379) das schon seit dem vierten Areuzzug begründete Uebergewicht Benedig's über Genua sixtr. Daneben kräftig emporstrebende, zum Theil unter Normannenherrschaft stehende Seestädte Unteritaliens, Siciliens, des adriatischen Weeres 14), vornehmlich aber seit dem 11. Jahrh. die

<sup>2</sup> vol. Firenze 1806 — f. auch insbef. Rot. 15, Bonaini, arch. stor. Ital. t. VI. p. XXXIX ff. Denb, insbef. I. S. 147 ff.

<sup>12)</sup> Fanucci (f. Rot. 11). G. Serra, la storia della antica Liguria e di Genova. 4 vol. Torino 1834. E. Vincens, histoire de la république de Gênes. 3 vol. Paris 1842. M. G. Canale, nuova istoria della republica di Genova, del suo commercio e della sua letteratura. Dall' origine all' anno 1797. 4 vol. (bis in bie Beit Rarls V.). Firenze 1858-1864. (Die erste Ausgabe, Genova 1844-1846, 4 vol., führte ben Titel: storia civile commerciale e letteraria dei Genovesi - viel Material, aber nicht immer fritisch.) Th. Blumenthal, Bur Berfaffungs: u. Berwaltungsgeschichte von Genua im 12. Jahrh. Göttingen 1872. Lumbroso, della storia dei Genovesi avanti il MC. Torino 1872. - Laftig, Entwidelungemege S. 15 ff. E. Send, Genua u, feine Marine im Beitalter ber Kreuguge. 1886. Ueber bie gefchriebenen Quellen : Girolami Rossi, Gli statuti della Liguria I. p. 66 ff. (in Atti della società Ligure de storia patria, Genova 1878) u. Laftia a. a. D. S. 173 ff. Saupturfundenmerfe: Liber jurium rejpublicae Genuensis t. I. II. (Histor. patr. monum. t. VII. IX. 1854-1857); Chartae t. I. II. (eod. t. I. VI. 1836. 1853). Desimoni u. Belgrano, documenti ed estratti inediti o poco noti riguardanti la storia del commercio e della marina ligure (Atti della società ligure di storia patria. vol. V. Gen. 1867. p. 355 ff.). - Sepb, insbef. I. G. 137 ff.

<sup>13)</sup> Lib. iur. II. nº 39 ff. 56-60.

<sup>14)</sup> Fortunato, riflessioni intorno al commercio — del regno di Napoli. Nap. 1760. Bianchini, storia delle finanze del regno di Napoli. 2. ed. Nap. 1899. Derfelbe, storia economia-civile della Sicilia. Nap. 1841. G. Filangieri, documenti per la storia, le arti — delle prov. Napol. 2 vol. Napol. 1883/4. Ciccaglione, im Filangieri Şufi 1886. Cusumano, storia dei banchi della Sicilia I., Roma 1887. — N. Alianelli delle consuetudini e degli statuti municipali nelle provincie Napolitane. vol. I. Nap. 1873. D. Brünned, Siciliens mittelafteride Stabitechte. 1881.

reiche Fabriktabt Lucca 15), der große Gelbplat Siena 16), die zugleich als wichtige Industrieplätse hervorragenden Bermittler des italisch-beutschen Berkehrs Mailand 17) und Bologna 18), endlich das mächtige Florenz 19): seit dem 13. Jahrh. Hauptsit der italischen

16) Neber das Urfundenmaterial der "calessu" f. arch. stor. Ital. s. III. t. IV. p. I. S. 45 fl. t. III. p. II. S. 55. Acttesse Annungsstatuten u. a. h. von Polidori, Statuti Senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV. 3 vol. Bologna 1863—1877. L. Banchi, l'arte della seta in Siena nei secoli XVI. Siena 1881. Bon L. Banchi, gli ordinamenti economici dei comuni toscani nel medio evo e segnatamente del' comune di Siena ist m. B. nur das erste Hetter, Siena 1879.

17) 18) S. außer Spegel, Prosper de Haulleville, histoire des communes Lombardes depuis leur origine jusqu'à la fin du XIIIº siècle. 2 vol. Paris 1857/8..

19) Gino Capponi, storia della repubblica di Firenze. 2. ed. 3 vol. Firenze 1876. — E. T. Perrens, histoire de Florence. 3 vol. Paris 1877 (vgl. bazu La fitig, Entwidelungswege S. 233 ff.). — Salvetti, antiquitates Florentinae (s. l.) 1777. (L. Passerini), Gli Alberti di Firenze, genealogia storia e documenti. 2 vol. 4. Firenze 1869. L. Cantini, legislazione toscana raccolta e illustrata. 33 vol. Firenze 1800 ff. (Pagnini), Della decima edi vari altre gravezze imposte dal' comune di Firenze, della moneta e della mercatura de' Fiorentini fino al secolo XVI. 4 t. Lisbona et Lucca 1765/6. S. L. Peruzzi, storia del commercio e dei banchieri di Firenze — dal 1200 al 1345. Firenze 1868 (vgl. bazu meine Mngeige 3. XIV. S. 660). \$\( \begin{array}{c} \b

RgI. auch La Mantia, storia della legislazione di Sicilia. Palermo 1866. Bur bas Secrecht insbef. N. Alianelli, delle antiche consuctudini e leggi marittime delle provincie Napolitane. Napoli 1871. Genb I. S. 107 fl. Pertile II. p. 294 fl. 611 ff. Ueber Ancona f. auch Giuglelmotti (Rot. \*).

<sup>15)</sup> Tommasi, sommario della storia di Lucca dall'anno MIV al anno MDCC — continuato — per cura di Minutoli. Firenze 1847 (audarch. stor. Ital. t. X); insbej.: Telesforo Bini, i Lucchesi a Venezia. Alcuni studj sopra i secoli XIII e XIV. 2 vol. Lucca 1853. 1856 (başu Canestrini, arch. stor. Ital. N. S. t. II. p. I. ©. 212 ff. t. VI. p. II. ©. 4 ff.). Salvatore Bongi, della mercatura dei Lucchesi nei secoli XIII e XIV. Lucca 1858. S. Bongi, bandi lucchesi del secolo XIV. Bologna 1863. Şaupturtunbenwerf: Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca 13 vol. Lucca 1813—1860 u. über baš Archiv v. Lucca insbejonbere trefflich: S. Bongi, inventario del R. Archivio di Stato in Lucca 2 vol. 4. Lucca 1872, 1876.

Wollen: und Seiben-Manusaktur, später ber wichtigste Bank: und Bechselplaß Europa's, nach ber Eroberung Pisa's (1406), als bessen Rechtenachfolgerin und seit dem Erwerb des trefstichen Hafens von Livorno (1421) direkt, in Konkurrenz namentlich mit Venedig, an dem Beltseehandel betheiligt — zahlloser anderer, durch gandel und Industrie 20), oder, wie Rom 20a), durch politische Centralstellung hervorragender Kommunen zu geschweigen. Nicht zutressend ist der neuerdigs behauptete 21) Gegensah reiner Handels: und Industrie-Handels: Tädte, noch weniger die Annahme, daß nahezu ausschließlich 22) der ligurisch-toskanische Städtefreis, und hier wiederum vorwiegend Genua und Florenz für die Entwiselung des neueren Handelsrechts in Betracht kämen.

In blutigen Rämpfen theils mit Bischofen, Dynasten und Abelsgeschlechtern, theils mit ben Kaifern, erringen Ober- und Mittel-Italien die durch den Frieden von Konstanz (1183) anerkannte reichsunmittelbare Städtefreiheit 23), und ein immerhin hohes Maß der

<sup>1882.</sup> I. S. 1 ff.). - Laftig, Entwidelungswege S. 231 ff. u. über bie jum großen Theil ungebruckten alteren Quellen insbef. S. 348 ff.

<sup>20)</sup> So von oberitalischen Binnenstädten: Parma, Piacenza, Mobena, Berona, Bicenza, Brescia, Cremona, Padua u. a. m.

<sup>20</sup>a) Pertile II. p. 390 ff., Guglielmotti (Not. \*).

<sup>21)</sup> So La fti g, Entwicklungswege S. 8 ff. Aber nicht einmal Benebig und Genua sind reine Handelsstäde (f. meine Besprechung Z. XXIII. S. 311), Znnungswesen und Innungsgerichtsbarkeit (f. jeht Bensa, archiv. giuridico XXVII. p. 281 ff. — studij di diritto commerciale (Genova 1882) p. 99. 108 ff., vgl. Lattes p. 71. 248 Rot. 8) sind auch hier entwicket.

<sup>22)</sup> So Laftig a. a. D. So trifft nicht zu, daß Benedig hinsichtlich der originären Produttivität im Recht hinter dem Westen weit zurücktehe, oder daß neben Genua vorzugsweise Florenz sür die Entwicklung des handelsrechts maßegebend sei — vielmehr hat der gewohnheitliche Grundstock des neuen Rechts sich ziemlich gleichzeitig misüden (Amalsi u. s. f.). Osten (Benedig), Westen (Visu u. Genua) entwicklt, Benedig hat eins der ältesten und wichtissten Seerechte, Bila die älteste und vordibliche umfassende Auszeichnung des Handelsgewohnheitsrechts. (S. auch meine Besprechung Z. XXIII. S. 311 ff. XXXV. S. 599. Lattes a. a. D. Schaube a. a. D. S. VI.) In seinen neuesten Schriften, insbes. Wartenrecht u. Zeichenregister, 1889, schöpft übrigens auch La fig aus einem ausgedehnteren Quellentreis.

<sup>23)</sup> Spegel II. S. 287 ff. Fider, Forfdungen II. S. 52. 53. 60 ff. 193 ff. Pertile II. p. 79 ff.

Selbständigkeit genießen auch die unter Landesherrschaft verbliebenen größeren Gemeinden <sup>24</sup>). Unter einander stehen sie in keinem dauernben <sup>24</sup>°) Berbande, versolgen vielmehr eifersüchtig mit allen Mitteln der treulosesten Bolitif und der rücksclosesten Gewalt <sup>24</sup>°) gegen einander, wie gegen die konkurrirenden Seeftädte Spaniens und Frankreichs um die Handelssuprematie ringend (Pisa wider Amalsi, Genua wider Pisa, Benedig wider Genua dis in das 16. Jahrh.), ihre Sonderinteressen auch im Auslande, während sie dem Jugang fremder Kapitalse und Arbeitsekräfte meist bereitwillig die Thore öffinen <sup>24</sup>°).

Dem, wie im Alterthum, überwiegenden Seehandel forrespondert ein durch verhältnismäßig gute Straßen, in Oberitalien auch durch ein reiches Flußnet 25) geförderter Binnenhandel, welchem zahlereiche Märkte und Messen 25a) als Mittelpunkte dienen. Rächst den byzantinischen und arabischen Münzen werden seit dem 13. Jahrh, die italischen Goldmunzen zum Weltgeld 25b).

<sup>24)</sup> Sclopis I. p. 159. Fider, Forfchungen I. S. 94. II. S. 195. Pertile II. p. 64 ff. 83 ff. 370 ff.

<sup>24°)</sup> Ueber die lega Lombarda (1167. 1197) und die Wessische Cana (1197) s. Giudici I. p. 306. 462 ff. 516. Fider, Forschungen IV. n° 196; über den Berband für Frankreich s. unten Not. 176 ff.

<sup>24</sup>b) Man benke an ben Fluch Dante's, inferno XXXIII. 151 ff.:

Ahi Genovesi, uomini diversi

D'ogni costume, e pien d'ogni magagna,

Perchè non siete voi del mondo sparsi?

Freilich erfahren auch Pifa, Florenz u. andere Städte herbsten Tabel bes großen Dichters.

<sup>24</sup>c) Benedig: Lebret, Staatsgeschichte ber Republit Benedig I. S. 610 ff., Simon & felb a. a. D. II. S. 29 ff.; Bifa: Schaube a. a. D. S. 91; Florenz: Bohlmann a. a. D. Stenso Montpellier, Barcelona u. a. m. S. auch Lattes p. 91 ff.

<sup>25)</sup> Göt a. a. D. S. 590 ff.

<sup>25</sup>a) Muratori, antiq. II. col. 865 ff. Pertile II. p. 517 ff. Schupfer, arch. giur. III. p. 736. Genuef. Chart. II. col. 185. 200, 220, 237.

<sup>25&</sup>lt;sup>b</sup>) 1136 (1149?) ber Genuesische ianuinus (genovina), 1252 ber Florentinische Goldgulden (storio d'oro), 1284 (1283?) ber Benetianische Dutaten (ducato, zeechino). Die Goldprägung geht freisich in einzelnen toötanischen Etädten bis in das 9. Jahrh. hinauf (Brunetti, cod. dipl. Tosc. I. p. 340 ff.) — s. auch oben S. 97. 98. Bgs. überhaupt: Serra, Liguria I. p. 352 ff. IV. p. 65. Romanin, Venezia II. p. 320. Peruzzi, Firenze p. 99 ff. Arch.

#### II.

Neben bem, als gemeines und subsidiares kaiserliches Recht zur umfassenderen wissenschaftlichen Pflege und Wiederanwendung gelangendem römischen <sup>26</sup>) und dem von den weltlichen Gerichten ziemlich stei, mehr zur Abschwächung von wirklichen oder anscheinenden Härten und Formalismen des römischen Rechts gehandhabten kanonischen <sup>26a</sup>) Necht, dem dürstigen italischen Reichsrecht<sup>27</sup>), endlich dem in zahlreichen Gegenden Italiens lange in Kraft gebliebenen aber modernissten und nahezu das römische Recht ersehenden longobardischen Recht (Lombarda) <sup>28</sup>), dient zur Regelung des bereits früher (S. 143 ff.) charafterisirten neu erblischenden Verkehre vor-

stor. Ital. IV. p. 111 ff. Sclopis II. p. 237. Pertile II. p. 511 ff. u. über Genua (peşielf; Gandolfi, moneta antica di Genova. 2 vol. Genova 1841 u. başu: Promis, miscellanea di storia Italiana XI. p. 193. Um 1310 gaften 400 perperi d'oro (Byzantiner, besants) = 200 lire di Genova = 200 florini o genovini d'oro.

<sup>26)</sup> v. Savigny, Geschicke bes Köm. Rechts im Mittelatter. Bb. III. IV. VII. v. Veth mann: Holling, Der Civilprozes bes gemeinen Rechts. Bb. V. VI. 1. Bgl. 3. B. lib. iur. I. nº 236 (1102). 389 (1191). Stat. von Benevent 1202, publ. 1230 (Annali delle università Toscane p. I. t. II. & 153). III. Stat. com. Parmae 1316 ff. (S. 11). IV. 1347 (S. 12). Auch als Theil bes Statutarrechts, in welches es früh in beträchtlichem Umsange ausgenommen wird, ober feineswegs nur mechanisch entehnt, sondern vielsach in freier und geschicker Fortbildung, wie Ergänzung. Am merkwürdigten ist die Mischung römischen, germanischen und neueren Rechts im constitutum usus u. legis von Bisa (f. Not. 29). Nur Benedig begnügt sich, auch hier seine stolze Eigenart wahrend, mit freier Benutzung des (namentlich in Padvac cifrig studirten) römischen Rechts ur Ergänzung des reichen Statutarrechts: Sclopis II. p. 115 ff. Romanin II. p. 237 ff. Venezia e le sue lagune I. p. I. S. 289.

<sup>26°)</sup> Sclopis II. p. 99 ff. 110 ff. Die statuti — de' mercatanti von Bologna (1509), Schlußrubrif, stellen solgende merswürdige Rangordnung aus: Rausmannsstatut, Stadtrecht, le legge civile e poi le legge canonice.

<sup>27)</sup> Pertile I. p. 260 ff. verb. 351 ff. u. Cit. Cohm, Frant. Reichs: u. Gerichtsverfaffung S. 134.

<sup>28)</sup> Ueber die spstematische Lombarda oder das liber legis Langobardorum aus dem Ende des 11. Jahrh.'s (Casinensis und vulgata) f. Brunner, D. Rechtsgeschichte I. S. 391 u. über die Geltung in Italien: M. Conrat (Cohn), Geschichte der Quellen u. der Literatur des römischen Rechts I. S. 50 ff. Ueber-haupt Fider III. § 452 ff. v. Bethmann: Hollweg IV. § 60. V. § 104.

nehmlich das Statutarrecht und das zunächst lokale Gewohnsheitsrecht 29), Träger germanischer 30) Rechtsgebanken, wie alter und neuer kausmännischer Sitte.

Die lestere mirb burch bie in typischer Form, unter regelmäßiger Mitmirtung von gesehrten Schreibern (Notaren) 31) — ju

<sup>29)</sup> Dben G. 126 ff. und unten § 35 ff. Pertile I. p. 342 ff. Die .. consuetudines" von Genua find icon vor 1056 von ben bortigen Marfgrafen beftätigt worden (Laftig S. 50 ff.). Usatici von Barcelona 1068 (f. 88). Bal. auch Die bas Gewohnheitsrecht wie Die autonome Rechtsbilbung ber itglienischen Stabte anerkennenden und beftätigenden Beftimmungen bes Ronftanger Friedens: Acta pacis Constantiae SS 1-7. Bereits Buoncompagni ftellt in feinem Cedrus um 1215 (ed. Rodinger, Brieffteller u. Formelbucher G. 121 ff.) eine Rechts: theorie ber "statuta" auf. Die carafteriftische Definition lautet: Statutum est arbitraria mundi norma que a vulgari hominum consuetudine procedit. Nam quelibet civitas in finibus Ytalie sua facit statuta seu constitutiones, quibus potestas vel consules publica exercent negotia et puniunt excedentes, non obstante aliqua lege, que contra statutum dicere videatur, pro eo quod illa statuta seu constitutiones iuraverunt integraliter observare. - Eigenthumlich ift, obwohl ber Gegenfat von lex ober edictum und usus auch sonft im germanischen, insbes. im langobarbischen Recht, begegnet einzelnen Städten die icharfe Scheidung ber Gerichtsbarfeit nach lex u. usus, fo insbes. Statut von Bistoja (ed. Berlan 1882) § 130: iudex de lege - iudex de usu, vgl. § 148 und Bifa: curia legis - curia usus, entsprechend ber gesonberten Codification bes constitutum legis (b. b. romifches u. longobarbifches Recht mit mobernen Mobificationen, bauptfächlich Ramifien: u. Erbrecht) u. constitutum usus (b. b. gefehliche Firirung bes neuen Gewohnheiterechts, hauptfache lich Mobiliarfachenrecht u. Berfehrerecht, jedoch mit Ginschluß gemiffer Immobilar: rechtsfachen, a. B. aller Lebnsfachen - mit rom, Recht untermischt). Erhalten find beibe in einer neueren Revision von 1233, boch reichen einzelne Beftimmungen bes const, legis bis 1146 binauf, und batirte Bufate ju bem, laut Prolog von 1161 (jest 1160) neu redigirten const. usus bis 1190 (vgl. auch Schaube a. a. D. S. 3 ff.); einzelne Beftimmungen find gemeinfam: comune legis et usus. Der Brolog bes const. usus betont bas hohe Alter gahlreicher, allmählich figirter und redigirter, sowie alljährlich revibirter Gewohnheiten, sowie beren Ur: fprung aus internationalem Sanbelsverfehr: tam civibus et advenis et peregrinis et omnibus universaliter in consuetudinibus previderent; consuetudines suas, quas propter conversationem, quam cum diversis gentibus habuerunt - in scriptis statuerunt redigendas.

<sup>30)</sup> S. oben S. 133 ff., vgl. v. Bethmann: Hollweg, Civilprozeß V. S. 328. Sohm, 3. f. Rechtsgeschichte XIV. (R. F. I.) S. 74.

<sup>31)</sup> S. oben G. 125. v. Bethmann: hollmeg, Civilprojeg IV. S. 360.

welchen auch die für ben Seeverkehr wichtigen Schiffsichreiber 3 1a) gehören — geschloffenen Rechtsgeschäfte entwickelt und befestigt 3 2),

31°) Sie fertigen u. a. das cartularium navis (Quaderno, Manifest), die Konnossemente und sonstige Urtunden des Seeverlehrs. S. unten Rot. 145 und II. § 70.

32) Ueber ben baraus hervorgegangenen Geich aft sft pl (stylus mercatorum) vgl. unten § 35. Lehrreich find in biefer Begiehung bie Dufterformulare (f. oben S. 125), nach welchen auch die Rotare bie Urfunde abzufaffen pflegten. Bgl. Pertile VI, p. 318. Ein formularium, tabellionum, bat icon Irnerius ge: fdrieben (v. Savigny, Geschichte IV. S. 62); feit bem Beginn bes 13. Jahrh's. find bie summae artis notariae häufig (v. Bethmann: Sollweg, Civilproc. VI. S. 159 ff., v. Stinging, Geschichte ber popularen Literatur bes rom. u. tanon. Rechts S. 293 ff.). Früh begegnen Notariatsordnungen und Notariats: tagen, 3. B. in Bifa: const. usus c. 89, const. legis c. 51. 52, vgl. breve notariorum v. 1305 in 89 Rapiteln. S. überhaupt Monum. histor. patrine, leges municip. col. 1741 s. v. notarii und bie Statuten (unten Rot. 44 ff.). Ueber bie italienifden Urfunbenfammlungen f. Pertile I. p. 9 ff., auch oben Rot. 7 ff. In neuefter Beit hingugetommene Sammlungen find ins: besondere für Benevent: Codex diplomaticus Cavensis, cura Morcaldi, Schiani, S. de Stephano. Napoli 1873 ff. (bisher 7 vol.), für ben Drient: Archives de l'orient lat. vol. I. II. Paris 1881. 1884. (Die hier von Desimoni aus bem genuefifden Archiv mitgetheilten Rotariatsatten betreffen bie von man: bernben italienifden Rotaren in Ramagufta [Eppern] 1271 ff. und Lajago

<sup>382.</sup> V. S. 157 ff. VI. S. 159 ff. Pertile VI, p. 302 ff. Bresslau, Sanbbuch ber Urfundenlehre I. S. 461 ff. Gie bilben, mit anberen Rechts: gelehrten und Sachwaltern vereint, eine, meift bie vornehmfte Innung; fie find porwiegend bie Rebattoren ber Gemeinbe: wie ber Innungs: Statuten; Die ftan: bigen Sefreture ber Gerichte, ber Gemeinben, Innungen und fteben nicht minber im Auslande ben consules wie ben nationes ber Sanbeltreibenben gur Geite. Genua bat um bie Mitte bes 13, Jahrh.'s 200 Notare, Bisa im Jahre 1292 etwa 231. Mailand ju Ausgang bes 13. Jahrh.'s vier: bis fünfhundert, Floreng im 14. Rabrh, gegen 600. Das Notularium bes Genuefers Giovanni Scriba enthalt für einen Reitraum von taum 10 Jahren (1155-1164) bie Imbrevia: turen von gegen 1000 Urtunben. Raum weniger umfangreich icheint bie Bragis bes etwas jungeren Genuefer Rotars Lanfranco gewesen ju fein; noch umfaffenber j. B. bie Bragis bes Marfeiller Rotars Giraud Amalric, beffen Notularium anscheinend nur fur bas Jahr 1248 gegen 1031 Sanbelsatte enthalt (f. unten Rot. 32). Daß bie meiften Sanbelsgeschäfte notariell geschloffen werben "mußten" (Laftig S. 326), ift freilich nicht gegranbet; ja es begegnet fogar (Lattes p. 282), daß aus Rotariatsinftrumenten am Sandelsgericht (Innungs: gericht - f. unten) nicht geflagt werben fonnte.

burch Statuten ber Gemeinden und der gewerblichen Innungen zum erheblichen Theile codificirt, durch zünftige und staatliche Rechtspflege, im internationalen Berkehr auch durch Handels= und Schiffahrts=Berträge 83) fortgebildet 34).

Bei aller Verschiebenheit im Einzelnen — so namentlich in Sübitalien und Sicilien 36), Benedig, Rom, Genua (f. Not. 7 ff. 54) — treten boch überwiegend gewisse gemeinschaftliche Grundzüge ber Entwickelung bervor.

1. Seit bem 10. Jahrh., namentlich im 11. wird der von jeher freie Kaufmannsstand 3.54) nebst den höheren Klassen sonstiger Gewerdtreibenden (negotiatores) zum Kern der städtischen Bürgerschaft (populus, cives, durgenses), aus welchem, jedoch häusig in Verbindung mit dem Lehnsadel, die neue Eidgenossenschaft der im Wesentlichen Gericht und Polizei selbst handhabenden Stadtrepublik, das comune 3.69 hervorgeht, dessen höchste Wagistratur seit dem Ende des 11. Jahrh.'s allgemein das Consulat 3.7), ein Jahrhundert später

<sup>[</sup>Armenien] 1299 ff. aufgenommenen Urfunden). Ganz in diesen Bereich gehört u. a. auch die wichtige Sammsung der Marfeiller Handelsurfunden des 18. Jahrh's.: Blancard, documents insedits sur le commerce de Marseille. 2 vol. Marseille 1884/5, und das Urfundenbuch für Montpellier bei A. Germain, histoire du commerce de Montpellier. — 2 vol. Montpellier 1861.

<sup>33)</sup> S. § 6 Not. 7, baju noch einzelnes bei Mas Latrie, Mélanges historiques. Choix de documents t. III. (Paris 1880) p. 83. 112. 178. 209. Bal. auch Pertile II. p. 472.

<sup>34)</sup> Rur bies find bie ficheren und unmittelbaren Erkenntnisquellen bes italienischen Gewohnheitsrechts. Die jungere Literatur, jumal bie theologisch-tanoniftische, gibt nur ein eigenthumlich gefärbtes Spiegelbilb. S. oben S. 140 ff.

<sup>35)</sup> S. J. B. Alianelli, statuti municipali I. p. 21 ff., v. Brünneck, Siciliens mittelasterliche Stadtrechte. 1881.

<sup>35</sup>a) Neber die Langobardenzeit f. Leo II. S. 82 ff., 105 ff., Hegel I. S. 431 ff., Schupfer, arch. giur. III. p. 732 ff.

<sup>36)</sup> Die gahlreichen Streitsragen interessiren für die Geschächte des Handelsrechts nicht. S. Hegel II. S. 46. 144 ff. 242 ff., Schupfer, arch. giur. III. p. 782 ff. V. p. 80 ff., Hend a. a. D. (Rot. 12). Bgl. Pertile II. p. 10 ff. und über die Auribittion p. 58 ff.

<sup>37)</sup> Hegel a. a. D. Fider, Forschungen III. nº 584 ff. de Haulleville I. p. 424 ff. II. p. 5 ff. Pertile II. p. 37 ff. Daten bei Odorici.

ber zunächst außerorbentliche, biktatorische, bald regelmäßige Einzelmagistrat, podesta (potestas) bilbet 38). Den Conjuln zur Seite steht als Regierungskolleg ber engere Nath (consilium, credentia) ber Nechtskundigen (iudices et sapientes) 384); weiter die ursprüngliche Gerichtsversammlung, später wählende, gestzgebende und kontrolirende Bürgerversammlung (parlamentum) 39); wogegen der Podesta regelmäßig ein auswärtiger, auf je 1 Jahr berusener Ablicher ist, ein wandernder Bürgermeister, welcher seine rechtsgelehrten Näthe (assessores, wohl auch consules) häusig aus der Fremde mitbringt, zur Seite einen engeren und einen die Bürgerversammlung wesentlich ersehnden weiteren Rath hat 32a).

Bereits gegen Ende bes 11. Jahrh.'s beginnt bie Bevölferung ber fleineren Gewerbtreibenben und Arbeiter fich in ihren Zunften auch politisch zu organisiren und bilbet balb für sich, balb mit ber höheren Bürgerschaft gegen ben Abel verbunden einen besonderen Staat, mit

statuti Bresciani (leg. municip. II. col. 1584: Pisa 1088, Mailand 1097, Genua 1098 (?) u. s. s.). Reber besondere Gerichiskomius (consules de placitis, causarum, iustitiae) neben den consules de comuni, serner Fremdenstonium u. dgl. s. y. Pertile II. p. 44 fs. Lastig S. 135 fs.

<sup>38)</sup> Bohl zuerst in Bologna (1151; 1135 (?): Ficter II. S. 181 st.). Borübergesend fommt eine Mehrzast von podestå vor, z. B. 4, 12 u. s. s., z. B. in Mailand: Schupfer, arch. giur. VI. p. 157. Bgl. Pertile II. p. 84 st. gastig S. 100 st. Pobesta und Consuln um 1200 in Bistoja: Chiappelli. Arch. giur. XL. p. 139.

<sup>38°)</sup> Daß diese aus der in das longobardische Jtalien modifizit übertragenen fränklichen Schöffen verfassung und N. Bethmann Dollweg, Eiwilprozek V. S. 22 st. 237) hervorgegangen sind, ist anzunehmen, wenngleich im italienischen Stadtgericht die Schöffenverkassung verschwunden schotzericht no 570 ff. 584 ff. Ueber die Innungsgerichte s. unten Note 90.

<sup>39)</sup> Segel II. S. 209 ff. de Haulleville II. p. 13 ff. Laftig S. 85 ff. Sept S. 37 ff.

<sup>394)</sup> Segel II. S. 242 ff. Fider III. S. 321. Campori, pref. 3u stat. civit. Mutine p. CXXXVIII ff. Man sehe 3. B. das Berzeichniß der Bredscianer, welche zwischen: Odorici u. Wüstenseld, stat. Bressiani col. 1984. In Genua werden seit 1216 die Rechtssachen fremben doctores legum übertragen (Chort. II. N° 1790. col. 1334 Rot. 2), noch nach den statuta civilis v. 1589 lib. I. c. 7 besteht die rota civilis auß 3 doctores externi.

Rath und Aeltesten (anziani), auch wohl einem besonderen Haupte (capitano del popolo), oder sie gelangt im comune zur Mitherrschaft 1-0). Der Fortgang der Bewegung führt häusig zum völligen Ausschluß des Adels und zu einer die ganze Bürgerschaft umfassenden rein politischen Zunstwersassung 1-1), endlich seit dem Beginne des 14. Jahrh. 3 zur Tyrannis (die Medici in Florenz und sonst) 1-10. Aber auch in den aristokratisch geordneten Gemeinden psiegten Handel und Fabrischerieb den Adel nicht zu derogiren 1-2). Charakteristisch

<sup>40)</sup> Credentia S. Ambrosii 1198 unb Kompromiß von 1225 in Mailanb, Chigain's Berfaffung von Berona 1238, il popolo in Florens 1250, Bologna 1256, Lucca 1251, Genua 1157 u. f. f. Ueberfaupt Pertile II. p. 185 ff. (f. Saftia S. 111 ff.). S. aud Bongi invent. I. p. 121 ff. II. p. 335 ff.

<sup>41)</sup> So namentlich in Floreng: Ordinamenta iustitiae comunis et populi Florentiae, in ben einzelnen Rapiteln besonders beschloffen und publicirt 1293, Die Gefammtannahme 12. August 1294, (Unvollständige erfte Redaftion bei Bonaini, arch. stor. Ital. N. S. I. p. I. G. 1 ff.; latein. Driginaltert bei Fineschi, memorie storiche di S. Maria Novella 1790; jungerer Bulgar: tert bei E. Giudici, storia III. p. 7 ff.; unkritische Ausgabe mit Bufagen in statuta Florentiae (1415) I. p. 407 ff.) Bgl. Begel, Die Ordnungen ber Gerechtigfeit von Floreng. Erlangen 1867. Capei, arch. stor. Ser. III. t. VII. p. I. S. 132 ff. Villari, nuova antologia XI. 1869. p. 453 ff. Perrens, histoire II. p. 368 ff. Laftig S. 244 ff. Ausübung bes Gewerbes (continue artem exercentibus) verlangt nur ber Entwurf, nicht bie befinitive Rebattion sub III (il quale non faccia arte continuamente overo il quale non sia scritto in libro overo matricola d'alcune arte). Dante unb Dino Compagni waren Bunftmitglieber, Erfterer unter ben speziali (Droguiften und Apothefer). Ueber die "Degradation" der popolani zu nobili und damit Ausschluß vom aftiven Burgerrecht: Sclopis I. p. 169. 170. S. auch Campori, stat. civit. Mutine pref. p. XXXI. XLV. CVIII, ff.; stat. dom. mercator. v. Berona 1319 lib. III. c. 11; Sullmann III. S. 339. 429. 433 ff. Unten § 43.

<sup>41</sup>a). Pertile II. p. 225 ff.

<sup>42)</sup> Neber Benedig s. z. B. Cfrörer, Byzantin. Geschichten I. S. 101. "Są gibt im Wenblande kaum einen älteren Weel, als den flädtlichen, durch Gewerbe und Handel, aber auch durch politische Weisheit und Wafsenthaten groß gewordenen von See-Benetien," vgl. S. 159 und die viri nodiles in venetian. Nathäbeschlüssen Woblität des 15. Jahrh's. Archiv. Veneto I. p. 117 ff. Als die Blüthe der venetianischen Nobilität des 15. Jahrh's bezeichnet Ferrara (Nuova Antologia XVI. [1871] p. 208) die venet. Bantiers. Die in den genue sischen Archiven der 12. Jahrh's. genannten Hauptspekulanten sind vielkach consules und sont hertorragende Staatsbeante, desgl. B. von 1536: quod quilibet mercator genuen-

enblich ift allen Staatsverfassungen bas System einer burch Gib unb strengste Strafen geschärften, vom eifersüchtigften Mißtrauen biktirten gegenseitigen Kontrole für bie gesammte Berwaltung 43).

2. Die Stadtrechte 44), aus Privilegien, Beistümern, Sahungen bestehend, reichen bis in ben Beginn bes 12. Jahrh.'s — alter ift aufgezeichnetes Gewohnheitsrecht 45). Zahlreicher werben fie, feit

43) So namentlich ber merlwürdige Sindikat aller abgehenden Beamten. S. s. B. Pertile II. p. 109 ff. Sclopis I. p. 161 ff.

44) Erfte Berfuce einer fritischen Bibliographie bei Bonaini, als Un= hang jur Ausgabe bes Statuts von Val d'Ambra (Annali delle università Toscane p. I. t. II. [Pisa 1851] S. 141 ff. t. III. [1854] S. 6 ff.), bemnachft von Berlan (Barozzi u. M.) Venezia 1858, Valsecchi (nur 2 Lieferungen) Padova 1862, Hubé, Varsovie 1864, - am vollständigften noch L. Manzoni, bibliografia degli statuti, ordini e leggi dei municipii Italiani. P. I. Bologna 1876. S. auch A. Lattes a. a. D. p. 8-22. 351-358; berfelbe, studii di diritto statutario p. VII-XVIII. Laftig, Martenrecht und Beichen: register (1889) S. 8-37. G. Rossi, gli statuti della Liguria p. I. Genova 1878 (in Atti della società ligure di storia patria). v. Brunned, Sici: liens mittelalterliche Stadtrechte, 1881. Begonnen ift eine umfaffenbe Sammlung von Agostino u. Antonio Todaro, raccolta degli statuti municipali italiani. Palermo 1887 ff. Ueber einzelne Stadtrechte f. suo loco, auch Sull: mann III. S. 290 ff. 596 ff. v. Savigny, Gefchichte III. S. 140 ff. 302. 318. 513. Sclopis I. c. 4. II. c. 5. Segel II. S. 221 ff. Pertile II. p. 654 ff. 687 ff. 980. Rritifche Beitrage auch bei Briegleb, Geschichte bes Erefutiv: prozeffes (2. Mufl. 1845) II. S. 189 ff.; Wach, 3. f. Rechtsgeich. VII. S. 439 ff.; berfelbe, Der italienifche Arreftproces 1868; Laftig u. Lattes, welche in ihren verschiebenen Schriften bantensmerther Beise auch bas wichtige noch ungebrudte altefte Statutenmaterial pornehmlich von Rloren; und Genua benuten, theilmeise mittheilen. Rritifche Ausgabe ber Statuten von Biftoja von L. Zdekauer, bisher vol. I. II. Milano 1888. 1890.

45) So bie consuetudini antichi von Genova um 1056. Die alteften Beftand:

sis qui fuerit nobilis — cives nobiles (Atti della soc. Ligur. V p. 485) — crft eine ariflotratifche Neftaurationspolitif gegen Ende des 16. Jahrf.s. [leges anni 1576] beschäftäntt den Mel dus den Größetrieb. Man dente an die großen fürstlichen genuesischen und florentiner Bauthäuser: Medici, Cornaro, Doria, Acciauoli u. a. n. Ueber die Bantiers in Sicilien: Cusumano p. 86 st. S. auch Burthardt, Die Rultur der Nenaisjance in Jtalien (2. Aust.) S. 286 und über die höttere Zeit Straccha, de statu mercat. N° 18 st. Scaccia, de com. et camb. §. 1. q. 1. N° 75, q. 7. par. 3. lim. 17. N° 20 st. Ansaldus, disc. gen. de com. N° 67. 71—84. Ueber Barcelona s. Capmany, memorias 1². p. 187.

ber im Frieden von Konstanz anerkannten obersten Jurisdiftion der Gemeinden, mit dem 13. Jahrh., und erfahren seitdem mannigsache mehr systematische Umarbeitungen und Erweiterungen <sup>46</sup>). Sie enthalten, neben überwiegend administrativen, processussischen und strafrrechtlichen Normen <sup>46a</sup>), das unter römisch-kanonischem Sinstuß sixirte und primär geltende neue Gewohnheitsrecht <sup>47</sup>), insbesondere auch

theile des Statuts von Pistoja gehen angeblich dis 1107 zurück; statuta consulatus v. Genua 1143; reichhaltig statuta Niciae 12. Jahrth.; liber consuetudinum Mediolani 1216 (obwohl sicher bereith 1170 geschriedenes Statutarrecht bestanden hat) — darin altes Handenschaften die Verbeitstenden und Gegen lokalpatriotische Borbatirungen gut Odorici, stat. Bresciani pres. col. 1584. Ueber Weistümer (landa, laudamenta) f. auch Pertile I. p. 346. II. p. 676. La Mantia storia I. p. 78. 117 st. anahden bie Statutechte vorwiegend ausgezichnetes Gewohnheitsrecht oder frei gesethes Recht enthalten, unterscheidet nan wohl consuetudini u. statuti: Alianelli, statuti municipali I. p. 29.

<sup>46)</sup> Es besteht burchgängig eine besonbere Behörde ber emendatores (brevium, statuti). Ueber Genua s. Lastig S. 161. ff.

<sup>46</sup>a) S. 3. B. Pertile V. p. 556 ff.

<sup>47)</sup> Go g. B. Bonaini, Borrebe gu ben Statuti ined. di Pisa I. p. X ff. Volpicella, dello studio delle consuetudini - della città di Terra di Bari. Nap. 1856. p. 8. Berlan, liber consuctud. Mediolani p. 183 ff. Sclopis II. p. 105 ff. Consuctudo fori sive mercati, consuctudo negotiatorum, uso, usantia (usanza u. bgl., buona usanza) auch enger usansa del porto, usanza della arte, usus (consuetudo) maris u. f. f. Ausbrudliche Anertennung 3. B. liber consuetud. Mediolani 1216. tit. 31. Stat. com. Bononiae 1250 ff. lib. IV. sub XXIX a. Stat. com. Parmae 1255 ff. I. p. 45. Breve Pisani com. I. c. 33. 137. u. f. f.; noch häu: figer in ben Innungestatuten, j. B. Breve cons. mercat. Pis. c. 5. 6, 11. 81. 82. Breve curiae maris Pis. c. 7, Stat. dei lanajuoli di Siena dist. I. c. 80 dist. II. c. 13. Stat. dom. mercat. Veronae I. c. 2, II. c. 1, 157. Stat. mercat. Placentiae c. 2. 10. 651. Stat. mercat. Brixiae c. 39. Stat. dell' arte di Calimala (1332) I. rub. 65; in Banbelsgesen: A. B. Span. p. 1283, 1284 (Pardessus coll. V. p. 106. 374. Rot. 3. vgl. 324); in Privilegien und Staatsvertragen, 3. B. Schon Concordia inter Henricum IV et populum Pisanum 1081 (Muratori, antiq. IV. vol. 19): et consuetudines (nicht "constitutiones", mie Pardessus, coll. IV. p. 552 fchreibt, und banach Bagner, Sanbbuch bes Gee: rechts I. S. 63) quas habent de mari sic eis observabimus sicut illorum est consuetuto. Reap. Privileg für Amalfi 1190, (zulest bei Camera I. p. 370): secundum veteres bonos usus vestros (unecht? f. Racioppi, arch. stor. per le provincie Napoletane III. [Nap. 1878] p. 697. Rot. 1); Amari,

zahlreiche handelsrechtliche Satungen, meist als Theil des wohl in einem liber extraordinariorum aufgenommenen Innungsrechts 48); endlich immer gablreichere Bestimmungen des römischen Rechts.

3. In ber bemokratischen Stadtverfassung pflegen überall die Zunftvorsteher als solche, insbesondere der Kaufmannsinnung, Antheil am Regiment 49) zu haben. Den gesellschaftlichen Unterschieden und ihrer politischen Stellung im Regiment und Heerwesen entsprechend, werden in einzelnen 50) Städten höhere und niedere In-

diplomi Arabi (feit 1215/6): p. 285. 301. 198 ff. 214 ff. 338. 363 ff. 388. 391, append. p. 37. 46. 54; Σαfel und Σhomas II. S. 318 u. N° 294. III. S. 60 u. α. m.

<sup>48)</sup> S. unten Rot. 78 ff.

<sup>49)</sup> Stat. v. Pistoja (ed. Berlan) § 164: habebo in communi consilio omnes consules negotiatorum, vgl. §§ 33. 136. Liber consuet. Mediolani tit. 31. Bologna, Fragment ber statuta populi (1245 ff.) Stat. Parmae I. (1253) p. 209 ff. Breve com. Pisan. lib. I. c. 9. 15. 31 u. f. f. Mitnirfung ber consules mercatorum und anderer Innungen bei Staatsverträgen, bei Erlaß von Statuten u. f. f. sehr häufig, seit Ende des 12. Jahrh's. z. 8. (dal Borgo) diplomi Pisani p. 114 ff. 127 ff. Muratori, antiq. II. col. 887. 890. 891. 900. IV. col. 81. Berlan, liber consuet. Med. p. 177. S. auch Schupfer, arch. giur. VI. p. 148 ff. Orlando (Not. 51) p. 77 ff.

<sup>50)</sup> Arrig ift bie Unnahme de Haulleville's II. p. 366, bag bie "arti maggiori" Baffenbruderichaften und ahnliche Berbindungen bes Abels gemefen feien, "arti minori" bagegen bie Innungen ber Gemerbtreibenben. Die Rahl wechselt. In Floreng werben ursprünglich (1218: arch. stor. Ital. XVI. p. I. S. XLVI) 3 folder arti hervorgehoben: della lana, dei mercanti (ober di calimala pon callis malus [lieu mauvais: Strafe ber Tuchfabrifanten, Großhanbler mit fremben, namentlich in Frankreich angefauften, in Floreng verebelten Tüchern, auch strada francescal, f. Ducange, ed. Henschel s. v. calismala. Pagnini, della decima II. p. 92. Cibrario II. p. 229 ff. Peruzzi p. 69 ff. 182 ff. Perrens I. p. 194) und di Por S. Maria o della seta; 1266 ff. (nach Peruzzi p. 38 fcon 1236), 7 arte maggiori (giudici e notai, mercatanti di calimala, cambio [cambiatori], lana, mercatanti di seta [ober di Por S. Maria, auch bie Golbarbeiter umfaffend], medici e speziali [Droguiften, Apotheker f. Perrens III. p. 275 ff.], pelliciai e vajai [Gerber und Rurichner]): Arch. stor. N. S. I. p. I. S. 120 ff.; Gaye, carteggio inedito d'artisti. Firenze 1839. 1840. t. I. p. 417); bie Orbnungen ber Gerechtigfeit 1293 sub I. nennen 12 artes maiores und 9 minores, indem 5 ber früheren minores nunmehr ben böberen beigegablt werben: becchai, calzolai, fabbri, maestri di pietra e di legname, rigatterii; bei biefen 21 artes per-

nungen 51) unterschieben. Die einzelne Innung, in ber Regel zugleich religiöse Bruberschaft (fraternitas) 514) ober mit folder

bleibt es auch im 14. u. 15. Jahrh., z. B. i capitoli del comune di Firenze (1374) I. p. 101, stat. pop. et com. 1415 tract. consul. merc. sub VI. VII., bei Errichtung der mercanzia find jedoch nur 5 arti maggiori betheifigt (f. Laftig, Entwidelungswege S. 265), woraus fich z. B. stat. di Calimala 1332 lib. I. rud. 37 u. Juf. v. 1412 erlärt. — So hat Berugia nach Stat. 1342 arti grossi u. minuti, im Ganzen 44, zu den ersteren gehört die mercanzia, auch schlechtin l'arte genannt (arch. stor. XVI. p. I. S. XLVIII. 239. p. II. S. 527 ff.); vgl. Modena, stat. 1327 lib. II. rud. ult.; Bologna, stat. dell' università de' mercatanti 1509 rud. VI. ver6. stat. civit. 1454 rud. 181 (12 von 26) u. a. m. Ueber Mantua f. A. Portioli, le corporazioni artieri — di Mantova. Mantova 1884.

51) Die Fortbauer ber altrömischen Bunftverbanbe (f. oben G. 69 ff. 87 ff. 105) unterliegt für Theile Mittel: und Unter-Italiens feinem Zweifel: Ravenna: expraepositus pistorum (6. 3ahrh.), capitularius de schola negotiatorum (954), schola piscatorum (11. 3ahrh.), schola macellatorum (1101); Reapel: ars ber Seifensieber (um 600 - bie neueren Rünfte finden fich bort erft fpat - f. Ciccaglione [Not. 14]), Otranto: ars pistoria; Rom: scola sandaliorum (1115). Db aber bie lombarbifchen Maurer (commacini) bes 7. Jahrh's. und andere Gewerke bes 8. Jahrh's., bie casseleri Benedigs (932 ff.) u. f. f. aus folden ober aus neuen, urfprünglich hofrechtlichen Berbindungen hervorgegangen find, ift ichmer zu enticheiben - bie geschichtliche Anfnupfung an romifche Bunfte (f. g. B. noch Perrens I. p. 186 ff.) jebenfalls untritifch. Dag por bem Jahre 1100 fich feine Spur von Rünften finbe (Muratori, antig. diss. 52), ift natürlich unhaltbar - fest organisirt ist bereits 1101 auch bie communitas serrariorum u Brescia (Storie Bresciane ed. Odorici vol. V. p. 80 ff., val. auch Arch. stor. N. S. XI. p. I. S. 83 ff.). - 3m Allgemeinen: Sullmann I. S. 314 ff. III. S. 324 ff. Cibrario II. p. 11 ff. Segel I. S. 410 ff. II. S. 260 ff. Pertile II. p. 185 ff. Lattes p. 23 ff. Schupfer, arch. giur. VI. p. 187 ff. u. Cit. Rezasco, rivista contemporanea N. S. vol. 34 (1863) p. 142 ff. Befonbers: Orlando, delle fratellanze artigiane in Italia. Firenze 1884. Sagredo (Rot, 514), Portioli (Rot. 50 a. C.). Befentlich nur bie Aufhebung ber Bunfte betrifft bie Schrift von G. Alberti, le corporazioni d'arti e mestieri e la libertà del commercio interno negli antichi economisti Italiani. Milano 1888.

An römische Sinrichtungen burfte fic anlehnen bie zunftmäßige Berbins bung ber unteren firchlichen Beamten im 10. Jahrh.: Giesebrecht, Geschichte ber beutschen Raiserzeit Bb. I. (3. Aufl.) S. 856.

51a) S. 3. B. Sagredo, sulle consorterie delle arte edificatici in Venezia. Venezia 1856; aussubritch über bie verwandten französischen Bustande

enge verbunden, unter einem Schutheiligen (patronus) stehend, mit besonderer Kirche, Kapelle, Altar und Begrädnisplat, gleichviel ob der Kausleute, Fabrikanten oder sonstigen Gewerbtreibenden (auch der Notare, Aerzte u. s. f.), führt den Namen ars, misterium (ministerium), schola, universitas, collegium, paraticum, fraglia, matricola (mariegola) — vornehmer: curia oder ordo; die Kausmannsinnung heißt auch mercadancia, mitunter nuxium (nusium) 52). Sie umfaßt nicht selten verschiedene Klassen von Gewerbtreibenden, welche für sich kleinere Innungen bilden 53). Auch begegnen alte, vielleicht aus ursprünglicher Gilbeversassung vervorgegangene 54) Gesammtverbände vieler oder aller Innungen unter Gesammthäuptern: in Pisa 53) und sonst 56, wogegen die äußerlich ähnliche Gesammt-

bem beutichen "Ruten"? Co Bonora, Ginleitung p. 4.

ber confréries: Fagniez, études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIII et XIV siècle. Paris 1877 p. 31 ff. Ueber beutsche s. unten § 10. 52) 3. B. Piacenza stat. mercat. 1321 N° 13. 307-309. 657. Son

<sup>53)</sup> So die Pisaner Gesammtinnung der coriarii: septem artes coriariorum, welche seit 1298 unum corpus, aber mit einer gewissen Selbstänbigkeit und Specialstatuten der einzelnen Junungen bildet (Stat. ined. di Pisa III. p. 911 ff.); die Pisaner ars sabrorum: breve art. sabr. c. 42. 43; für Florenz stat. pop. tract. cons. art. rud. 48. Statuta civil. Bononiae 1454 rud. 180. 181. S. auch Pertile II. p. 201. Lattes p. 24; Orlando p. 52 ff. sehr allgemein Endemann J. V. S. 348.

<sup>54)</sup> S. oben S. 115. Das leugnet Laftig für die Genueser compagna communis, indem er auffallenderweise die altgermanische Gilde mit den freilich meist jüngeren Jünsten identifizier. Ausschlaggebend für die Bejahung, welche freilich nicht immer auf zutressende Gründe gestütt wird — s. die Jusammenstellung der Ansichten dei Pertile II. p. 14. Not. 28 und Hop E E 21 fi. — ist, daß mur die Mitglieder der compagna zum überseissen Großbandel, nämlich der diesen wesentlich bedingenden com men da derechtigt waren. Ueber den ordo maris von Pisa s. Schaube S. 30 ff., meine Andeutung 3. XXIII. S. 310 u. näher XXXV. S. 600 ff.

<sup>55) 4</sup> Berbände: tres ordines oder mercationes, d. h.: curia mercatorum, zu welcher 28 Innungen gehören; curia maris — die Seehandelsgilde — die vornehmfte, an deren Spihe ein prior fteht; ars lanae — Tuch: und Reder: Innung — mit einem prior consulum an der Spihe —; dazu die Einigung der septem artes: notarii, fabri, coriarii, tabernarii, caltholai, pelliparii, vinarii. Alle 2 Monate erwählen die 3 consules der 3 ordines einen prior maior fämmtiticher ordines. Bal. die Einzelnheiten dei Bonaini, stat. ined. I—II.

versaffung der vornehmsten Florentiner Innungen, die universitas mercatorum oder mercanzia <sup>57</sup>), eine unzweiselhaft künstlich-politische, erst dem Beginne des 14. Jahrhunderts angehörige Bildung ist. Mitunter scheiden sich, nach hellenischer Art, die Großhändler zur See und Rheder als ein besonderer Gesammtverband von den übrigen Kausseuten <sup>58</sup>). Häusiger werden ausgezeichnet und bilden eine besondere, nicht selten an erster Stelle genannte, wenngleich wohl den Borstehern der Kausmannsinung untergeordnete <sup>59</sup>) Innung die Geldwechsler und (oder) die insbesondere das Depositenzgeschäft von Alters her betreibenden Bantiers (cambiatores, campsores <sup>60</sup>) u. dgl., seltener auch nummularii — gleich alt sind die Bezeichnungen bancherii, tadularii u. s. f.) <sup>61</sup>); sie sind nicht selten

Die Entstehung dieser Berbände bedarf genauer Untersuchung, welche bisher nur für die curia (ordo) maris in Angriff genommen ist. S., zu Schaube, meine Erörterungen Z. XXXV. S. 600.

<sup>56)</sup> Maior consul mercatorum in Lucca: stat. v. 1308 lib. III. rub. 30. 110. 113. 118. lib. IV. rub. 50; supraprocurator mercatorum et artium in Berona: Korreftur 1338 ju stat. dom. mercator. S. auch für Pavia, Piacenya. Parma, Prescia, Bologna: Lattes p. 27. Rot. 5.

<sup>57)</sup> La ftig, Entwidelungswege S. 265 ff. Bgl 3. B. stat. di Calimala von 1332 lib. I. rub. 37. 49. 65, noch nicht in den entsprechenden IV. 44. II. 38. I. 23. des Statuts von 1301.

<sup>58)</sup> So namentlich bie curia maris von Pifa.

<sup>59)</sup> Breve com. Pisani lib. I. c. 159. Stat. mercat. Placent. No 332. Stat. Mutine lib. II. a. E.

<sup>60) 3.</sup> B. 1193: Muratori, antiq. II. col. 893; 1216: liber consuet. Mediol. tit. 3. Cambitores: 1197: Stat. Secusiae (leg. municip. f. 8); cambiatores: Stat. Secusiae 1233 (eod. fol. 12); cannsores: Stat. Eporediae 1313 (eod. f. 1138). Die wunbertige Annahme Laftig's, Entwidelungswege S. 249. 3. XXIII. S. 151, daß campsor nicht von cambium, cambire, sondern von capsa (Geldriche u. dgl.) herrühre, also eigentlich capsor, capsarius saute, beruht doch nur auf der mitunter vorkommenden Absürzung capsor statt campsor. S. jeht auch Lattes p. 213. Not. 6.

<sup>61)</sup> So die Genueser Notariatöurkunden seit 1155, 3. B. Chart. II. N° 268.
340. 353. u. oft; lib. iur. I. N° 292. 812 etc. Breve com. Pisani lib. I. c. 159. Benetianische Gesetze seit 1318: E. Lattes, la libertà delle danche a Venezia. Milano 1869 u. a. m. In Sicilien sedenfalls seit 1300 (Cusumano p. 48). Die Annahme von Papa d'Amico, titoli di credito p. 277 ff., diß Geldwechsser und Bantiers zu sondern seien, daß es ursprünglich seine "Banz-Gold, midt, dandbuch der danbelareches. I. 3. Aus.

fautions: ober gar concessionspslichtig — ja mitunter ist bas mit bem Münzrecht enge zusammenhängende Recht des Geldwechsels Regal <sup>62</sup>) — auch wohl zugleich Münzbeamte des Staates oder doch verbunden, für den Umlauf richtigen und unverfälschten Geldes zu sorgen <sup>63</sup>). Als Träger eines sich frühzeitig nach antiker Art <sup>64</sup>) entwicklichen Bankwesens, weitverzweigten Geldverkehrs, als Vermittler umfassender Staatsanlehen <sup>65</sup>) wie der auch hier indirekten Abgaben:

tiers" in Italien gegeben habe, ift im Allgemeinen und auch für Sicilien insbesondere (Cusumano p. 48) unrichtig.

<sup>62)</sup> Das ius cambii ist in Neapel u. Sicilien seit Friedrich II. 1231 Regal: Rit. m. Curie 15, 1: Non debet quis campsor esse, nisi de voluntate curiae —, vgl. Cusumano p. 56 sp. 90 sp., auch consuetudines v. Palermo c. 76 (Brünnet). Anglssiones bezw. Rautions-Psicht in Genua schon vor 1251: lib. iur. I. N° 812, sp. auch Serra, storia IV. p. 255; in Benedig seit 1270 (E. Lattes a. a. D. p. 26 sp.); in Pisa dreve curiae maris c. 94, breve com. Pis. I. c. 159. 162; Piacenza: stat. com. Placent. VI. c. 127 u. v. a.; Barcelona 1349: Capmany II. n° 74. Bgl. A. Lattes p. 202 sp.

<sup>63)</sup> Zu ihren Hauptobliegenheiten gehört die Feststellung des richtigen Manzewichts. So 3. B. dreve degli ossoiali v. Siena 1250. c. 37. 38. Breve com. Pisani I. c. 159. 160. Consuet. v. Patermo c. 76. 84 (Brünned), vgl. dazu Cusumano p. 40 ff. 51 ff., und über die späteren sicklischen Gesetze, inddender die Patermitaner Wechslerordnung v. 1351: p. 61 ff. Ueber Barzectona 1285: Capmany, memorias II. N° 27. Achnitch mitunter die Goldzschmiede, 3. B. in Florenz 1249: Gaye, carteggio I. p. 424. S. auch A. Lattes p. 203. Cusumano p. 109 ff.

<sup>64)</sup> Dben S. 50. 70. 77. Wechsler (aber schwerlich Innung?) begegnen, nach arabilden Nachrichten, im 10. Jahrh. in Palermo (Cusumano p. 45); Eib ber cambiatori von Lucca IIII (Bini, p. 85 ff.); besgleichen im 12. Jahrh. in Genua, in Bologna, Benebig (E. Lattes, la libertà etc. Ferrara [Arch. Veneto l. p. 106 ff. 332 ff. u. N. Antologia vol. XVI. 1871. p. 177. 435], Naffe, Jahrb. f. Nationalölonomie v. Hilberand XXIV. Heft 5, Simonin, revue des deux mondes. sévrier 1873. p. 645 ff., Peruzzi (s. oben Rot. 19), Campori, stat. Mutine pref. p. CCL. ff. S. auch Laftig S. 364 ff. u. g. XXIII. S. 159 ff. Geldurs an ben Banlen zu Montpellier und Genua 1163 (Chart. II. No 1273. 1291. 1411).

<sup>65)</sup> Bereits in ben Kreuzigen find es vorwiegend italienische Bankiers, welche ben Königen und Fürsten, und nicht allein auf beren persönlichen Kredit bin, große Darleben und Borschiffe, jum Theil auf beren Generaltreditbriese (mit unbestimmten Abressaten) bin, gemähren. Man sehe die den Mftptn. Courtois der Pariser Bibliothet entrommenen Urkunden seit 1190 bei Papa d'Amico.

erhebung nehmen biese ersten europäischen Finanzmächte, die "Lombardi", eine mehr an die publicani, als an die boch bescheineren rpansificat und argentarii des Alterthums 66) erinnernde Stellung ein.

Die Verfassung 67) ber Innungen, vornehmlich ber Kaufmannsinnung, ist ber Stadtverfassung nachgebilbet. An der Spitze stehen die Vorsteher, meist in der Mehrzahl und unter dem Namen consules 68), sicher seit der Mitte des 12. Jahrh. '8 688) — auch wohl

titoli di credito p. 343 ff.; über ihre Finanzoperationen in England insbesondere Bond in [British] Archaeologia vol. 28. London 1840. p. 207 ff. Auf die wichtige und jurifitigh noch nicht genügend untersuchte Geschichte der Staatsanlehen kann an dieser Statte nicht eingegangen werden; f. 3. B. Cibrario III. p. 235. 530. 531. Pertile II. p. 123 ff. 522 ff. 935 ff. III. p. 233. ff. IV. p. 460. Böhlmann (oben S. 143). Papa d'Amico p. 80 ff. Venezia e le sue lagune I. p. 360 ff. Campori, stat. Mutine pres. p. XCVI ff. Hillmann IV. S. 107 ff. Ueber ihre Stellung in Frantreich, unten § 8.

<sup>66)</sup> S. Not. 64.

<sup>67)</sup> S. 3. B. Orlando u. Rezasco (Rot. 51). Lattes p. 22 ff.; für Floren, auch Laftig S. 252 ff. Die Darftellung der florentinischen Innungsverhältniffe bei Perrens III. p. 219 ff. ist wesentlich nur auf das vielsach misverstandene Statut der Calimala von 1332 gestützt. — Der Raumersparniß halber sind in Hossendem nur die wichtigken Quellenzeugnisse mitgetheilt.

<sup>68)</sup> Andere Bezeichnungen: massarius (so heißt aber auch jeder Beamte), officialis (z. B. mercantiae in Florenz), rector, prior, caput, capitaneus, auditor, addas, castaldus (gastaldus, gastaldio — vorwiegend für die Handwerferinnungen, z. B. in Benedig, Siena, Bosogna, Berona, s. über den Ramen Hage I. S. 455 ff. v. Bethmann Dollweg, Rrogeß IV. S. 345 ff. V. S. 196).

<sup>68-)</sup> Die Bezeichnung consul kommt in einem sehr weiten Sinne vor: sür höhere Beante, Angestellte überhaupt (Hegel I. S. 228 st. 307 st. 331 st. II. S. 144 st. — Ronjesturen: Leo I. S. 336. Schup ser, arch. giur. V. p. 40 st.); sür gelegentlich Deputirte (z. B. 1279 gibt es 450 (?) "consules mercatorum" in Mantua: d'Arco, storia di Mantova II. p. 162), sür vornehme Römer (vgl. Buoncompagnus ed. Rodinger p. 168 a. S.). S. auch Pertile II. p. 33. Wahre consules mercatorum batiren nicht, wie Muratori, antiq. II. col. 887 meint, erst von 1182 ab; süder schon 1154 Piacenza, 1159 Railand, 1162 Piac, 1165 Bercelli, 1166 Kom (cs. Schaube S. 283 Rot. 5), 1180 Brescia u. s. s. S. auch Lattes p. 39 Rot. I. Ja bas iuramentum ber (? consules ber) cambiatores v. Lucca (s. Rot. 64) geht bis auf 1111, vielleicht auf 1072 zurüd. Die consules negotiatorum in Pistoja (stat. § 164 [Berlan] gehören bem 12. Jahrh. (Ende?) an. Sinzelne untritisch wiederhotte Daten sind unrichtig (s. B. bie Rubrit con-

statt berselben ein Podesta<sup>89</sup>), neben ihnen Beamte, beren Art und Jahl sich nach der Größe der Innung bestimmt<sup>70</sup>), ein engerer Nath (consilium minus, compagni, consiglieri), und ein meist alle Innungsgenossen umfassenossen weiterer Nath (consilium maius, generale) <sup>71</sup>). Wie die Stadtgemeinde (das comune), ist die Innung eine beschworene Einigung, deren Mitglieder periodisch den Sid auf die in der allgemeinen Bersammlung verlesenen Statuten, auf Gehorsam gegen die Beamten, auf gewissenhaftes und ordnungsmäßiges Berhalten leisten. Das Berzeichniß der Innungsgenossen (matricula, liber) — ein erstes Handelsregister — umfaßt, wie die Gesuschafter, auch die Gehülsen und Lehrlinge<sup>72</sup>).

Die Bahl ber Innungsbeamten findet alfährlich, auch wohl halbjährlich ftatt, häufig mit periodifchem Bechfel innerhalb ber

soli del commercio 1157 in Chart. II. N° 489, consules maris in Messina 1128 ober 1129 [gesalschift], oder völlig unwahrscheintlich, z. B. sür Trani (1063: consoli in arte del mare), oder gänzlich unbeglaubigt (z. B. sür Bologna und Bisa 10. Jahrh., bei Hüllmann I. S. 324. de Miltitz, manuel des consuls I. p. 162, 94 u. A.). Das Datum der älteren lateinischen Kapitel der tadula v. Amalsi— s. c. 12. 13 — geht sicher nicht über das Ende des 12., vielseicht nicht über das Ende des 13. Jahrh's. hinaus. Bgl. Rot. 121 ss. — An einem Staatsvertrage 1278 (liber iur. I. N° 972) — s. unten Rot. 176 — sind betheitigt consules mercatorum von Rom, Genua, Benedig, Piacenza, Lucca, Bologna, Pistoja, Mit, Alba, Florenz, Siena, Mailand. — Rachweise liegen aus nasezu jeder größeren Gemeinde vor.

<sup>69) 3.</sup> B. in Parma u. 1225 in Mailand (Arch. giurid. V. p. 161).

<sup>70)</sup> Kämmerer u. Archivare, Rotare, Boten u. Exelutoren, Mäller, Messer, Tarirer, Borsteher ber zugleich als Kauf: und Lagerhäuser fungirenden Zallfäuser, lundaei stundaei stund edgane — 3. B. Hend II. S. 430 ff. Schaube S. 102 ff. Simonsfeld II. S. 3 ff. Lastig, Martenzecht u. Zeichenregister 1889. S. 73 ff. — Kontrolbeamte (sindein; modulatores, cercatores, examinatores mit censorischer u. gewissenungen tribunicischer Gewalt), Revisoren der Statuten u. a. m. Die Aemter sind durchgesends besoldet, auch abgesehen von Sporteln für die einzelnen Arbeiten.

<sup>71) 4 (</sup>Mantua), 8 (Lucca), 12 (häufig) Mitglieber bes engeren Raths; auch ist wohl eine Minimal: ober eine Normal: Zahl (18, 50 2c.) für ben weiteren Rath vorgeschrieben.

<sup>72)</sup> S. 3. 3. für Pifa: breve cons. mercat. c. 2. 3. 4. 5.; breve curiae maris c. 124, audj Bonaini III. p. 148. 626 ff.; Piacenja: stat. mercat. N° 3. 59. 89. 108. 355 vgl. N° 4. 371. 372. 407. 431. 436. 460. 594. 626. 643;

Amtsbauer 73), meist ohne Mitwirkung ber städtischen Obrigkeit 734). Dagegen übt biese 74), und sofern die Innung einem größeren Innungsverbande angehört, ber lettere 75), auch wohl schlechthin die Raufmannsinnung, eine sehr umfassende Oberaufsicht, ein Recht der Bestätigung, ja ber Abänderung ober Feststellung der Statuten 76).

Floreng: stat. di Calimala (1332) lib. I. rub. VI. lib. II. rub. 23. 26. 27. 42 u. f. f., stat. populi. tr. cons. art. et mercat. rub. XXV; Cremona: stat. mercator. rub. 1. 3. 4. S. auch La ftig, Florentiner Hanbelsregister bes Mittelasters 1883 u. Mönticke Hanbelsregister 1887.

73) So hat die vornehmste der Gesammtinnungen von Perugia, die arte della mercantia e dei pagni di lino 4 consules u. 44 rectores, die arte dei cambiatori dassesse 2 auditores u. 20 rectores; die curia mercatorum in Pisa hat 2, alse 2 Monate im Borsię wechselnde Consulus, die curia maris dosselst 3 Consulus, Piacenza hat 5, später 3, endlich 4 cons. mercatorum; Berona alse Hassighse 4 consul. mercat., die ars calismalae von Florenz 4 consules; Modena 2 consoli de' mercanti — thatschick wohl 4 u. s. s.

73a) Muhnahmen, j. B. stat. civit. von Berona 1450 lib. l c. 89. vgl. c. 51 ff. 48, breve Pisani communis 1313 lib. I c. 43, Stat. dell' arte di Calimala (1332) lib. I. rub. VI. (noch nicht Stat. 1301. lib. IV. rub. 2).

74) Daß die höchste Staatsbehörde zugleich als oberste Innungsbehörde fungirt, wie in Parma (potestas populi et mercadanciae: Stat. I [1253] p. 209 st.) und Berona ist setten; im liber consuet. Mediol. (1216) tit. 31 heist es ausdrücklich: sed nec consules negociatorum intelligantur esse officiales communis Mediolani —. Gemisch scheint das Amt der consoli und sopraconsoli de' mercatanti in Benedig, die späteren 5 savi alla mercanzia sind reine Staatsbesörden, desgleichen die aus dem in gewissen Umsange autonomen officium mercantiae hervorgegangenen sei di mercanzia in Florenz (s. aus Lastia a. a. d. S. 265 st.), der advocatus mercatorum (avogadrus mercadanciae) in Parma u. a. m. leber die von Reueren, z. B. Endemann, z. V. S. 352 st., nicht genügend gewürdigte autoritative Stellung der städtischen Obrigseit s. z. B. sagredo, consorterie p. 50 st., schupfer, arch. giurid. VI. p. 151. Das ergeben auch die Junungs: und Stadt:Statuten von Mailand, Plorenz u. a. m.

75) g. B. in Pija: breve cons. mercat. c. 65, breve 7 artium c. 32, breve fabr. c. 42. 43. Ueber die Pijaner curia maris f. auch Schaube S. 30 ff. Mitunter wird diese Unterordnung, 3. B. der Färber in Florenz unter die arslanae, beseitigt (Giorn. storio degli arch. Toscani VI p. 117. 210).

76) Z. B. Berona: 1209 lib. iur. civil. c. 114 u. stat. dom. mercat. I. c. 59; Siena: breve degli offiziali c. 26, Stat. ber Maserinnung c. 41, stat.

Daher die Spezialstatuten und Beschlüsse der einzelnen Innung regelmäßig gegenüber dem Statut des umfassenberen Berbands oder aar der Gemeinde nur ergänzende, nicht berogirende Kraft haben 77).

Sin beträchtlicher Theil dieser Statuten (breve, statutum [costoduto], capitula ober capitolare, ordinamenta, matricola [mariegola]) 78) ist nur Aufzeichnung bezw. Feststellung alten Brauches (usus, consuetudo, usanc[t, z]ia) 79). Erwähnt werden sie seit dem 12. Jahrh., auch gehen einzelne auf uns gelangte Bestimmungen auf diese Zeit zurück 80), wogegen die Gesammtredaktion, insbesondere für die Kausmannsinnungen (statuta mercatorum) und andere

dell' università de mercanti dist. I c. 14. dist. IV c. 141. 142; Lucca: stat. 1308 lib. IV rub. 50. lib. III rub. 110. 113 unb Stat. ber Malerinnung c. 3. 4. 15 ff. — f. auch Bongi, invent. II p. 256; Mobena: stat. lib. II rub. IV. VI. VII. XXVI. XXXI; Piacenja: stat. mercat. n° 49. 50. 60. 63. Brešcia: stat. merc. c. 89; Florenj: stat. com. tract. consul. art. rub. 2. 27; Benebig: f. 3. B. Bini, i Lucchesi in Venezia p. 186 ff.

<sup>77) 3.</sup> B. Pisa: breve com. Pis. I c. 3. 33. 157, breve cons. curiae maris c. 13, breve cons. mercat, c. 66 (s. auch Bonaini III p. 1049 ff. 1089 ff.); Parma: stat. communis III p. 11. 13. IV p. 12. 188—190; Piacenza: stat. communis n° 77; Mailand: stat. 1396 lib. iurisd. rub. 227; Bicenza: stat. lib. IV rub. quod coll. artium; Posogna: stat. civilia v. 1454 rub. 756 u. rub. ult. ber stat. criminalia § 23. 24, vgl. stat. dell' università de merc. rub. VI, vgl. rub. LXXXIII. Die abweichenbe, übrigens wechsche Behanblung in Berona (auch Brešcia und Erema) beruht auf ber Jbentität bes Stabthaupts (bie Scaliger, später Galeazzo) und bes Kausmansvorstanbes.

<sup>78)</sup> Costoduto in Siena, matricola in Perugia, Bicenja, capitula, capitolare, mariegola in Benedig (nach Sagredo, consorterie p. 50 ff. von madre regola?).

<sup>79)</sup> Dben Not. 29 ff. Mitunter ist die Berwandlung des ungeschriebenen Rechts in geschriebenes besonders angeordnet, 3. B. liber consuet. Mediolani (1216) am Schluß, statuta communis Bononiae (1245 ff.) c. IX. XVII. XIX, breve Pisani com. (1313) c. 37 — auch später, 3. B. statuta Ferrariae [1567] lib. VII rub. 26 im Zusammenhang mit der obrigkeitlichen Bestätigung und Revision des Innungsrechts (oben Not. 764).

<sup>. 80)</sup> Bgl. breve degli offiziali del com. di Siena (1250) c. 9. 37. 38. Die älteste batitte Bestimmung ber stat. mercator. von Hiacenza ist von 1199; Berugia soll Imnungsstatuten aus bem 12. Jahrh. haben (arch. stor. XVI. p. XLVIII).

größere Innungsverbände, nicht über das 13. Jahrh. hinausreicht \*1), meist erst bessen Ende oder dem Beginne des 14. angehört \*2). Zu nennen sind:

## Statuten ber Raufmannicaft überhaupt:

Bergamo 1457. Bologna 1509. 1550. Brescia 1429 und banach Crema 1454. Cremona 1388 (in den Stat. civitatis). Florenz: in gewissem Sinne schon die generalis dalia von 1309 (bei Lastig S. 415 st.), der mercanzia 1312, 1320 (1321), 1324, insebesondere 1393, 1496 (fämmtlich ungedr.), 1577; auch in den statuta populi v. 1415 lid. IV tr. consulum artium. Lucca 1376. 1420. 1468 (fämmtl. ungedr.), üdrigens muß schon 1308 ein Statut der Kausmannschaft bestanden haben: stat. Luc. com. IV c. 44, vgl. I. c. 1; 1555. 1610. Mailand in statuta Mediolani v. 1396 lid. VII. 1593. Mantua 1400. Monza 1331 (ungedr.). Pavia 1295 u. 1368 (ungedr.). Pesaro 1532. Piacenza 1321 mit Ergänzungen; 1346 (ungedr.). Pisar 1532. Piacenza 1321 mit Ergänzungen; 1346 (ungedr.). Pisar 1305, ital. 1343. Rom 1317. Siena 1423 (ungedr.), 1619. 1644. Benedig: capitolare dei consoli di mercanti (ungedr.), capitolare dei sopraconsoli (ungedr.). Berona 1318.

Statuten einzelner Innungen und Bilben. Co g. B .:

Florenz: societatis campsorum 1299 (ungebr.), arte di calimala 1301, ital. 1332; arte di Por S. Maria 1580. Rabua: arte della

<sup>81)</sup> Die privilegia curiae maris von Pija sind zwischen 1214—1216, spätesen 1227/28 bestätigt: breve com. Pis. civit. II c. 3. Das Benetia-nijche capitulare magistr. cons. mercat. batirt vor 1240, das stat. ferrariorum von Modena 1244 (Cibrario II p. 423 ff.).

<sup>82)</sup> Unvollständige Berzeichnisse f. oben Not. 44. Wichtig aus neuester Zeit ist die Ausgabe des Statuts der Florentiner arte di calimala in der ästesten Redaktion (um 1301) von G. Filippi, Torino 1889; der statuti de' mercanti von Kom von Gatti, in studi e documenti di storia e diritto. vol. II. Roma 1881; der statuti dei mercanti von Mantua von Portioli. Mantova 1887. Roch ungedruckt, aber in einer vollständigen Assistische su Berlin) von Thomas zugänglich (I. 3. XXV. S. 583) ist das capitolare del magistrato dei consoli di mercanti von Benedig. Benuts sub die Innungsstatuten sur von Sandelsrecht zuerst spelmeise von Martens, ein-

lana 1395. Biucenza; artis lanificii 1386. Bija: arte della lana 1305, fabri etc., unb ber Gajengisbe von Cagliari 1318. Nabicondosi: arte della lana 1308 ff. Siena: lanajuoli 1292 ff., carnajuoli 1288 ff., seta 1513.

Richt hierhin 820) gehören bie staatlichen Kolonialstatuten Benebigs 3. B. für Zera v. 1316, welche in der Hauptsache das (großentheils verlorene) ältere Civilstatut von Genua enthalten und die zum Theil mit dem Statut für Pera überzeinstimmende Ordnung des Kolonialamtes der Krimm (imposicio officio Gazariae) v. 1316 u. später. Selbstverständlich enthalten sie, gleich allen Civilstatuten, viel Handelsrecht, insbes. Seerecht.

Zweiselhaft ist, ob Innungsstatuten sind die besonderen Seerechte, 3. B. von Trani, bessen verloren gegangener lateinischer Urtert schwerlich vor dem 14. Jahrh. (angeblich 1063) redigirt ist; von Amalsi, dessen ältester lateinischer Theil dem 13. Jahrh. angehören dürfte; von Benedig 1205 ff., 1229, 1255; von Ancona (anscheinend vor 1397).

Wie ursprünglich in ben Stadtrechten, so überwiegt auch in ben Innungsstatuten ber älteren Zeit die subjektive 83) Fassung, später herrscht die objektive Form der Sahung vor. Die ursprünglich lateinische Sprache geht mitunter schon früh 84) in die Bulgarsprache über. Die

gehenber in meinem Handbuch (f. Borrebe zu Bb. I. Abth. 2. [1868]), bann von Laftig und insbef. von Lattes auch noch ungebrucke — für Prozehrecht theilweise von Briegleb und Wach.

<sup>82</sup>a) S. unten S. 190.

<sup>83)</sup> Jeber Magistrat, wie jeder Beantte der Innung, hat sein besonderes dreve, welches er beschwört und so gleichsam eidlich edicit; das Statut ist la formula legale onde i rettori dei vari comuni (gleichse gitt von den Innungsconsuln u. s. s.) giuravano di dene amministrare la cosa pubblica e specialmente di rendere duona ed esatta giustizia — (Bonaini, arch. stor. XVI p. XXXIV und Annali delle università Toscane p. I t. II S. 79). Ja Buoncompagnus (Rodinger S. 121 ss.) leitet die verbindende Krast der Statuten lediglich von ihrer Beeldigung ab. Die subsettive Form überwiegt in Pisa, doch hat das dreve dell' arte della lana 1305 schon die obsettive Fassung; in Pisacenya gehen die späteren Theise der statuta mercatorum (n° 306 ff.) in die letztere über. Bgl. auch Pertile II. p. 670.

<sup>84)</sup> In Siena bereits Enbe bes 13. Jahrh.'s. Die Pisaner Kausmannsberm Seegilbe Statuten aus bem Beginn bes 14. Jahrh.'s werden bald nachher

Fassung ist durchgehends unsystematisch, pedantisch, weitschweisig; der Inhalt überwiegend administrativ und jurisdiktionell. Den breitesten Raum nehmen hier und in den entsprechenden Abschitten der Stadtzrechte gewerbepolizeiliche <sup>8.5</sup>) Vorschriften ein, doch mehrt sich, namentlich in den periodisch revidreten und immer mehr erweiterten Kausmannsstatuten die Zahl der privatrechtlichen Satzungen <sup>8.6</sup>), und dieselben erscheinen bereits im 15., vornehmlich im 16. Jahrh. nahezu als Codissicationen des partikulären, wenngleich überwiegend öffentslichen Gewerbes und Handels-Rechts, 3. B. in Florenz, Bologna, Siena. Auch hier, wie bei den Stadtrechten, sinden sich gegenseitige Entlehnungen und Uebertragungen <sup>8.7</sup>), doch sehlen über etwaige Statutar-Familien und entsprechende Oberhöse Italiens zur Zeit ausreichende <sup>8.6</sup>) Untersuchungen.

4. Unter ben Innungsmitgliebern -- aber vielfach barüber binaus -- wird in Innungsangelegenheiten bie Rechtspflege 89)

in italienischer Rebaktion, welche aber nicht bloke Uebersehung ist, publizirt (1321 u. 1343). Sbenso das Statut der Calimala: latein. 1301, italien. 1332.

<sup>85)</sup> So überall, 3. B. schon das Defret der Consuln von Genua über das iuramentum calcinariorum von 1130 (lib. iur. 1 n° 27), vgl. die Urfunden 1158—1163 (Chart. II n° 646. 818. 857. 1140. 1141. 1185. 1321). Consuet. Mediolani von 1216 tit. 31 u. s. s. l. f. Ueber den Charatter und wesentlichen Inhalt dieser Bestimmungen s. oben S. 141 ss.

<sup>86)</sup> Umfangreich bereits im Florentiner Statut ber Calimala; in ber Secrechtsverordnung für Barcelona 1258. Selbswerftandlich tritt, mas Laftig S. 349 für Florenz betont, was aber auch für Pisa und sonft zutrifft, bei Gesamutverbanden ber mehr administrative Rechtsstoff bes einzelnen Innungsftatuts zurüd.

<sup>87)</sup> So ift bas Raufmannsstatut von Brescia in Crema, von Mauland in Como und Monza adoptirt, so hat Piacenza nehst anderen Städten von Mailand bas Konkurdrecht (stat. de sugitivis), Marfeille von Pisa michtige Theile statutarrechts entlesent. 2121 ersangt die Goldschmiedezunft zu Brescia das in Mailand, Benedig und anderen sombardischen Städten bestehende Recht (leges municip. II. col. 1584. 221 ff.).

<sup>88)</sup> Anfänge bei Pertile II. p. 666. 675. v. Brünned, Siciliens Stadtrechte, Einleit. § 7. Lattes, studii di diritto statutario (1887) p. 72 ff.

<sup>89)</sup> Endemann, 3. V. S. 352 ff. Lattes p. 242 ff. u. studii p. 4 ff. Lastig S. 258 ff. 332 ff. Orlando p. 67 ff. Schaube S. 122 ff. Pertile VI p. 114 ff. Die juristische Doktrin fand eine Anknüpfung dafür in l. ult. C. de iurisd, omn. jud. (3, 13).

burch die Innungsvorsteher ober beren Bertreter, auch wohl unter Zuziehung von Schöffen oh, im Innungshause (domus-curia mercatorum, casa della mercanzia-dei mercanti) oh, zwar unter prinzipieller Absehung, aber doch vielsach unter elektiver Konkurrenz staatlicher Jurisdiktion gehandhabt oh. Daß die ober ein Richter dem Stande der Rechtskundigen (iudices) angehören, wird keineswegs allgemein verlangt oh, doch psiegt für rechtskundige Berathung ogeforgt zu sein und wird auch wohl die Einholung eines consilium sapientis angeordnet oder zugelassen ohn ist auchandnsweise urtheilt auch 1 rechtsgelehrter Richter mit 1 oder 2 kaufmännischen Beisigern ohn.

<sup>90)</sup> S. Not. 38a. Daß bie consiliarii wie Schöffen fungiren konnten f. Laftig S. 255.

<sup>91) 3.</sup> B. Cremona, stat. civit. rub. 427, stat. mercat. rnb. 8. 94. Brescia stat. merc. c. 5. Lucca stat. 1308 lib. III. rub. XX. Bologna stat. merc. rub. 4. Bgl. aud Lattes p. 265. Rot. 52. Reift wolf in offener Salle (Eaube): lobia, loggia — in Spanien: logia ober lotja.

<sup>92)</sup> Kelteste Erwähnungen: Mailand 1159. 1175 (Arch. giur. VI p. 142), liber consuet. Mediol. 1216 tit. 31. Parma: determinatio compositionis mercadanciae 1215 (stat. com. Parmae 1255. I. p. 187 ff., vgl. II. p. 198. IV. p. 186, 187). Nach dem Pisaner const. usus c. 2 gesten die Innungstichter, im Gegensah zu den eigentlichen Staatsgerichten, nur loco iudicum. Dies deutet aus vertragsmäßigen, somit schieder staatsgerichten ursprung. S. auch über Pisa: Schaube S. 126 ff.; über Florenz: Lastig S. 258 ff. Allgemein: Lattes p. 253, 254.

<sup>93)</sup> Judex et consules: fo Mailanb 1214 u. 1396, Como 1278, Pifa 1313 vgl. breve com I. c. 76, Piacenza st. merc. n° 693 — anderes noch n° 421 — Lucca 1308, Modena 1327, Florenz 1391 ff., Bologna 1509 (stat. merc. rub. 1—3) vgl. Ferrara lib. VIII. rub. 1, Siena 1588, 1644, Mncona 1594. In Cremona wurde ein folder Berfuch noch 1474 zurüdgewiesen: stat. civ. p. 253. S. auch Lattes p. 39 Not 2. p. 249. Not. 9. 10. Pertile VI. p. 120. 121.

<sup>93</sup>a) Lattes p. 249 Rot. 11.

<sup>94)</sup> Meift nach Ermessen, 3. B. breve coriariorum v. Hisa c. 17, stat. merc. v. Hiacenza Nachtrag 1323, c. 4, stat. merc. Veronae c. 39 u. a.; auf Berlangen als Regel in größeren Sachen vorgeschrieben, 3. B. const. usus von Hisa (Revision v. 1348), Stat. von Bera (Genua) c. 57, stat. Mantuae I. c. 17. Es begegnet aber auch Berbot solcher Einholung: Lattes p. 249 Rot. 12, p. 264 Rot. 49, studii p. 64. 65.

<sup>944)</sup> So aber mit eigenthümlicher Mobifitation Ferrara, stat. civil. VIII 1. Ueber andere Barietäten f. Lattes p. 273 Not. 31—33.

Für die Beachtung wenigstens ber Rechtsformen forgen die als Gerichtsschreiber zugezogenen Notare 36). Die Vertretung der Parteien burch rechtsgelehrte Anwälte ist mitunter verboten 36).

Diefe "Confulargerichte" find von mobernen Sanbels: gerichten burchaus verschieben; bie altere und noch immer verbreitete Borftellung, baf bas Innungsconfulat zu bem Zwede handelsgerichtlicher Jurisbiftion gefcaffen fei, ift eine völlig grundlofe. Die Berichtsbarfeit ber Innung trägt vielmehr naturgemäß einen überwiegend bisciplinaren und gewerbepolizeilichen Charafter. Rur werben ichon anfänglich auch bie privatrechtlichen Beziehungen ber Innungemitglieber unter einander, ju ihren Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern fontrolirt, erforberlichenfalls burch Richterspruch geordnet und es wird gegen Innungsmitglieber fogar wegen gemeiner Delifte, mit Bann 97): insbesondere Berruf, ja Ausschluß aus ber Innung, auch mit Gelb= und Leibes=Strafen porgegangen 98). Sierburch und burch bas fruh auftretenbe Streben ber Innungen, ihre Jurisbiftion über ben Rreis ber Innungsgenoffen binaus ju erweitern, entftanben als: balb Konflitte mit ber orbentlichen Rechtspflege ber ftabtifden Obrigfeit, welche nach Ort und Zeit in febr verschiebener Beife ihre Löfung fanden 99). Meift mar bie bobere Strafgemalt ber Innung

<sup>95)</sup> Oben S. 125. 151. Rach bem breve dei cons. della corte de' mercatanti di Pisa c. 117 hat ber zum Kanzler bes Gerichts bestellte Notar auch Rath zu ertheilen.

<sup>96) 3.</sup> B. stat. dom. mercat. v. Berona c. 32. 33: Rorreftur 1388. Stat. mercat. v. Brescia c. 88. Stat. civit. Cremonae p. 248 ff. Stat. de' mercatanti v. Bologna rub. 3—16. Const. dom. Mediolan. lib. V rub. de off. abbatis. Stat. de' mercanti di Siena dist. I. c. 47. dist. II. c. 63. S. auch Stat. dell' arte di Calimala (1332) I. rub. 32 u. Schlußfapitel: senza giudici o procuratori o notari. Ueberhaupt in jummarischen Sachen mitunter: Lattes a. a. D. p. 261 u. studii p. 58.

<sup>97)</sup> Für die Korporationen ift der Bann — f. Fider I. S. 81 ff. Wait, D. Berfassungsgeschichte VI. S. 453 ff. Sohm, Frant. Reichs- u. Gerichtsverfassung S. 102 ff. 166 ff. Brunner, Entstehung der Schwurgerichte S. 60 ff. — noch nicht genügend untersucht.

<sup>98)</sup> B. 8. stat. dell' arte di Calimala (1332) I. rub. XXI. XXII. S. auch ben Florentiner Rathsichiuß 1292 bei Perrens III. p. 255. Lattes § 2 Rot. 25. § 20 ff.

<sup>99)</sup> Bgl. unten § 42. Ueber Floreng f. Laftig G. 259 ff. 333 ff. und

gänzlich entzogen, die Civiljurisdiftion, wenigstens ber Einzelinnung 100), auf einen gewissen Maximalbetrag und auf Klagen (aber meist auch von Richtmitgliedern) gegen Innungsgenossen in Innungssachen 101) eingeschränft.

Der Begriff ber Innungssache (causa, quae ad artem pertinet) war, je nach bem Umfange ber Innung, überaus verschieben. Die ber Jurisdiktion der Kaufmannsinnung unterliegende Angelegen- heit ist "Dandelssache" (causa mercantilis) und schon früh begegnet der Verluch begrifflicher Festitellung oder doch kasussischer Begrenzung, mit freilich mehr oder minder umfassender substdärer Generalklausel 10°3). Durch diesen, auch für die praktische Abgrenzung des neuen Sonderrechts wichtigen Begriff der "Handelssache" wird vielsach, insbesondere durch Fiktion der Eigenschaft als Innungsmitglied (Kaussmann), die weitere Ausbehnung der Innungsgerichtsdakteil über Richtgenossen vermittelt. Jedoch schwanken, sogar innerhalb der einzelnen Stadtgemeinde, die Jurisdiktionsgrenzen nach politischen und anderweitigen Wandelungen 10°3).

über bas auf ganz anberer Grundlage beruhende officium mercantiae von Florenz (1308/9) und die spätere Jurisdiktion der sei eod. S. 274 ff. 293. 332 ff.

100) S. B. Bisa: const. usus (Revision von 1281) c. 11, breve com. v. 1286 c. 61, breve septem artium c. 10, breve artis sabror. c. 11. 24; Floreng: stat. com. tract. cons. art. rub. 27; Benebig: Romanin II. p. 389 fl.

101) Unten § 42. S. auch stat. dell' arte di Calimala (1332) lib. I. rub. 34. 41. 49. 50 nebft fpäteren Modificationen. Sigenthümflich in Bredeia, wo der Berlfagte vor dem Gericht des Alkgers Recht zu nehmen hat: Lattes p. 260. Lehrreich ift der Gegensat zwischen Eivil: und Innungsstatuten in Piacenza, in Berona, Mailand u. sonst. Die Kompetenzverhältnisse in Genua u. Benedig sind noch nicht ausreichend ausgestätzt, doch hat die Staatsjurisdistion überwogen, sicher in späterer Zeit. S. über Genua Lastig S. 147 ss. (gar keine Jurisdistion der Innungen — dagegen oben Not. 21); über Benedig: Romanin II. p. 389 ss. Ferrara, nuova antologia XVI. p. 446 fs., Arch. Veneto I. p. 115. 116. 347. 357. 358. IV. p. 228. 230. Lattes p. 248 not. 8. Auf einem anderen Prinzip berust die Abgrenzung der quaestiones que ad usum et que ad leges mittantur im Const. usus v. Wisa c. 5 (6. oben Not. 29).

102) Unten § 41. § 43a. Daju Stat. dell' arte di Calimala (1332) lib. I rub. 34. 46. 49. 54. Stat. off. Gazariae v. 1441 cap. II. Stat. Ferrariae 1567 lib. VIII. rub. 2. S. auch La ftig S. 338 ff.

103) S. §§ 42. 43 und die vorstehenden Noten 100 ff. Lattes p. 251 ff. Not. 1-7, Lattig S. 382 ff. vgl. 276 ff. Pertile VI. p. 115 ff.

Das Verfahren ist durchgehends das, seit der Clem. Saepe de V. S. (2 Clem. 5, 11) v. 1306 und Dispendiosam de iud. (2 Clem. 2, 1) v. 1311, zum Theil schon seit den vorausgehenden Defretalen im italienischen Territorialprozeß des 13. und 14. Jahrh.'s überhaupt vorherrschende, wenn auch nur ausnahmsweise<sup>103a</sup>) zur ausschließenden Geltung gelangte sog. "summarische" 1<sup>04</sup>). Unter richterlicher Prozehleitung zwar, aber doch unter möglichster Minderung, wenn nicht Abschneidung von Formalitäten und Fristen ist es zugleich auf materielle Wahrheitsersorschung gerichtet (ex aequo et dono, sola veritate rei inspecta u. bgl.) 1<sup>05</sup>).

<sup>1034)</sup> S. gegen Briegleb S. 111: Lattes, studii p. 9. 15 ff.

<sup>104)</sup> Briegleb, Exetutioprozeß I. S. 88. 107; Summarisse Prozesse S. 154 st. Wach, Arrespozeß S. 180 st. Ass. Conbemann J. V. S. 333 st.; Lattes a. a. D. p. 258 st. u. studi p. 4 st., insbes. p. 34. Pertile VI. p. 594 st. Auch wohl als Extraordinarversahren bezeichnet, z. B. breve curiae maris v. Pisa c. 12, breve colleg. notar. v. Pisa c. 13. Bersahren in Commenda-Sachen: Silberschmidt, Die commenda S. 120 st. Neber die verschieden Bedeutung des summaries, übrigend Lattes, studii p. 3 st., insbes. p. 34. 61 u. oft — doch scheinen mir die Unterschiede zwischen der plano u. summarie vielsach zu verschwimmen.

<sup>105)</sup> Summarie (Cl. saepe: simpliciter), summatim et expedite, breviter, de plano (aud) levato velo), sine strepitu ac figura iudicii, diebus feriatis et non feriatis. Bgl. 3. B. Bologna, stat. com. v. 1250 lib. IV rub. 19a: quod ius fori et mercati (im Marftgericht) reddatur secundum consuctudinem fori sive mercati, non servata sollempnitate stat. com. bon. etc. (f. auch baselbst Frati I p. 425), vgl. stat. de' mercanti rub. 4. 15; Bara, stat, lib. IV c. 40 (Pardessus, coll. VI p. 615); Bifa; breve com. 1286 lib. I c. 48. 103, 104 u. fonft; const. usus c. 11 breve cur. mar. c. 12. 83. 95. breve cur. mercat. c. 6. 9 u. fonst; Piacenza: stat. com. lib. II c. 51. lib. VI c. 127. 128, stat. mercat. nº 15-20. 488. 525, 653. 694; Siena: stat. dell' arte della lana dist. II c. 4. 5; Lucca: stat. 1308 lib. IV rub. 45; Brescia: stat. 1313 lib. III c. 59; Berona: stat. dom. mercat. p. 80. 114. Floreng: stat. dell' arte di Calimala (1332) lib. I rub. 39. 52 u. Schluffapitel, f. auch stat. di mercanzia 1308: bei Laftig S. 275-278 u. stat. com. tract. consul. art. rub. 15. 27; Bera (Genua) c. 255 u. a. m. Ueber bie Formel "sola facti veritate inspecta" f. auch bie bei Lattes, studii p. 59 not. 18, Pertile VI p. 602 ff. citirten Statuten. Bezeichnend find stat. Brixiae v. 1313 III c. 59 (por 1299): summarie - ita quod processus coram eis (consulibus mercatorum) valeat et teneat, ac si rigor iuris esset solemniter et integre observatus. Die vorftebenben Citate geben theilmeife höher hinauf, als bie bei Lattes p. 267 u. studii p. 12. 35 allegirten Statuten.

Es gibt sogar eine noch barüber hinausgehende Schleunigkeit: more mercatorio <sup>106</sup>), mitunter ist alle Schriftlickeit verpönt und die Dauer der Berhandlung auf wenige Tage beschräft <sup>106a)</sup>. Der Beweis durch Privatscripturen, auch durch Handelsbücher, beren Sinrichtung genau vorgeschrieben zu sein psiegt, ist erleichtert <sup>108b</sup>). Einwendungen überhaupt, insbesondere aber gegen schriftliche Berpsichtungen, psiegen beschränt zu sein <sup>107</sup>). Ausgebildet sind Arrest: und Exekutiv-Prozes; der letztere bereits im 14. Jahrt. auch auf Grund nicht notarieller, wenn nur vom Schuldner geschriebener ober unterschriebener Urkunde, mitunter sogar auf Grund der Fandelsbücher, statthaft <sup>108</sup>);

Mehnlich die spanischen Reglements und Gesehe seit dem 14. Jahrh.: Pardessus coll. V p. 391. 543 ff. VI p. 409, vgl. unten § 8.

<sup>106)</sup> S. die Rot. 105 genannten Statuten von Bera (Genua) und Florenz (Calimala). Rach dem dreve curiae maris von Pifa rud. 13 follen die Rechtsfachen in der Regel innerhalb 3 Tagen erledigt werden. Häufig wird betont, daß bei Berschleppung der Brozesse und Subtilitäten der Handel nicht bestehen könne, daß handelsgebrauch und Billigseit die freieste Behandlung erheisgenz von Benedig nach Berona 1406 (stat. merc. von Berona p. 114): more mercationis expedite et derviter procedatur, quia bene seits, quod mercatorum conditio longitudines non requirit; Balencia 1336 (Capmany IV. n° 46): prout de usu et consuetudine maris sieri est assuetum. Busammenschung in st. merc. von Bergamo 1457 c. 16. 23: in causis mercatorum aequitatem precipue spectandam et ex aequo et dono causas dirimendas esse et de apicibus iuris disputare minime congruere, nach Bartolus zu 1. 29 § 1. 1. 48 D. mand. [17, 1], Baldus zu 1. 10 C. mand. (4, 33), val. Endemann, 3. V. S. 362 ff.

<sup>106</sup>a) Lattes p. 263, studii p. 53.

<sup>106</sup>b) Lattes p. 282 ff. u. Cit. Pertile VI p. 436 ff.

<sup>107) 3.</sup> B. breve dell' ordine del mare von Pisa c. 8. Statuti merc. Bologna rub. 16. 22. Bgl. allgemein Lattes p. 264, im Exclutioprogeh p. 298, auch Briegleb S. 93 ff. Endemann, J. V. S. 393 ff. Pertile VI p. 611 ff.

<sup>108)</sup> Briegleb S. 78 ff. u. Bach (Rot. 104), Fider I S. 45 ff. 53 ff. 92 ff. Viener, Abh. aus bem Gebiet ber Rechtsgeschichte I S. 142 ff. Endemann, 3. V. S. 397 ff. Reiches Statutenmaterial bei Lattes p. 294 ff. Pertile VI p. 613 ff.: es erhelt bie Exetutioltaft von Privaturlunden der Rausseute bereits im 14. Jahrh. Für die spätere Zeit in See: und Seeversiche: rungssachen f. auch Pardessus, coll. VI p. 595. 209. 265. Reat, Gesch. des Seeversicherungsfechts I S. 182. 198. 245. 259. 279. 284.

häufig ist die mit der Pfändungsklausel versehene exekutorische Urskunde 100).

Die Appellation ist vielsach ausgeschlossen ober eingeschränkt <sup>110</sup>), auch wohl nur an eine andere Innungsbehörde — es begegnen "sopraconsoli" u. dgl. — ober an die Innungsgesammtheit statthaft <sup>111</sup>). Im Falle dissormer Urtheile hat nach italienischem Territorialprozes der Richter dritter Instanz nur die Wahl zwischen einem der beiden früheren Urtheile <sup>111a</sup>).

Die Crefution, auch die Personalkaptur 112), sieht mitunter nur bem Innungsverband ober gar nur bem Staatsgericht zu, boch hat

<sup>109)</sup> Bach S. 54 ff., vgl. Pertile IV p. 499 ff. Ganz allgemein in ben Genuesischen Rotariatsurtunden bes 12. Jahrh.'s. Das vertennen Briegleb S. 79 ff. u. Biener, Bechselrechtl. Abhbl. S. 3. 77 Rot. 17. S. übrigens oben S. 132.

<sup>110) 3.</sup> B. Berona lib. iur. civil. c. 24: Non admittam appellationes factas a sententiis latis a potestate vel consulibus mercatorum super facto mercatantiae (amberš später: stat. dom. mercat. p. 85. 109. 113. 114); Pissareve com. 1286 lib. I c. 61 u. 1313 lib. I c. 76, breve curiae maris c. 11. 12, vgl. c. 90, breve dell' art. della lana c. 12 u. a. m.; Piacenza stat. mercat. nº 526. Florenz: stat. com. tract. consul. art. rub. 27; 1296 Mussareve für cambio u. calimala (Perrens III p. 285) u. a. m. S. auch Mach S. 193 Not. 64. Lattes p. 266 u. studii p. 66. Laftig S. 265.

<sup>111) 3.</sup> B. Pisa breve coriariorum c. 18; Cremona stat. civit, p. 289 (früher außgelchlossen: rub. 69. 72. 85); Brescia stat. merc. c. 46. 48. 49. 62. 65: Bologna stat. de' merc. rub. 6. 7. 28. 80; Ferrara stat. lib. VIII rub. 2; Maisanb const. dom. Mediol. lib. V rub. de off. abbatis; Siena stat. de' merc. dist. II c. 75 st. 3 sopraconsoli in Bergamo, 4 in Brescia, 8 in Bologna. In Genua sind nach stat. 1589 lib. I c. 4 in der Appellationsinstany de re mercantili Kausseuse as Richter zu bestellen oder zuzusiehen. S. auch Lattes p. 243 Rot. 4. 5.

<sup>111</sup>a) Lattes p. 266.

<sup>112)</sup> Daß biefe statutarisch bas ordentliche Exelutionsmittel in Handelssachen gewesen sei (Biener, Abhandl. aus dem Gebiet der Rechtsgeschichte S. 76.
142 sf., Wechserchtl. Abhandlungen S. 74 sf.), ist doch nur sehr beschändt richtig; sie begegnet natürlich, sowohl als Exelutionse wie als Arrest-Mittel insbes.
als Fremden: und als Represalien-Arrest, in Handelssachen und gegen Kausseutschäusiger als sonst (vgl. überhaupt Pertile IV p. 462 sf.), und tritt nach vielen Statutarrechten auch principaliter, 3. B. auch Montpellier 1204 (Germain II p. 102 sf.), insbes. als Sicherungsarrest, und für gewisse privilegirte Forberungen (3. B. aus depositum), vornehmitch sür Schulden aus commenda: Pera c. 224.

baffelbe normalerweise ber Requisition ber Innungsbehörbe Folge zu leisten 113).

Daneben sinden sich überaus häusig — namentlich wo, wie z. B. in Genua, die Innungsgerichtsbarkeit weniger entwickelt ist — Schiedsgerichte, sogar Zwangsschiedsgerichte 114).

In allebem fieht ber spätere, für bie europäische Rechtsentwickelung so einflußreiche frangösische Hanbelsgerichtsprozes wesentlich auf ber Grundlage bes italienischen Innungsrechts.

Endlich vermittelt strenges Konkursrecht (Fallitenrecht) und Strafrecht gegen ben bankbrüchigen Schulbner: Bankeruttrecht 115) gewissernaßen zwischen bem ebenso roben wie grausamen germanischen Schulbrecht und bem übermäßig humanen, allzusagen-Justinianischen Schulb- und Gant-Recht. Es bilbet eine originelle und höchst einstußeriche Stufe europäischer Rechtsentwickelung.

<sup>227,</sup> Barcelona 1283. 1304. 1432 (Pardessus V p. 348. 349 ff. 485), für Wechselsachen: Montpellier 1410 (Germain II p. 329 ff.) als Exetutionsmittel ein, eine allgemeine rechtliche Auszeichnung der Handlessachen dagegen begegnet nicht. S. jedoch 3. B. stat. dom. mercat. Veronae 1318 II. 2. Stat. dell' universitä di mercanti di Bergamo 1457 c. 23. Stat. merc. Placentiae 370. Bgl. auch Bach, Arrestprozeß S. 41 ff. 50 ff. 116 ff. 125. 163. Lattes p. 299. 300. Pertile VI p. 616. 618. 827 ff. 846 ff. Ueber das besondere Recht der Champagnermessen.

<sup>113) 3.</sup> B. nach ber determinatio von Parma 1215 u. stat. civit. Veronae c. 90. 91 — verb. liber cons. Mediolani tit. 31 u. stat. Mediol. lib. iurisdict. c. 57; stat. dell' arte di Calimala (1332) I rnb. 21, stat. popul. Flor. tr. cons. rnb. 7, stat. mercat. Cremonae rub. 68. 86, Brestia c. 43, Piacenga n° 400, Berona c. 50, Bologna rub. 40. 41, stat. von Fermo II rub. 21; inbesse lasse bie meisten genannten Statuten und andere die eigene Excelution der Consulargerichte zu. S. auch Lattes p. 294. 60, und über Kloreng: Lastig S. 287 st. 395.

<sup>114)</sup> Stat. dell' arte di Calimala (1332) I rub. 60 (in Societăts: und ähnlichen Streitigkeiten), Statut von Bera c. 234 (Streitigkeiten zwischen Schiffern und Schiffsleuten), stat. marit. von Ancona rub. 22. 47 (in Streitigkeiten zwischen Ladungsinteressenten und Schiffern), Statut von Savona (in Affeturanzsachen). Bgl. Lattes p. 244. 245 und studij p. 46. Pertile VI. p. 178. 185 ff. Uteber Genua: Lastig S. 139.

<sup>115)</sup> S. insbesondere Lattes p. 308—350, Pertile VI p. 878—915, Cusumano p. 291 ff., wodurch die älteren Darftellungen bei Renouard, Holtius, Fuchs u. s. f. f. sich erledigen. Die Materie gehört, obwohl vorzugsweise handelsrechtlich ausgebildet, nicht dem heutigen Handelsrecht an.

5. Die in zahlreichen Stäbten bes Mittelmeeres begegnenben consulatus maris 116) tragen einen sehr verschiebenen Charakter. In Pisa, wo sie spätestens seit Beginn 117) bes 13. Jahrh.'s nache weisbar sind, wird so genannt die oberste Administrative und Gerichtsbehörbe der besonderen Seehandelsgilde, mit sehr ausgedehnter 118) Gerichtskompetenz.

Die in Genua zuerst 1206, zusett 1306 unter bem Namen consules maris begegnende Behörde heißt bei genauerer Bezeichnung consules introitus maris und ist, jedenfalls später, wesentlich nur Hafenzollamt (collectores dacitae, dugana) 119).

Das Privileg für Messina, welches für das Jahr 1129 die Einsetzung von consules maris mit Seegerichtsbarkeit ordnet <sup>120</sup>), ist gefälscht; urkundlich sind dort consules maris nicht vor 1402 nach, weisbar <sup>121</sup>), indeß mag immerhin jenes Privileg dem Ausgange des

<sup>116)</sup> Als allgemeine, sogar schon im 12. Jahrh. begegnende Institution der Mittelmeerstaaten werben die Seegerichte gemeinhin bezeichnet, 3. B. Pardessus, coll. II. p. CXXV u. oft, Bensa, arch. giur. XXVII. p. 282 (studi di diritto commerciale 1882 p. 102), Racioppi, arch. stor. per le provincie Napol. III p. 695, vgl. Pertile VI. p. 123, Travers Twiss, monum. IV. p. XCI st., Wagner, Z. XXVII. S. 621 st. Auch Magner's Angaben, Seerecht I S. 36. 37. 40, bedüssen mehrscher Rerichtigung. Aussichtsich Schaube a. a. D., jedoch mit der beweislosen Unterstellung, daß pisanische Institutionen in Unteritalien, Montpellier, Ratasonien Aufnahme gefunden hätten.

<sup>117)</sup> Daß die Entstehung der curia maris nicht genau auf das Jahr 1200/l 3u präcistren set (Schaube S. 4 ff.), habe ich J. XXXV. S 602 hervorgehoben; übrigens kommen die consules maris auch in der Urkunde von 1200 bei Amari, diplomi I n° 9, nach dem arabischen Urtezt wie nach der italienischen Uebersehung p. 33, wenn auch nicht nach der lateinischen p. 263, vor, wie richtig Jastrow, Mittheil. aus der histor. Literatur XVII S. 356, bemerkt.

<sup>118)</sup> Richtig, gegen Bagner S. 40, Schaube S. 127 ff. Bgl. oben S. 160 ff.

<sup>119)</sup> Schaube, 3. XXXII S. 490 ff. und Consulat S. 229 ff. Pertile II p. 679 nimmt an, baß bas alte Stadtrecht von Genua (Bera) in seinem seerechtlichen Theil (lib. V. rub. 206 ff.) bas Statut ber consoli del mare entshalte, welche um die Mitte bes 13. Jahrh.'s Cognition in Seesachen erhalten hätten — beibes ist möglich, aber, so viel ich sehe, ohne jeden Anhalt.

<sup>120)</sup> Baluzius, miscellanea VI 191.

<sup>121)</sup> Racioppi, arch. stor. per le provincie Napol. III p. 702.

13. Jahrh.'s angehören<sup>122</sup>). In dem Seerecht von Amalfi sinden sich, sowohl in dem älteren lateinischen, vermuthlich dem 13. Jahrh. angehörigen Theil, c. 12. 13, wie in dem jüngeren, sicher erst dem 14. Jahrh. angehörigen italienischen Theil, c. 34. 39. 40. 46, dort in der Einzahl, hier in der Mehrzahl consules genannt, vielleicht Borsteher einer Seehandelsinnung <sup>123</sup>). Als ein Weistum der mit Gerichtsbarkeit ausgerüsteten Consuln der Seehandelsinnung: (savi) consoli in arte del mare bezeichnet sich das vermuthlich erst dem 14. Jahrh. (1363?) angehörige Seerecht von Trani<sup>124</sup>). Ancona hat, nach dem angeblich von 1397 datirenden Seestatut, außer hasen vorstehern (capitanei portus) mit einer auf hasen; aber mit augenschen beschänkten Kompetenz, auch consules maris, aber mit augenscheinlich sehr beschänkter Jurisdiktion <sup>125</sup>); die 1493 geordneten 3 consoli del mare haben ausschließlich abministrative Funktionen <sup>126</sup>).

Außerhalb Italiens findet sich bas Seeconsulat, ohne baß eine birekte Entlehnung nachweisbar ist 127), in Montpellier, jedenfalls 1250, anscheinend als Seezollamt und Abministrativbehörde für die

<sup>122)</sup> Schaube S. 269 ff. 3m 15. Jahrh. allgemeiner Hanbelsgerichtshof: eod. S. 275.

<sup>123)</sup> Ohne Grund vermuthet Shaube S. 276, daß der im lateinischen Text ermähnte consul ein Reiseonsul gewesen sei. Der Titel "capitula et ordinationes curia e maritimae nobilis civitatis Amalphae", welchen die Fostarinische Landphrift des 16. Jahrh. 's hat, ist natürlich nicht beweisend; ob die zweite, von Camera (memorie I p. 537) aufgefundene Landschrift den gleichen Titel trägt, erhellt nicht. Der Bulgattitel lautet: "la tadula Amalfa", wahrscheinich war das Weistum im Gerichtssaal aufgefellt oder aufgehängt; später wird (Ursunde von 1482 bei Camera I p. 544) der Gerichtshof selbst so genannt: dieta dancha et tadula de Amals. Bgl. Racioppi, arch. stor. per le provincie Napol. IV p. 276 ff.

<sup>124)</sup> Mit biefem Jahre (ferner mit 1063, 1183) ftimmt die Indition. So auch Pertile II. p. 658. not. 21, wo die Literatur, vgl. mit Wagner, Seerect I. S. 61. Gar erft 1453 vermuthet Schaube S. 277 ff.

<sup>125)</sup> Schaube S. 227 ff., welcher die Jurisdiftion ganzlich leugnet, über: sieht zwar nicht rub. 47, welche er anders deutet, aber rub. 1 a. E. (Pardessus, coll. V p. 117) u. rub. 28.

<sup>126)</sup> Pardessus, coll. V. p. 205.

<sup>127)</sup> Anbers Schaube S. 235 ff. 281 ff.

Seeschiffahrt 128), endlich insbesondere in Spanien 129): Barcelona, Balencia, Mallorca. In Barcelona entwicklt sich aus dem Seegericht ein allgemeiner Handelsgerichtshof unter Beibehaltung des alten Namens 130).

Entsprechende Einrichtungen erhielten 1388 Perpignan <sup>131</sup>), im 15. Jahrh. Tortosa, Gerona, Tarragona <sup>132</sup>) — noch 1697 Malta mit allgemeiner Jurisdiktion in Seesachen <sup>133</sup>). Sine Ueberztragung der "consules maris" auf Binnenstädte, wie Burgos, Bilbao, Toulouse, Paris hat selbstverständlich <sup>134</sup>) nicht stattgefunden.

Besonbere Seegerichte ohne nähere Bezeichnung erwähnen bie Siete Partidas von 1266 p. V. tit. 9. l. 14 135).

Sin Hafengericht (cort de la chaene ober de la mer, auch jurés de la chaene ober de la mer) mit beschränkter Jurisdiktion findet sich in den assises de la daisse cour des Königreichs Jerus falem 138).

<sup>128)</sup> Mehr ergibt sich aus ben urfundlichen Nachrichten bei Germain, histoire du commerce de Montpellier II. p. 71 ff., vgl. histoire de la commune de Montpellier I. p. 166 ff., nicht — eine allgemeine Handelsgerichtsbarteit ist erst durch die Ordonn. v. 12/9 1463 begründet: Germain II. p. 385 (Pardessus, coll. IV. p. 231). S. auch Schaube S. 235 ff. Auch Aigues-Mortes soll 1279 Seeconsun gehabt haben, doch vermochte ich das nicht zu tonsstatier.

<sup>129)</sup> S. unten & 8.

<sup>130)</sup> Ausführlich Travers Twiss (f. Kot. 117) u. namentlich Schaube S. 241 ff., welcher aber die ursprünglichen Einrichtungen Barcelona's nicht auszeichend würdigt.

<sup>131)</sup> Сарману, memorias I. 2. p. 155. Pardessus IV. p. 235.

<sup>132)</sup> Die Citate bei Schaube G. 267.

<sup>133)</sup> Pardessus VI. p. 325 ff.

<sup>134)</sup> Anberd Schaube S. 268. 269. Ueber biese umfaffende handelszgerichtsjurisdiktion 3. B. in Burgos f. Reat, Geschichte bes europäischen Seezversicherungsrechts I. S. 199 ff.

<sup>135)</sup> Pardessus VI. p. 55. Beschränkte Jurisdiktion der alcaldes de la mar in Sevilla, 14. Jahrh.: Pardessus VI. p. 63. Bgl. unten § 8.

<sup>136)</sup> c. 43. 45. 47. 48 (Raußler = c. 40. 42. 44. 45 bei Pardessus I. p. 271 ff.). Sepb I. 371 ff.

In den Zusammenhang bes Folgenden (III) gehören bie Gerichte ber "Hafengilben".

Das Verfahren 137) in ben Seegerichten entspricht burchaus ben oben entwickelten Grundzugen. —

6. Auch Meggerichte 138) mit befonders schleunigem Versahren find häufig — auf die hochwichtigen frangösischen Messen soll später (§ 8 a. E.) eingegangen werden.

## III.

1. Der Verkehr zwischen ben Angehörigen ber verschiebenen italischen Staaten und berselben mit dem Auslande wurde durch ein allmählich, insbesondere mittelst Staatsverträge 13°) sich ausbildendes Völkerrecht gesichert. Der Zweck dieser Verträge ist vornehmlich gegenseitige ober einseitige Gewähr freier Niederlassung mit gesichertem Sigenthum, auch Grundeigenthum, Handels- und Gewerbebetried, Gottesdienst, freiem Abzugsrecht, auch von Habe der Verstordenen; Rechtsschuß, sogar schleuniger, in bürgerlichen Streitigkeiten, wie in Fällen von Schissbruch, Veraubung, Vetrug, Mißhandlung u. dgl. 14°); Einschränkung oder gar Ausschließung der Represalien 14°) wie der

<sup>137)</sup> Ausführlich über das Berfahren in Spanien: Reah I. S. 153 ff. 164 ff. 138) S. 3. 3. 1ib. iur. I. n° 376. 469, vgl. Chart. II. col. 185. 200. 220-227. Canale II. p. 516 ff. Stat. dom. mercat. von Berona I. c. 24 u. Korrettur von 1388. Dec. rotae Genuae XXIII. n° 6 u. a. m. Pertile VI. p. 124 ff.

<sup>140)</sup> S. oben S. 120 Rot. 87. Belehrend überhaupt bie Privilegien ber Italiener in Rimes: Ordonn. IV. p. 669.

<sup>141)</sup> S. oben S. 121 Rot. 91. Korrespondenz zwijchen Ulm und Benedig über Ausschluß ber Represalien 1432/3 bei Thomas, Beitrage S. 40—48.

häufig nicht minber willfürlichen staatlichen Raperei; Sicherheit bezw. Inftanbhaltung ber Land- und Bafferftragen, insbef. Ausschließung ber Biraterie; genaue Firirung ber Bolle und fonstigen Abgaben 142), wo möglich gegenseitige Gleichstellung ober, nach Umftanben, einseitige Abgabenfreiheit, minbeftens für nichtverlaufte wieberauszuführenbe Baaren. Bebe einzelne ber mächtigen rivalifirenden Sanbelsstäbte aber fucht burch umfaffenbe Privilegien einerfeits, burch Befchräntung ober Ausichließung aller Rebenbuhler andererfeits lofale ober gar territoriale Sandelsmonopole, vornehmlich des gewinnbringenden Zwifdenhandels, allenfalls mit Baffengewalt zu erringen und gu behaupten. Die gefammte Birthichaftspolitif Benebig's, Genua's und anderer Blate gipfelte in ber ftarrften einseitigen Protektion nationaler Schiffahrt, Ausfuhr, Ginfuhr und Induftrie, und es gereichte ichon jum allgemeinen Ruben, wenn einzelne biefer Sanbels: republiten (3. B. Benedig) ihren Machtfreis weit genug ausbehnten, um in größerem Gebiete eine freie Bewegung zu ermöglichen.

2. Rach einem wichtigen Grundsat bes mittelalterlichen Munizipals rechts soll ber in ber Frembe verweilende Bürger wo möglich nur vor heimischem Richter Recht nehmen 143). Hat bas einzelne Schiff

<sup>142)</sup> Pertile II. p. 472. Serra IV. p. 189 ff. Mas-Latrie, traités introd. p. 106 ff. Pandecta gabellarum et iurium curie civitatis Messane, 13. Jahrh, ed. Sella mit Borwort von Vayra (Miscell. di storia Italiana X. p. 5—186, bef. p. 51 ff. — baselh überhaupt die Privilegien der Genueser, Ratalanen u. s. f. in Sicilien seit 1117 [?], sicher seit 1156). Bollverhältnise im 14. Jahrh.: Pegolotti, pratica della mercatura und übershaupt hend a. d. D. Simonsfeld, Der sondaco dei Tedeschi a. v. D.

<sup>143)</sup> Das Fragment XII aus den Statuten der consules placitorum von Genua, Anfang des 13. Jahrh.'s (dei Datta, la libertà del comune di Nizza S. 276) — stat. Pera rub. CCII. (Promis p. 733) lautet: Laudado publice in parlamento quod nullus Janue appellet aliquem vel aliquos ianuenses ad extraneum iudicem vel extraneam curiam — ausgenommen quando Janue consulatus fortasse in ea terra non esset etc. Achnich (hon 1161: breve della compagna (Cibrario, Savoia I. p. 325) und noch genuei. Seich v. 4/2 1588 (Leges reipubl. Genuens. anni 1576. p. 97). Géenjo Ancona, Secretch (1397) rub. 43. 47. 48, vgl. Pardessus, coll. V. p. 110. Benedig: Romanin II. p. 134. III. p. 99. 151. 335. VIII. p. 394. — cf. Privileg von Verengar 924 (Forfa. zur D. Gefa. X. S. 294). Foren;

seinen Schiffsnotar 144), welcher für urkunbliche Feststellung nach heimischem Necht Sorge trägt, so besinden sich, namentlich auf der im Convon sahrenden Handelsstotte ein oder mehrere Staatsrichter (consul, capitaneus): Reiseconsuln, "consuls sur mer" nebst Notaren, welche die Jurisdiktion auch während des Aufenthalts in der Kremde üben 145).

Fand fich eine größere 146) Bahl von Raufleuten ober fonstigen

Stat. pop. 1415 II. rub. 20, Della decima II. p. 49, Canestrini, arch. stor. IV. p. 184 ff. Egl. Pertile IV. p. III. Barcelona 1265: Capmany II. nº 12.

146) Const. usus v. Pisa rub. 47 (Bonaini II. p. 976) spricht von Richtern welche im Auslande erwählt sind, "a cividus qui idi suerint, cum per

<sup>144)</sup> S. 3. B. (mehr unten II. § 70): Pifa: const. usus c. 18, dreve curiae mar. c. 13. 23. 57. 58 u. f. f. Benedig stat. nav. c. 52. 53. Marfeils stat. 1255 I. 18. IV. 26. 28, Genua (Pera) stat. c. 233, Mmaifi c. 9. 13. 25. 30. 50, Trani rud. 30, B. für Barcelona 1258 rud. II. Consolat del mar c. 12—15. 22. 242 u. oft. Pifaner Frachtvertrag von 1263 (Mas-Latrie, docum. p. 91). Interefante Beweisaufnahme 1355 (Mas-Latrie, mélanges historiques. Choix de documents t. III. Paris 1880. p. 121 ff.). Schreiber auf den pifanischen Staatsschiften: Bonaini III. p. 602 ff., auch sonf.

<sup>145)</sup> Die erfte Ermähnung finbe ich in bem von bem papftlichen Legaten auferlegten Friebensvertrage zwischen Bifa und Genua vom 29. Januar 1176, mo es heifit: teneantur eligere duos bonos viros et utiles qui uadant in nauibus ad unam provinciam ad quam uadunt causa negociandi qui teneantur sicut superiores (porbin ermähnte Schieberichter) donec in eo itinere (uerint (nämlich zu entscheiben); von biesen "consules illorum mercatorum" heißt es, baß fie recht urtheilen follen u. f. f. (Cod. diplom. Sardin. I. p. 247. 248). In ben Genueser Geseten werben fie erft fpat als "capitanei" ermabnt: 1330 (Pardessus IV. p. 442 ff.), 1403, 1441 (Pardessus IV. p. 499) vgl. Laftig S. 151 ff. Privileg für Aigues-Mortes 1246 art. 7 (Pardessus IV. p. 233 not. 1). Heber Montpellier: "cossol des mercadiers que van per navegans de Montpeylier" f. Germain, hist, du com, de Montpellier II. p. 84 u. 309 und hist, de la commune de Montpellier III. p. 488, vgl. Pardessus IV. p. 232. Marfeille Stat. 1255 tit. I. c. 17: Naucherius und Rheber follen nicht Confuln fein, vgl. Blancard über consuls sur mer (bibliothèque de l'école des chartes 1857). Gehr eigenthümlich ift bas Inftitut ber 5 "mercatores" bes Benet. stat. nav. 1255. c. 88 - ähnlich Ancona 1397 rub. XI., XXXII vgl. mit XLVII ("chonsolo" - f. Pardessus V. p. 156 not. 5) - verwandt bie Einrichtung für Barcelona, 1258 rub. XIV. XXI, vgl. 1266. (Capmany II. p. nº 13). Much bas Consolat del mar c. 84 fest bie Anwesenheit eines Confuls auf ben Schiffen als Regel voraus.

Angehörigen berselben Stadt bauernd am fremben Plate, insbesons bere außerhalb 147) Italiens zusammen, so schloß sie sich zur korpos rativen Gemeinschaft unter ursprünglich selbstgewählten, bemnächt

consules vel missaticum capitaneus ibi positus non est"; das dreve dell'ordine del mare rud. 138 "li quali non abdiano comsulo". Nach den Stat. von Marfeille 1255 lid. I. c. 17 genügt die Anwesenheit von 10 oder 20 Marfeillen an einem fremben Plah, um auß sich, in Ermangelung eines Staatsconsulüs und provisorisch die zur Bestellung eines solchen einen Consul zu mählen. Nach den consuetud. v. Amalsi 1274 c. XVIII. (Volpicella p. 30) genügt die Anwesenheit von 3 Amalsianen; stat. mercat. von Piacenza c. 94—96 die Anwesenheit von 10 Placentinern und überall, von nehr als 3 Placentiner kausseut sich befinden, soll ein consul bestellt werden. Der tract. cons. mercat. von Florenz rud. 8 hat die Knindestzahl 12; das Stat. marittimo von Ancona rud. 48. 43 die Mindestzahl 6; das dreve dell' ordine del mare von Pisa rud. 188 die Mindestzahl 6; das derve dell' ordine del mare von Pisa rud. 188 die Mindestzahl 6.

147) Auch in Italien, g. B. Amalfitaner in Reapel 1190 (Camera, memorie I. p. 370; wohl unecht, wenn auch nicht inhaltlich: Racioppi, arch. stor. Napol. III. p. 697. not. 1 - f. auch Urfunde von 1184 bei Pertile VI. p. 127, not. 49). Gleichsam prototypisch für bie von ben italienischen Stabten erftrebten, wenn auch felten in vollem Umfange erlangten Rechte find bie mohl nie pollig reglifirten Brivilegien, welche Raifer Friedrich I. für bie in Sicilien ju erobernben Stabte 1161 ben Bifanern, 1162 ben Genuefern bewilligt, beftätigt 1191 von heinrich VI., 1220 von Friedrich II., auch fonft (Lib. iur. I. nº 236. 385. 386. 561; dal Borgo, diplomi p. 24. 28. 32 ff. 42): - concedimus et damus eis in feudum in unaquaque civitate maritima - rugam unam eorumque negotiatoribus convenientem cum ecclesia, balneo, fundico et furno -; damus eis, quod in terris quibus negotiatum iverint homines eorum habeant unum vel duos vel plures ianuenses (pisanos), qui inter eos justitiam faciant et rationem; et quod mercatores eorum ubique libere possint habere suum pondus et suam mensuram, quibus inter se res mercesque suas recognoscant - .. Anbere Brivilegien ber Genueser in Sicilien: lib. iur. I. nº 230 (1157). 437 (1200: consulatum et curiam). 749. 751. 752. 918, II, nº 156, Canale III, p. 307 ff.; ber Bifaner; dal Borgo p. 201 ff. Confuln ber Genuefer in Bifa und umgefehrt, ber Benetianer in Genua und umgekehrt : Canale II. p. 559 ff. III. p. 316. Confuln ber Biacentiner in Genua, Benebig, Mailand u. f. f.: Stat. mercat. von Piacenza nº 94-96. 327, 400, 401; ber Benetianer in Berona; stat. dom, merc, pon Berona p. 82 (104); ber Lucchefer in Benebig: Bini, i Lucchesi i Venezia p. 157 ff.; Lucchefer in Floreng: Arch. stor. N. S. t. VI. p. II. S. 84, in Genua: Canale II. p. 575. Morentiner und Lombarben in Benebig: Bini a. a. D. G. 355. Romanin, storia III. p. 349; in Reapel: Berti, giornale storico 1857.

meist burch bie Obrigkeit ihrer heimath bestellten, Disziplin und Gerichtsbarkeit unter ben Stadtgenoffen handhabenben Borftebern, ftanbigen Confuln, ab 148).

Wie groß nun auch die Zahl ber in allen 149) Theilen ber bamals bekannten Belt, im Orient 150) wie im Occibent 151), auch in

p. 192 u. s. f. Genuesischer Meßconsul in Piacenza: Scaccia, de com. et cambio § 2. gl. 4. n° 7-9. Sbenso Barcelona in Aragonesischen Besthungen (unten § 8). Pertile VI. p. 133, weist darauf hin, daß daß Recht, nur von Landsleuten gerichtet zu werden, sich mitunter auch nach Einverleibung einer diss her unabhöngigen Stadt erhielt.

<sup>148)</sup> Diefer Ursprung ber beutigen Consulargerichtsbarkeit wird noch immer. auch von neueften Schriftstellern verkannt. G. meine Anzeige B. XX. S. 654. Laftig G. 151 ff. Schaube G. 282 ff. Ueber biefe Confulate f. ftatt aller bas Bergeichniß bei Send II. S. 739 ff., Regifter, f. v. Confuln, Bicecomes, Bailo, Pobefta, und über Frankreich bie frangof. Ausgabe (von Raynaud) II. p. 715, başu Pertile VI. p. 126 ff. Lattes p. 55. not. 19. Bgl. 3. B. für Bifa: const. usus c. 2: Loco iudicum habentur, qui extra nostrum districtum a consulibus vel a publico missatico capitanei eliguntur vel a civibus qui ibi fuerint, cum per consules vel missaticum capitaneus ibi non est, vgl. c. 47 und die Revision v. 1243 jum const. legis c. 21. (Bonaini II. p. 736) 22. - Ueber bie allmählich erweiterte Competeng ber curia maris in biefer Richtung und bie pisanischen Bahl- und Berufs: Confulate neben einander f. Schaube G. 157 ff. 169. Gur Genua: Breve della compagna 1161 (Cibrario, Savoia I. p. 325.) Rur Marfeille: Stat. von 1255 lib. I. c. XVI. XVII. Intereffant Bertrag zwischen Bifa u. Ragusa bezw. Spalato 1169 (Monum, spect, histor, Slav, merid, I, no XIV): Vijaner, welche einen Ragusaner ichabigen, sollen falls ein Bifaner Beamter (vicecomes, consules, prelati) bes betreffenben Diftritts fehlt, vor bem nauclerius eines Bifaner Schiffes, fehlt auch foldes por 1 ober 2 von ben bafelbft befindlichen Bifanern ermählten Bifanern Recht nehmen.

<sup>149)</sup> Als Ziele regelmäßiger Hanbelssahrten ergibt 3. B. bereits das const. usus von Pisa (um 1161) c. 25 alse Theile Italiens, Sardinien, Korsta, Sicilien, die französsischen und spanischen Küsteländer, gan Nordafrika, das griechische Kaiserreich, Syrien und Negypten. Ausbehnung des italienischen Handels im 14. Jahrh. f. Pegolotti, im 15. Jahrh. Uzzano (Della decima III. IV.).

<sup>150)</sup> Für den Orient und die Balkanländer genügt die Berweisung auf Heyd (insbes. die französ. Ausgabe), s. auch etwa Pardessus coll. II. III. introd., Amari, diplomi Arabi introd. p. XLIII ff.; über die sübfranzösischen und tatalanischen Riederlassungen: Pigeonneau I. p. 146. 328 u. unten § 8. Zu bemerken ist, daß Ragusa wesentlich italienisch ist und in Bulgarien wie sonst mit den Rtalienern konkurrirt (Heud I. S. 340 ff. 577 ff. II. S. 293 ff.

- 346 ff.); Florentiner Consul baselbst Ansang des 15. Jahrh.'s (Della decima II. p. 48), satalanischer 1443 (Capmany I. p. 78. II. p. 244), in Jengh (Militärgrenze) 1418 (eod. I. p. 79. II. Apendice p. 60); reiches Waterial in dem Urfundenwert von Liubic (f. oden S. 145 Not. 7).
  - 151) Ueber ben Occibent burfte bie nachstebenbe Rusammenftellung orientiren : 1. Spanien und Portugal. Genuefen in Tortofa u. Almeria 1146 (lib. iur. I. nº 124-127, 135, 136, 162-167), in Balencia 1150 (lib. iur. I. nº 167), in Aragonien 1167 ff. (eod. nº 117. 253. 365. 420 ff.). in Majorca 1181 (de Mas Latrie doc. p. 367), 1208, 1230 ff. (lib. iur. I. nº 686. 687. 690 ff.), in Sevilla 1239 (Chart. II. nº 1959) 1251 (lib. iur. I. nº 794. 877. 947. 948), in Granaba 1279 (eod. nº 989). S. aud, Canale I. p. 132 ff. 322 ff. II. p. 473 ff. III. p. 253 ff. -Bifaner in Balencia 1149/50 (Amari, diplomi p. 239 ff., lib. iur. I. nº 167. Chart. II. nº 228), Maiorca 1184 (de Mas Latrie, doc. p. 109). S. aud Serra II. p. 120 ff. Capmany II. p. 20. 32. Dal Borgo p. 59. 402. In ben Jahren 1265 u. 1325 merben bie Lombardi, Florentini, Senenses, Lucchesi aus Barcelona vertrieben: Capmany II. nº 12. 51 (cf. unten § 8). Ratalanifche Confuln in 3talien: Capmany II. Append. p. 58 ff. Ueber bie regelmäßigen Spanienfahrten italienifder Galeeren: Senb II. S. 713.
  - 2. Frantreid. Abgefeben von ben Befuchern ber frangofifchen Dartte und Meffen (Bourquelot, foires I. p. 163 ff. - f. unten § 8) finben fich cambiatori von Asti in Frankreich 1226 (Cibrario II. p. 235), jahlreich und ftanbig italienische Raufleute in Baris burch bas 13. Sahrh. (Depping, introd. jum livre des métiers p. 100. 377); 1299 bafelbft etwa 30 italienische Gefellschaften, nabezu ebenfo viele in Nimes, viele in La Rochelle und St. Omer - fie beherrichen vollständig ben frangof. Sanbel, merben allgemein ober boch bie lombardi usurarii ausgetrieben, wieber zugelaffen u. f. f.; Pigeonneau I., insbef. p. 252 ff. u. unten § 8. Brivilegien ber Lucchefer Mungergunft 1259 ff. (Bini p. 89 ff.), Confulat ber Luchefen in Baris und Avignon (eod. p. 128 ff. Bongi p. 68). Confuln ber Florentiner, insbesonbere ber arte di calimala in Baris, 14. Jahrh.: Berti, giornale storico degli arch. Tosc. 1857. p. 195. Peruzzi p. 69 ff. 182 ff. Bgl. auch Depping, histoire du comm. I. p. 317 ff. Vincens, histoire de Gênes I. p. 386 ff. Canale II. p. 529. de Mas Latrie, introd. p. 315. Rieberlaffungen im Guben seit 12. 3ahrh. (Arles, St. Gilles [St. Aegidi], Narbonne, Montpellier u. f. f.) f. s. B. liber iur. I. a. v. D., Depping, histoire du comm. I. p. 301 ff. Pardessus II. p. LVIII ff.; III. p. XC ff. Germain, hist. du comm. de Montpellier a. v. D. Port, essai sur le comm, de Narbonne p. 95 ff. Canale I. p. 333. II. p. 495 ff. Bent II. S. 701 ff. Genuefen in ber "Baie" 1439: Sirich, Sanbels: und Gemerbegeschichte Dangige G. 277. - Lifte ber Florentiner Rauf:

- leute in Frankreich um 1469: Della decima II. doc. 13. In Lyon find bie Florentiner 1419 Borsteher der Wechselbörs, 1548 daselbst 37 Florentiner Huffer: Fréméry, études p. 15 ff. Biener, Wechselt. Abh. S. 46. Die Bechselmessen won Besançon, 1537, haben Genuesichen Borstand: Rezasco, dizionario storico p. 421. Rasael de Turri, tr. de camb. disp. I. q. 4 n° 39. Bgl. auch Biener a. a. D. S. 6. 47 u. unten § 8 a. E.
- 3. England. Bereits Enbe bes 11. Jahrh.'s ift ein reicher Florentiner anfäffig: Otto degli Gherardini. Gelbgeicafte Bolognefer Raufleute feit 1181 ermahnen c. 2. 3. X de fideiuss. (3, 22) perb. c. 5. X de iuram. calumn. (2, 7). Beiter find befannt feit 1199, insbes. aber feit ber Ditte bes 13. Jahrh.'s bie Gelbgeschäfte ber Bantiers aus Lucca, Biftoja, Siena, Floreng, Biacenga, querft als Agenten bes Bapftes (j. B. Angelus Solaficus et socii aus Siena 1233: Muratori, antiq. I. col. 889; 1255 Raynaldus u. A. aus Siena: Rymer, foedera I. 1. p. 330), später als Bankiers und Zollpächter ber Könige, als Exporteurs englischer Wolle u. f. f. 6. Bond, British arch. vol. 28. London 1840. p. 207-326, auch Bauli, Engl. Gefch. III. IV. Schang, Engl. Sandelspol. I. S. 111 ff. Pardessus III. introd. p. CXXX ff. Biener, Bechfelr. Abh. S. 63 ff. Die Forberung ber Bardi an Ebward III. betrug 1339 über 100,000, ber Peruzzi über 135,000 Mart Sterling (Bond p. 225 ff.) - ber Busammenfturg ber beiben großen Banthaufer (Villani, storia lib. XI. c. 87) murbe vorzugsmeife burch bie Bortbruchigfeit bes englifden Ronigs verursacht. 1339 leiht wieder die Luccheser Gesellschaft Nicolai Bartolomei e Comp. an Ebward III. 140,000 fiorini: Bini p. 219 ff. 356 ff. Consulat ber Lucchesen in London: Bini u. Bongi a. a. D. Brivilegien ber Genuesen seit 1302: Serra IV. p. 124 ff., Canale III. p. 286 ff., Atti della società ligure V. p. 387 ff. 429 ff. überhaupt ber Raufleute Lumbardie, Tuscie, Provincie, Cathalonie etc. 1303 (Sanf. U. Bb. II. Rr. 31) - icon altere Privilegien 1297: eod. I. nº 1229 - f. ferner 1309 Genuesen, Lucchesen u. f. f .: eod. II. nº 153; 1328. 1331 für bie Spanier: eod. II. nº 482; 1353; Wollen: schau burch 2 Raufleute de Lumbardie: eod. III. nº 275, vgl. S. 340 aber auch no 261; 1357: eod. III. no 377 u. a. m. Benetianischer Conful bezw. Biceconful, fpater mit consilium von 12 Benetianern, in London jebenfalls feit 1408 (Calendar of state Papers etc. relating to English affairs in the archives of Venice. Ed. by Rawdon Brown. London 1864 ff. I. nº 165. 169 ff. 182. 273 ff. 299. 406. 524). Die 4 Rationen (veneziana, fiorentina, genovese, lucchese, mercatanti in Londra) beabsichtigen Auswanderung nach Winchester 1456 wegen Angriffe ber Lonboner Sanbler und Sandwerter (Calendar a. a. D. I. 331. 339); capitoli fermate tra le nazione - erneuert in ber 2. Balfte bes 15. 3abrh.'s (Arch. stor. N. S. t. II. p. I. C. 218).

Benetianer Galeeren seit 1317 nach England (u. Flanbern) s. Calendar a. a. D. I. Rr. 231 st. 492, vgl. hepb II. S. 708 st. Reglements ber Florentiner Galeeren nach England: Amari, diplomi Arabi, App. p. 48 st. lleber Spanier, insbes. Barceloneser u. Rastilier: Capmany I. p. 136 st. Schanz I. S. 268 st., vgl. han. U. Bb. I. Rr. 1229. II. Rr. 31. Ueber bie englischtatienischen hanbeläbeziehungen, insbes. Wechsertebr 14. Jahrh, s. Pegolotti p. 259 st. u. oft, 15. Jahrh. Uzzano p. 118 st. u. oft (Della decima III. IV).

4. Rieberlande. Stapelplat ber Lombarben (Lombardzyde) bei Nieuport 1163? - richtiger mohl erft im 13. Jahrh. (Warntonig, Rlanbr. Rechtsgefc. II. 2. S. 56 u. Anh. S. 94 ff.) Spanier u. Lombarben in Arbenburg 1280 (Sanf. U. B. I. Nr. 862, pgl. Nr. 870. 885, 891. 905. II. Rr. 154) 1299: (Warntonig a. a. D. II. 2. Anh. S. 50). Lombarben u. Ramercinen in Brugge feit 1281 (Gilliodts van Severen, coutume de la ville de Bruges. I. Bruxelles 1879. p. 514 ff. u, berfelbe, inventaire des archives de Bruges - val. Sanf. U. B. II. S. 34. Rr. 72. III. S. 349. Rr. 576. Lüb. U. B. I. Rr. 450. 461), in Dpern 1285 (Barntonig a. a. D. II. 1. Anh. S. 179.) Benetianer auf ben Flanbrifchen Meffen 1272 (Marin, storia V. p. 295). Conful ber Benetianer in Brugge 1356 ff. (Calendar of state papers 1. nº 29. 46. 47. 182. 269 ff. 347. 402). Das große Privileg bes Bergogs Johann von Lothringen, Brabant und Limburg v. 28. Oftober 1315, welches für alle auswärtigen Raufleute in feinen Lanben, insbef. in Antwerpen ertheilt ift (aulest Sanf. U. B. II. Rr. 266), begieht fich auch auf die Italiener, insbef. Die Genuesen (lib. iur. II. p. 461. Desimoni u. Belgrano in Atti della società ligure V. [Genova 1867] p. 373 ff.), welche ben Flanbrifden Martt, besonbers ben Gelbmartt be: berrichen. Lombarben in Glups 1331 (Sanf. U. B. II. Rr. 507), Spanier 1343 (eod. II. Anh. II. S. 346), 1348 (eod. III. S. 70). Brugge hat Strafen ber Spanier und Baponner feit 1284, ber Floren: tiner, Gastogner, Borbegalefen feit 1292, ber Bortugiefen feit 1308, ber Benetianer feit 1335, ber Bilbaonaner feit 1344 (Sanf. U. B. III. 6. 474). Bertrag amifchen Genovesi, Venesiani, Catelani, Fiorentini, Lucchesi, Piagentini, Milanesi, Bolognesi e Senesi 1393 in Brügge, unterzeichnet von 37 Raufleuten nur ber nazione Lucchese; Journal bes Lucchefer Confuls ju Brugge nebft Confularurtheilen aus ben Jahren 1377-1391 (Bini p. 128 ff. 153 ff. Bongi p. 68). Regelmäßiger Galeerenbienft ber Genuefer und Benetianer nach Rlanbern feit 1317 (Sent II. S. 708 ff.), ber Florentiner feit 1425 (Amari, diplomi Append. p. 48 ff. Benb II. G. 711). Um lehrreichften ift bie Darftellung ber Benuefischen Begiehungen ju Glanbern, Brabant u. Burgund feit Beginn bes 14. bis Anfang bes 17. Jahrh.'s in ben Atti della società ligure 1. c. Die große Genuefer Fattorei ju Brugge (Antwerpen 1522) Deutschland 152) und bem Often 153) bauernd ober zeitweise umherreisenden ober sogar anfässigen, im Besten gemeinhin als Lombardi bezeichneten italienischen Baaren- und Geld-Händler (Bantiers, "usurarii") und beren Handlungsgehülfen war — wie benn namentlich

ist Mittelpunkt ber gesammten Handelsbeziehungen Genua's zu den gedachten Ländern, einschlichtig Hollands u. Seelands; in Genua selsst besteht im 15. Jahrh. ein desonderes Handelsamt für diese Länder: umzie merantile di Bruggia. Ueder die italienisch-flundrischen Jandelsdeziehungen, insdes. Wechselverkehr 14. Jahrh., s. Pegolotti p. 224 ff. 240 ff. u. sonst, 15. Jahrh. Uzzano p. 100 ff. 127 ff. (Della deeima III. IV). — Lombarden in Amsterdam 1477 (de Reisssenderen meinere du comm. des pays-das — Bruxelles 1822. p. 165); in Dortrecht 1299 ein Wechser aus Barcesona (Capmany I<sup>2</sup>. p. 129). — Bgl. auch Barntönig a. a. D. II. S. 121. Pardessus III. intr. p. CXXXVI. Capmany I<sup>2</sup>. p. 126 ff. II. p. 205—207. 263. Reumann, Gesch des Buchers S. 370.

152) Ungegrundet ift bie Annahme Biener's, Bechfelrechtliche Abh. G. 13. 270, bag bie Staliener in Deutschland nur vereinzelt Gingang gefunden hatten. Doch ift ein italienisches Confulat, fo viel ich febe, nicht nachweisbar. Gingelne Rotigen, aus welchen fich bie weite Berbreitung ber Italiener ergibt: Bolb: fdmibt, 3. IV. G. 544 ff. Stobbe, 3. VIII. G. 46 ff. Reumann, Beilageb. ju 3. VII. S. 136 ff. u. insbef. Gefchichte bes Buchers G. 367 ff. Ennen u. Edert, Coin II. Rr. 396. III. Rr. 359-361. 430. 431. 483. 500. 519. 570. IV. Rr. 2. 139. 283. 287. Pardessus II. intr. p. CII. CIII. Reiches Material, insbef. aus ber Schweig: Amiet, Die frangofifchen und lombarbifchen Belb: mucherer bes Mittelalters, namentlich in ber Schweig. Burich 1877. bezeichnungen wie "Lampartenhof" in Oppenheim, "Römerhof" in Coln, Balfchftrage und Romling in Regensburg beuten auf fefte Unfiebelungen: v. Daurer I. S. 406. II. G. 269. 3m Rorben begegnen fie natürlich erft fpat, 3. B. in Lübed mahricheinlich nicht vor 1413 (Pauli, Lübedifche Buftanbe II. S. 104 ff.). Dagegen Luchefer Munger bereits 1259 (Bini p. 98 ff.), Florentiner Munger 1308 (Arch. stor. N. S. t. II. p. I. S. 20).

153) Auch für Ungarn und den Often sinden sich Erwähnungen: Consul der Genuesen in Buda u. sonst 1319 (lib. iar. II. n° 255), jahlteiche Forentiner Haller deschie Kitte des 14. Jahrh. & (Arch. stor. IV. p. 184 ff.). In Kiew begegnen 1247 Genueser und Benetianer (Hend II. S. 328. 352), sogar in Nowgorod um 1350 ein Lumbardus (Hans. III. Rr. 180, voll. S. 478), und die zweite Nowgoroder Stra art. 31 verdietet jede Kompagnie mit "Walen" (wahrscheinich aber Walsonen: walen oste vleminge oste der engelschen güt — s. Lappenberg, Urk. Geschichte II. S. 201).

bie großen, burchgehends aus zahlreichen Gefellschaftern und einem umfassenden Hanklungspersonal bestehenden Bankfauser von Pisa, Genua, Lucca, Siena, Florenz und anderen Städten nahezu überall sogar Zweighäuser oder Agenturen unterhielten 154), und der Bezug der papstlichen Einkunfte aus allen europäischen Ländern überall, auch in England, Deutschland, im flavischen Often, die Bermittelung der italienischen Bankiers mit sich führte 155) — so hat doch

<sup>154)</sup> Schon nach Musmeis bes altpifanifden Rechts pflegt von ben Dit: gliebern ber societas maris ber eine (stans) in ber Beimath ju bleiben, ber zweite (portitor, tractator) umberreisend bie auswärtigen Sandelsbeziehungen ju pflegen (societatem, b. h. bie beiberfeitige Rapitaleinlage, portat laboratum). Richt anders nach bem altvenetianischen Recht bes 12., vielleicht icon bes 10. Sabrhunderts, bei ber collegantia, bei ber Benuesifchen "societas" bes 12. Jahr: hunderts u. v. a.; besgleichen bei ber societas terrae, 3. B. in Biacenza; stat. mercat. c. 144. 145. 77 u. a. m. Bgl. Gilberichmibt, Die commenda S. 37 ff. 57 ff. 107 ff. 137 ff. D. Beber, Bur Gefchichte ber Sanbels: gefellichaften im Mittelalter (1889) S. 23 ff. 39 ff. 100 ff. Das Urtunben: material beftätigt überall biese Thatsache. Die Rompagnie Jacopo u Caroccio von Floreng hatte 1348 Romptoire in 10 Stabten, barunter Avignon, Baris, Brugge, Bruffel; die Medici von Floreng hatten im 14. Jahrh. 16 Rommanbiten (Della decima II. p. 127. 72). Rad Peruzzi p. 212 ff. 250 ff. hatte bie Kompagnie der Peruzzi im 14. Jahrh. 16 Filialen und jährlich über 150 Faktoren in ber gangen Belt. Die Accaiuoli von Floreng haben 1341 (Buchon, nouvelles recherches historiques sur la principauté française de Morée vol. I. p. I. Paris 1843. p. 46) 18 Mitglieber, bavon 11 in Floreng, ferner 41 Kattoren, von benen 2 in Bifa, 6 in Genua, 1 in Baris, 2 in Brugge, 2 in London, 3 in Avignon, 5 in Reapel, 2 in Tunis, 2 in Chiaregia (Morea), 3 in Robi, 3 in Famagufta, 3 in Sicilien. Die Genuefifden Bantiers bes 12. u. 13. Jahrh.'s haben Rieberlaffungen in Frantreich, Spanien, Ronftantinopel, Balaftina (Arch. stor. ser. III. t. III. p. I. S. 108, vgl. Canale II. p. 611). Die Salimbeni von Siena gerfallen 1357 in 16 Saufer, an ber Spite ein gemeinfchafte licher Rammerer (Cibrario II, p. 235. 236). Das Benetianifche Saus Morosini hat Enbe bes 14. Jahrh.'s, außer jahlreichen Saktoren, 1 Filiale in Aleppo und 2 in Eppern (Romanin III. p. 341). Ueber bie Fattoren ber Guinigi von Lucca f. Bini p. 132 ff.; über bie Buonsignori (la gran tavola), bie Salimbeni und Tolomei von Bifa f. arch. stor. ser. III. t. VII. p. I. S. 58. Die Mufterformulare ju Befchaftsbriefen bei Buoncompagnus 1215 (Rodinger S. 172. 173) find an Socien in Alexandria und vice versa gerichtet.

<sup>155)</sup> S. oben S. 144, insbef. Theiner, monumenta. Stobbe, 3. VIII. S. 33 ff. 42 ff.

ein privilegirtes Faktorei: ober gar Rolonial:Syftem sich überwiegend nur im Orient, mit Ginschluß des zerfallenden byzan: tinischen Reichs, entwidelt, nach dem unglücklichen Verlauf der Kreuz: zuge möglicht weit gegen Osten vorgeschoben.

Wo bie italienischen Städte ganze Theile des Staatsgediets erwarben oder wirkliche Kolonieen errichteten, standen diese selbste verständlich unter Verwaltung und Rechtspslege der Mutterstadt — der oberste Beamte heißt vicecomes, daiulus (bailo), mitunter podestà oder consul — wenn auch unter Betheiligung der Koloniassevössterung 156); das Recht der herrschenden Mutterstadt galt wenigstens subsidiar in den Unterthanenländern 157). So ist z. B. genuesisches Recht in Bera (Galata) 158) wie in der Krim (Gazaria) 159) und in Corssca 160°) zur Geltung gelangt; pisanisches Recht in Sardinien, insbesondere in Cagliari 161). Hier und in anderen pisanischen Besstungen wie Faktoreien sindet sich die, vielleicht in weiterem Umfange nachweisdare Einrichtung, daß die slutkuirende pisanische Bewölkerung eine korporative Gemeinschaft ("Hafengilde") bildet, welche

<sup>156) 3.</sup> B. Depb I. S. 503 ff. II. S. 174. Ueber Benedig auch Pertile II. p. 278 ff.

<sup>157)</sup> Ueber die von Benedig für Pago und Jadra (Zara) u. a. ersassenen Gesche f. 3. B. Monum. spect. ad. histor, Slavorum meridionalium II. n° 180. I. n° 96. 320 u. v. a. Pardessus VI. p. 605 ff. Genuesische Statuten für Albenga, Savona, Levante (Pardessus IV. p. 544. VI. p. 595), f. Rossi (oben Not. 11). Pertile II. p. 630. 699. Wagner, Secrecht I. S. 61.

<sup>158)</sup> Das magnum volumen Peyre von 1316 bei Promis, miscellanea di storia Italiana XI. p. 513 ff. Einzelne seerechtliche Artikel bei Pardessus VI. p. 582 ff. Bgl. oben S. 168 u. Laftig S. 157. 173 ff.

<sup>159)</sup> Imposicio officii Gazariae 1313—1344 in Monum. h. patr. leg. munic. I. col. 297 ff.; daß neuefte Statut von 1441 theilweise bei Pardessus IV. p. 458 ff. Bgl. Laftig S. 220 ff. Canale II. p. 414 ff. Ueber einheimischen Recht, insbesonbere die mertwürdige carta de logu von 1395 f. Pertile II. p. 624 ff.

<sup>160)</sup> Statuti civile e criminali di Corsica, pubblicati — da G. e C. Gregorj. Lione 1843 (ättere Ausgabe bei Manzoni, bibliografia p. 150), Statut von Bonifacio f. audi Pardessus VI. p. 597 ff. Bal, Pertile II. p. 629.

<sup>161)</sup> Breve portus Kallaretani (breve del porto di Cagliari) von 1318 bei Bonaini, st. di Pisa II. p. 1083 ff., f. aud Pardessus V. p. 284 ff. Rgt. Schaube S. 180 ff. Statut von Saffari 1316: Monum. histor. patr. X. p. 529 ff., austuasweife Pardessus V. p. 281 ff.

sich an die entsprechende Gilbe der Mutterstadt — man könnte fagen der Sardinienfahrer, Tunisfahrer u. dgl. — anlehnt, daher eine doppelte Organisation mit Consuln u. dgl. in der Heimath wie in der Niederlassung besitzt 16°2).

Der ben hristlichen Nationen gemeinsame Kolonialstaat zu Jerussalem, später Accon und Tyrus, welcher allein unter ben zahlreichen "Frankenstaaten" sich gegen zwei Jahrhunderte hindurch behauptet (1097—1291), hat in dem vor 1187 (etwa zwischen 1173 u. 1180) redigirten livre des assisses de la cour des dourgeois oder das signe cour 1689) eine auch handelsrechtlich, insbel seerechtlich wichtige, auf eigenthümlicher Mischung römischen, franksschen und südeuropäischen Rechts deruhende Rechtssammlung hervorgerusen. Aehnlich der jüngere Kreuzsahrersaat in Antiochia 164).

3. Faktoreien (logiae) 166), welche theils systematisch von Staatswegen angelegt wurden, theils naturgemäß aus dem gleichzeitigen Gewerbebetrieß zahlreicher Landsleute an demselben Plate hervorgingen, standen unter Oberaufsicht und Schut, zum Theil unter direkter Berwaltung der Mutterstadt. Die Ordnung der durch zahlelose Staatsverträge und durch Wassengenalt gesicherten Faktorei, deren Mittelpunkt das Lagerz oder Kauschaus bildet, an welches die Kirche, unter Umständen eine besondere Straße oder gar ein eigenes Stadtviertel sich anschließt, ist der einheimischen Stadt und Innungs-Versälung nachgebildet. Der aus einem oder mehreren Mitgliedern bestehende Vorsänd (consul oder consules, vicecomes, daiulus (0),

<sup>162)</sup> Schaube a. a. D., inebef. S. 192. 193. 195 ff.

<sup>163)</sup> Kausler, le livre des assises et des usages deu reaume de Jerusalem. vol. I. Stuttgart 1839. Beugnot, Assises de Jerusalem. t. II. cour des bourgeois. Paris 1841. Ausjüge bet Pardessus I. p. 261—282. Travers Twiss, monum. iur. IV. p. 499 ff., vgl. p. XCVI ff. Zur Geschichte f. auch Brunner in v. Hollendorff's Encycl. I. S. 283. Heyd I. S. 174 ff. 365 ff. 499 ff.

<sup>164)</sup> Assises d'Antioche, wahrscheinlich unter Bohemund IV. (1201 bis 1235) redigirt. Davon ist nur eine armenische Uebersehung bekannt, vor 1265 versaßt — herausg. mit französischer Uebersehung Benedig 1876. Bgl. Viollet, précis p. 148.

<sup>165)</sup> heyb a. a. D. burch bas gange Bert. F. v. Martens, Das Consularmesen und bie Consularjurisdiftion im Orient, übersest von Sterft. 1874.

massarius, capitano) wird meift auf 1 ober 2 Jahre von ber Beimathsbehörde entfendet, mindeftens pflegt in fpaterer Reit bie Ermablung burch bie Fattoreimitglieber felbft nur interimiftifch gu erfolgen. Er hat gur Seite Beifiger, einen fleinen, wohl auch großen Rath, Rotare, Borfteber bes Lagerhaufes und fonftige Beamte. Für größere Begirte besteht nicht felten eine Art Generalconfulat (3. B. baiulus Venetorum in Syria, consul communis Pisanorum Accon et totius Syriae), welchem die Confulate ober Biceconfulate ber einzelnen Faktoreien untergeordnet find. Die Statuten (brevia) ber Kaktorei merben in ber Beimath erlaffen ober bestätigt. Erftrebt wird überall bie plena iurisdictio ober libera curia, b. h. bie un: eingeschränkte Disciplinargewalt, burgerliche und Straf-Berichtsbarfeit bes Confule über alle Mitglieber ber Sattorei, fowie alle auch nur zeitweise anwesenden Landsleute und bie freiwillig fich benfelben anschließenden Fremben - boch behalten burchgehends die Landes: behörben fich bie Strafgerichtsbarteit, minbeftens in ben fcmerften Fällen vor und entziehen bie Gingeborenen ichlechthin ober boch als Beklagte auch ber Civiljurisbittion bes Confuls 166). Gemifchte Berichte find felten 167). Das Berfahren ift auch hier fummarifc; jur

<sup>166)</sup> Die Einzelheiten ergeben sich aus den zahlreichen Staatsverträgen, Privilegien u. f. f. S. z. B. lib. iur. I. n° 372. 374. 405. 410. 477. 514. 544. 693. 707. 716. 749. 757. 794. 877. 945. 947. 948. II. n° 160. 238. 245 u. a. m. Capmany, mem. II. n° 13. 13. 22. 23. 26. 36. 37. 47. 49. IV. n° 3. 4. 6. 17. 20. 25. 26. 27. 31. 39. 41. 42 u. a. Hiel bei v. Miltitz, manuel des consuls und F. v. Martens, Consularwesen.

<sup>167) 3.</sup> B. Bertrag zwischen Sattaro u. Ragusa 1279 (Monum. spect. histor. Slav. merid. I. n° 169); zwischen Benedig u. Cattaro 1385 (eod. IV. n° 315). — So Privileg Johann's v. Lothringen 1315 (oben Rot. 152) rad. A; in Engeland nach statute of the staple 1354 u. sonst, vgl. Eiterbock, 3. IV. S. 23; für Portugiesen und Ratalanen in Harsteur 1340 ff. (Levasseur I. p. 553). Andere Fälle: Pegel I. S. 327 ff. II. S. 45. 46. v. Bethmann-Poliweg. Eivilprozeß V. S. 83 ff. Stobbe, Die Juden S. 144. 256. 261. 262 u. a. m. Soweit nicht Consulariurisdittion besteht, sinder fich nicht setten, sogar in der Regel in Moslemenländern, Jurisdistion der Zollbehörde, z. B. de Mas Latrie, introd. p. 185 ff. u. docum., A mari, diplomi p. 98 ff. 123 ff. 137 ff. 153 ff. 184 ff. 363 ff. 374 ff. Lib. iur. I. n° 794. 877. 948. 949 vgl. 989. II. n° 96. Romanin IV. doc. 4. 7. — noch im 18. Zasthundert: VIII. p. 149 ff.; in

Anwendung gelangt heimisches 168) Recht, Gefet und Gebrauch, ausnahmsweise fremdes Recht; die Appellation, wenn überhaupt, sindet prinzipiell nur an die Heimathsbehörde statt.

## IV.

Ein engerer Berband ber italienischen Kaufleute verschiestener Rationen im Auslande begegnet nur ausnahmsweise <sup>169</sup>). Im Jahre 1219 treffen für die fämmtlichen Parma besuchenden Frachtsührer (die vecturales von Tuscia et Bononia et pro omnibus qui cum eis sunt vel erunt in sacramento artis vecturalium) die rectores und capitanei vecturalium von Florenz, Siena und Lucca

Sarbinien: Codex diplom. Sard. I. p. 269; in Gaëta Stat. 14. Jahrh. II. c. 82. 84. 85 (Alianelli, leggi marittime p. 159 ff.). Jollinfpettor von Tunis 1200: rector omnium Christianorum, qui veniunt in tota provincia de Affrica (Amari a. a. D. p. 23. 31. 48 ff.). So ift wohl auch zu verstehen ber logotheta "de diorno" bereits in ber byzantinischen Chrysobulle 991 (Tafel u. Thomas I. S. 36) — richtiger de domo, welcher das Jollwesen unter sich hat (ganz unverständig Estörer, Byzantin. Geschichte I. S. 360 ff.). Durch all dies gewinnt die Mussischung oben S. 105. Not. 32 über die thelonarii sui der Lex Wisig oth XI. 2 einen starten Anhalt.

<sup>168) 3.</sup> B. Bertrag wijchen Bija und Amalfi 1127 (Arch. stor. ser. III. t. VIII. p. I. S. 5). Lib. iur. I. n° 309. 316. 675. vgl. n° 535. 656. 817. Cod. diplom. Sardin. I. p. 270. Const. usus von Bija c. 114. C. u. const. legis c. 36. Stat. nav. von Benebig 1255 c. 98. Stat. von Bera (Genua) c. 253. 254. Breve portus Kallaretani c. 66. Stat. maritt. von Ancona rub. 47.

<sup>169)</sup> Bgl. oben €. 149. Raum bahin gehört, baß auf ben Champagnermessen 1259 bie Kausseute (Lederhänbler) von Barcelona, Montpellier, Balencia, Jierda zusammenwirken (Capmany, memor. IV. n° 5); baß Deutsche, Kastilianer, Portugiesen und Aragonesen 1346 zusammentreten, um gemeinsamen Beschwerben in Maubeuge (Hennegau) abzuhelsen: Han. U. B. III. n° 81; ober daß die Münzer der Provence, später auch von Piemont und anderen Nachbarkändern unter dem Ramen "Münzer des heil. röm. Reichse" im 14. Jahrh. alse 3 dis 4 Jahre Bersammlungen an verschiebenen Orten abhalten: Promis, in Miscell. di storia Italiana (Torino) XIII. p. 447; oder daß 1494 auf der spanischen Messen Medina del Campo eine Kommission von 4 Kausseulen, 2 auß Burgos, 2 von den andern außwärts handelnden spanischen Kausseulen unrührt wird, um alle Rechnungen der außwärtigen Kattoren spanischer däufer au prüfen (Pardessus VI. p. 112. 113).

Bereinbarung über Wägegelb, Bestellung und ev. Absetung eines Wägers in Pisa<sup>170</sup>). In Tyrus bilden Ende des 12. Jahrh.'s die 4 Städte St. Gilles, Montpellier, Marseille und Barcelona eine provençalische Gesammtgemeinde unter der einheitlichen Oberleitung von 6 oder 7 Consuln (?) mit gemeinschaftlichem Gerichtshof und einem rechtsprechenden vicecomes<sup>171</sup>). Marseille, Montpellier und die anderen Provençalen schlieben 1236 in Cypern einen gemeinschaftlichen Handelsvertrag<sup>172</sup>). Insbesondere aber treten zunächst die Provenzalen, später auch die Italiener, allein oder verdunden mit den ersteren, in Frankreich und auf den französischen Wessen von Paris, vornehmlich der Champagne als Sinheit auf.

An der Spike der provençalischen Gemeinschaft steht Montpellier, dessen Consuln, wenngleich prinzipiell nur mit Zustimmung der "societas et communitas mercatorum de Francia", d. h. der auf den französischen Messen werkehrenden provençalischen Kausseute, den "capitaneus in Francia et in nundinis Campaniae" ernennen und absehen. Diese Einrichtung läßt sich urkundlich von 1296 die 1318 versolgen 173). Der Vorstand heißt später: capitaine des Provençaux oder capitaneus pro universis et singulis mercatoribus lingue Occitane sive d'oc in nundinis Campanie et Brie u. des.

Run haben, im Unterschiebe von allen anderen bekannten Deffen,

<sup>170)</sup> Bonaini, stat. ined. di Pisa III. p. 1163-1165.

<sup>171)</sup> So hend I. S. 368. Die naheren Bestimmungen, welche er ermähnt, sinder sich nicht bei Méry et Guindon, histoire de Marseille I. p. 190 ff. 172) Räpstliche Bestätigung bei Méry et Guindon I. p. 418 ff., vol. Send I. S. 368. 401.

<sup>173)</sup> Die Urfunden bei Germain, histoire du com. de Moutpellier I. 1246: p. 201 (XIV). 202 (XV). 203 (XVI); 1258: p. 228 (XXX); 1273: p. 273 (XLVIII); 1292: p. 296 (LVII); 1298: p. 307 ff. (LXII): 1289 bei Vaissete, histoire générale de Langued'oc IV. p. 92. Im Jahre 1317 spielt dann, unter Einmischung des Königs von Frantreich, ein sehr mertwürdiger Prozes vor den gardes des soires der Champagne, später vor den grands jours de Troyes darüber, ob der dissperige capitaneus (Raymond Arpis). welchen die Consultu von Montpellier abgeset saden, oder ein neuer von ihnen ernannter Capitaneus (Raymond de Latis) im Besit des Capitanats zu schüter sie Germain I. p. 307—325. vgl. II. p. 89 ff. und die zum Theil ergänzenden Mittheilungen bei Bourquelot, soires I. p. 151—155.

bie Champagnermessen, auf welche ich später (§ 8) zurücksomme, die Sigenthümlichteit, daß sie zwar örtlich wechselnde (Tropes, Provins, Lagny, Bar sur Aube), aber in ihrer Gesammtheit (6) das ganze Jahr umfassende Zusammenkünste sind, d. h. d. an einem oder dem anderen der 4 Meßorte sindet stets eine Messe statt. Sine Gemeinschaft, welche auch nur sür diese Wessen besteht, ist somit nicht nur sür einen Theil des Jahres organistrt, sondern für das ganze Jahr, sie ist eine ständige, wenngleich mit periodisch wechselndem Sig innerhalb eines freilich beschränkten Gebietes. Und da diese Messen die Mittelpunkte des damasigen europässchen Welthandels bildeten, so trägt eine für diese Wessen bestehende Organisation den Charakter einer dauernden Vereinigung für den Welthandel.

Bereits 1245 gewährt Graf Thibaut IV. ben römischen, toskanischen, lombardischen und anderen provençalischen Kausseuten zu Bal-Provins Privilegien 1738).

Für die vielbesprochene aber bisher nicht genügend untersuchte wichtige italienische Gemeinschaft läßt sich Folgendes 174) ermitteln. Die in Montpellier zahlreich angesiedelten italienischen Kausseute wurden durch König Philipp den Kuhnen bewogen, ihren Sie nach der damals bereits französischen Stadt Nimes zu verlegen, in deren Kähe sich der große Meßplat Beaucaire besindet. Gegen die Berpssichtung, fortan nicht mehr von Montpellier, sondern von Kimes aus ihre Geschäfte in Frankreich zu betreiben, erhielten sie Zusicherung wichtiger Privilegien. Borbereitende Schritte werden 1276 und 1277 (f. Libri) erwähnt; ber entschende Staatsvertrag wurde im Februar 1278 (alter Styl 1277) geschlossen 175) und in

<sup>173</sup>a) Pigeonneau I. p. 253 not. 3.

<sup>174)</sup> Dürftige und zum Theil unrichtige Notizen z. B. bei Biener, Wechselrechtliche Abhanblungen S. 41—45. Der nachsolgenden Darstellung liegem zu Grunde inäbesondere die Urtunden und auf Urtunden gefültten Mittheilungen bei Libri, journal des Savans. Octobre 1838. p. 608 ff.; Ménard, histoire de Nimes (1751, die neue Außgabe, 1874, enthält leider nicht die Urtunden); Germain a. a. D.; Ordonnances des roys de France de la troisième race; Berti, giornale storico 1857. p. 167 ff.; Canale III. p. 275 ff.

<sup>175)</sup> Ordonn. des rois de France IV. p. 669 ff., lib. iur. reip. Genuensis I. n° 972. Ménard I. p. 312 ff. (éd. 1874) u. Not. XXVI. Unrichtig ift bas Datum 1268 bei Ducange (ed. Henschel) s. v. Langobardi.

zahlreichen späteren Verordnungen der französ. Könige bestätigt<sup>176</sup>). Die universitas der Italiener erhielt insbesondere das Necht, gleich wie auf den Champagnermessen — dort muß also schon vorher nach Priviseg oder Uedung diese Einrichtung bestanden haben — unter einem capitaneus oder rector und consules zu stehen, denen sie schlechthin, nach ihrem heimischen Necht, Gehorsam schulden 177).

Das f. Brivileg wird acceptirt von Fulco Cacii, civis Placentinus, capitaneus universitatis mercatorum Lombardorum et Tuscanorum 178), habens et potestatem et speciale mandatum a consulibus mercatorum Romanorum, Januensium, Venetorum, Placentinorum, Lucce, Bononie, Pistorii, Astensium, Albe, Florentie, Senarum et Mediolani — außerdem von dem syndicus communis Janue Namens Hugo. Später wird derselbe Fulco Cacii bezeichnet als capitaneus, procurator et syndicus mer-

<sup>176)</sup> Jnšbej. Ordonn. 1321 (I. n° 88. p. 462). 1329 (I. n° 98. p. 479). 1332 (I. n° 90. p. 465). 1333 (I. p. 463. not. 1). 1366 (IV. p. 669 ff.). Bgl. Ménard I. p. 312 ff. 322, 330. 342 ff. 398. II. p. 18. 32. 37. 56.

<sup>177)</sup> Licebit etiam mercatoribus universitatis predicte sibi perficere et habere capitaneum seu rectorem et consules in dicta civitate Nemausi et in tota senescallia Bellicadri (Beaucaire), sicut habent in nundinis Campanie, illicitis collegiis et confederationibus sibi penitus interdictis. -Et si quis terrarum dicte universitatis rebellis fuerit capitaneo et consulibus, qui, ut premissum est, fuerint instituti, aut dirigere cum aliis sue negociationis facta nolit secundum dispositionem terrigenarum suorum, licebit capitaneo et consulibus punire secundum legem sue professionis rebellem, ulterius a dicto domino rege puniendum, prout ratio suadebit. (Germain I. nº 50. p. 280. 281.) Rach ben fpateren coutumes des foires de Champagne et Brye erkannten biefe capitanei, ohne Gimmifchung ber gardes des foires, in Streitigleiten swiften ben Mitgliebern ber universitas, jedoch ohne Erefutionsrecht, und machten über Aufrechthaltung ibrer Brivi: legien (Bourquelot I. p. 168). 3m Uebrigen ftanb nach bem Bertrage von 1278 bie Rechtspflege bei bem orbentlichen toniglichen Richter, bier genannt: cour (juge) des conventions royaux - cf. Ménard, Nimes I. p. 313 ff. u. Rot. 6, II. Rot. 8, III. p. 151. Die Italiener baselbst - genannt mercatores conventionum regiarum - laffen fich, Ménard I. II, Rot. 7, III. p. 177 u. Rot. 16 bis Mitte bes 15. Jahrh.'s verfolgen.

<sup>178)</sup> Das Fragment eines Siegels ... etatis merc ... (wahricheinlich capitaneus societatis [et universitatis?] mercatorum Tuscanorum et Lombardorum): Libri a. a. D. p. 623. Bourquelot I. p. 168.

catorum, consulum et universitatis predictarum. Die Bollmachts: Urfunde ift auf benfelben ausgestellt in Lagnn, mo, auf Beifung bes Fulco, capitaneus universitatis predicte, versammelt maren 23 consules mercatorum et universitatis Lombardorum et Tuscanorum, nämlich je 2 von Rom, Genua, Benedig, Biacenga, Lucca, Bologna, Biftoja, Afti, Florenz, Siena, Mailand und 1 von Mlba. 1281 treten consules universitatis mercatorum morantium in Nemauso auf; es find bie consules ber bort verweilenden mercatores von Biacenza, Siena, Lucca, Florenz, Bistoja 179). 1286 führen die capitanei ber Lombarben, Tostaner und Provençalen bei Philipp bem Rühnen Rlage 180). 1294 genehmigen Lanzalotto Cuccherla pon Biacenza "capitaneus et rector universitatis mercatorum Italiae nundinas Campaniae ac regnum Franciae frequentantium" und eine Berfammlung ber Raufleute (von Floreng, Benua, Rom, Urbino, Biftoja, Barma, Como, Biacenza, Mailand, Benebig, Afti, Alba) ju Lagny181) einen von ben Delegirten ber Raufleute gablreicher italienischen Stäbte (von ben vorbin genannten fehlt Urbino, bagegen werben außerbem genannt Lucca, Orvieto, Bologna, Brato) einen mit Bergog Otho V. (IV.?) von Burgund, über bie Strafe. Geleit und bezw. Begezolle von Genf nach Tropes gefoloffenen Bertrag. - 1288 ernennen bie Stadtbehörden von Mailand 4 Gefandte bei bem Konig von Frankreich, barunter Bugerio di Casace "juriste, capitaine des Lombards aux foires de Champagne" 182); nach längeren Unterhandlungen wird 1295 in Lagny por einem ber gardes des foires ein Bertrag gwifchen einem Bepollmächtigten bes Rönigs (bem Italiener Muceto [Mouchet] Bichio) und dem capitaneus, universitas et societas mercatorum et

<sup>179)</sup> Berti a. a. D. p. 167 ff.

<sup>180)</sup> Bourquelot I. p. 170.

<sup>181)</sup> Rach Chevalier, mémoires historiques sur la ville de Poligny [1767] I. p. 381, bei Bourquelot I. p. 170. 320—322.

<sup>182)</sup> Wohl berfelbe "Rogerius" de Casace, iurisperitus et capitaneus et rector universitatis mercatorum ultramontium in nundinis Campanie et regno Franciae frequentantium, welcher 1288 burch 2. Gefanbte ber universitas vom Grafen Amadeuß V. von Savoien Rechenschaft für Beschwertungen verlangt: Monum. histor. patriae. I. 1607.

cambitorum Lombardorum. Italicorum et ultramontanorum omnium nundinas Campanie, civitatem Nemausum et provinciam Narbonensem frequentantium gefchloffen. Diefe Orbonnang nennt auch einen Stellvertreter (vicaire) bes capitaine 183). 1293 begegnet Albert(onus) de Médicis von Mailand als capitaine des marchands lombards et toscans 184); berfelbe 1297 als capitaneus et rector universitatis mercatorum Italiae nundinas Campaniae ac regnum Franciae frequentancium 185). 1298 186) gemahrt Graf Lubwig von Savoien ber Gemeinschaft ber Raufleute ber Lombarbei. Tostana's und ber Brovence. vertreten burch Bevollmächtigte ber Raufleute von Mailand, Floreng, Rom, Lucca, Siena, Biftoja, Bologna, Drvieto, Benedig, Genua, Alba, Afti und ber Propence, freies Geleit. Db eine folche weitere Gemeinschaft überhaupt ober nur in einzelnen Rallen bestand, ift nicht zu ermitteln; ein Rusammenwirken ber italienischen und ber provencalischen Gemeinschaft ift z. B. 1286 und 1299 bezeugt 187). Gine fonial. Orbonnang pom 17. November 1311 befagt, bag bem capitaneo ultramontanorum Italicorum bie Grunde, welche gur Arrest: legung anf italienifche Guter geführt haben, erflart feien 188); 1315, 9. Juli, bestimmt Ronig Ludwig X., baß eine Angahl Matter für bie Kontrafte ber Staliener auf ben Deffen und in benjenigen Städten, auf welche ihr Aufenthalt beschränkt wird (Baris, St. Dmer, Nimes. La Rochelle - aber außerbem überall, mo fie gur Zeit regelmäßige Rieberlaffungen haben ober auch nur regelmäßig Sanbel treiben) ernannt merben follen: du conseil du capitaine des lombards et des consuls des bonnes ville d'Italie qui demeureront ès foires etc.; auch follen le capitaine des Italiens, et les consuls des villes d'Italie qui demeurent en France die nach Franfreich

<sup>183)</sup> Ordon. XI. p. 377, vgl. I. p. 326. Bourquelot I. p. 171. 172.

<sup>184)</sup> Bourquelot I. p. 172. not. 2.

<sup>185)</sup> Urfunden bei Warntönig, Flandr. Rechtsgeschichte. III. Abth. 2. S. 220 (ed. Gheldolf II. p. 509).

<sup>186)</sup> So Sclopis, storia I. p. 203; Cibrario, economia II. p. 233, hat bas Datum 1293.

<sup>187)</sup> Bourquelot I. p. 172, 173.

<sup>188)</sup> Ordon, I. p. 489.

tommenden italienischen Kausselteite über die an den königs. Fiskus zu entrichtenden Abgaben belehren<sup>189</sup>). Zur Sicherung dieser Abgabe (Geschäftsstempelsteuer) wird durch die Ordonnanz Philipps V. vom 9. September 1317 ein königs. Schreiber an jedem Plate, wo die Italiener Handel treiben, eingesetzt 190). In den späteren, die Champagnermessen betressenden Ordonnanzen von 1326, 1327, 1344, 1349 u. st. wird einer universitas der Italiener nicht mehr gedacht — sie mag wohl ausgehört haben; in den vermuthlich gegen Ende des 14. Jahrh.'s redigirten coustumes stille et usaige des foires de Champagne de Brie wird als letzter capitaine des Italiens genannt "sire Bonnat Octavyan qui avoit le cartulaire des chartres et des privilèges des foires en ung livre qu'il avoit 191).

Eine wichtige Notiz über die Stellung des capitaneus enthalten die Statuten der Florentiner arte di calimala. Der älteste lateinsische Text von 1301 lib. IV. rud. 8 192) bestimmt, daß die beiden Consuln, welche die arte di calimala "in rengno Francie", d. h. vorzugsweise auf den Champagnermessen unterhält, besugt sind, die Mitglieder der arte wegen Ungehorsams gegen ihre Anordnungen die auf 40 sol. zu büßen. "Verum etiam si quod preceptum secenita alicui de voluntate consulum societatis lombardorum tunc possint imponere et tollere penam et penas usque ad libr. 50 et plus eorum arbitrio". Die gleiche Borschrift in der Bulgarredastion von 1332 lib. I. rud. XI. 193) in der Fassung "di volontà del capitano de Lombardi". Es haben somit die Spezialconsuln der arte di calimala die Bersügungen des Generalschriftses der Lombardi auszusühren und dieser hat ein undeschräftes Vühungsrecht.

Außerhalb Frankreichs ist biefe Gemeinschaft fo wenig ber Italiener als ber Provençalen nachweisbar. Die großen Privilegien

<sup>189)</sup> Ordon. I. p. 584 ff.

<sup>190)</sup> Ordon, I. p. 650 ff. Bgl. bie Ordon, v. 18/7 u. 16/11 1318 (eod. I. p. 658 ff. 668 ff.).

<sup>191)</sup> Bourquelot I. p. 173. II. p. 293.

<sup>192)</sup> Musgabe von G. Filippi 1889. p. 137.

<sup>193)</sup> Bei E. Giudici, storia dei comuni Italiani III. p. 186.

Johann's von Lothringen 1315 für Antwerpen u. f. f. werben zwar "allen Kausseunt" verliehen, aber boch nur benen, welche in korporativer Gemeinschaft bort auftreten; so z. B. zwar ben Genuesen, aber keineswegs allen "Lombarben" u. bgl. ohne Unterschieb 194).

Die pyrenaifche Salbinfel. Frankreich und die frangofischen Meffen.

§ 8.

Die ben übrigen Mittelmeerstaaten mit Italien gemeinsamen Wege und Ziele ber Rechtsbildung sind bereits in den §§ 6 und 7 dargelegt, zugleich ist der vorherrschende Einsluß italienischen Sandelsgebrauchs, welchem gegenüber die anderen Mittelmeerstaaten sich überwiegend receptiv verhalten, gebührend hervorgehoben. Nur der Gang der Rechtsentwickelung und die eigenthümlichen universalgeschichtlich wichtigen Einrichtungen dieser Länder sind in Kurze zu beleuchten.

I.

Die michtigften Rechtsquellen foll enthalten: M. Martinez Alcubilla, Códigos antíguos de España. Collecion completa de todos les Códigos de España, Madrid. 2 vol. 1886. Das forgfältige Wert von E. de Hinojosa, historia general del derecho español. t. I. Madrid 1887, reicht bisher nur bis Enbe ber Beftgothenzeit. Bu vergl., außer ben allgemeinen Befchichtsmerfen von Lembte und Schafer, bie Rulturgeschichten von Tapia, historia de la civilisazion en España (4 t. Madrid 1840) unb Don Manuel Colmeiro, historia de la economia politica en España (2, t. Madrid 1863), Beer, Gefchichte bes Belthanbels II., v. Dollinger, Atabemifche Bortrage I. (1888) S. 242 ff., R. Sabler, Die mirthichaftliche Bluthe Spaniens im 16. Rabrb. und ihr Berfall (1888); ferner: Marina - ensayo - sobre la legislacion de los reinos de Leon y Castilla. 3. ed. Madrid 1845. A. Marichalar marques de Monteca y Cajetano Manriche, historia de la legislacion y el derecho civil de España. Madrid. t. I-VIII. 1860-1865. B. Oliver, historia del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las costumbres de Tortosa. 4 t. Madrid 1876-1881. Ferner insbesonbere bas icon oft citirte Bert von Antonio de Capmany y de Montpalan, memorias historicas sobre la marina, comercio y artes de Barcelona. 4 t.

<sup>194) &</sup>quot;omnes et singulos mercatores regni Almanie seu Theutonie nec non cujuscumque alterius regni seu terre" — so auch in ben sossen (Sani. U. B. II. S. 103) — s. oben S. 187. Not. 152 sub 4.

(t. I in 3 partes). Madrid 1779—1792. Für bas Seerecht: Capmany —, código de las costumbres maritimas de Barcelona, lasta aqui vulgarmente llandad libro del consulado. Madrid 1791, mit Apendice (hierhin p. 39—176. 1911 ff.); Pardessus, coll. II. V. VI. Reat, Geschickte bes Seeversicherungsrechts. Th. I. S. 56 ff. 199 ff.

Portugal steht unter Westgothenrecht, dem allmählich eindringenden römischen Recht und, seit seiner Selbständigkeit im Beginne des 12. Jahrh.'s, unter den ergänzenden Gesehen seiner Könige, den Ortse und Provinzial-Nechten (foraes u. foros). Zu höherer Handelsblüthe gelangt es erst seit dem 14. Jahrh., insdes, seit Emanuel I. 1495 dis 1521'). Grundlos ist die Annahme, daß von hier die Seeversicherung ausgegangen sei?), wenngleich unter König Fernando (1367—1383) eine merkwürdige Zwangsgenossenssenstend unter König Fernando (1368—1383) eine merkwürdige Zwangsgenossenssens ist 3) und der Portugiese Pedro de Santarem (Petrus Santerna) in seinem ausschieden zuerst Venet. 1552 verössenslichten tractatus de assecurationibus et sponsionibus mercatorum 'd) eine erste systematische Darstellung des Seeversücherungsrechts versucht hat.

Spanien erringt die straffe monarchische Sinheit in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh.'s, als die spanische Mark oder Katalonien (Barcelona, Lerida, Gerona, Tortosa, Perpignan), seit 1137 mit Aragonien, seit 1238 mit Balencia vereinigt, erweitert durch den hinzutritt der Balearen, zeitweise auch von Languedoc (Montpellier, Narbonne 20.), Sardinien, Sicilien, ja Neapel, mit Kastilien ver-

<sup>1)</sup> P. J. Mellii Freirii, historiae iuris civilis Lusitani liber singularis. Olisiponae 1788. Portugaliae monumenta historica Leges I. Olisiponae 1856 (Gefete, Statuten u. bgl., erstere bis 1377); Diplomata et Chartae I. fasc. 1—4. 1868—1873. Becr II. S. 113 ff. u. Cit., vgl. Pardessus, coll. VI. p. 300 ff.

<sup>2)</sup> So Reat, Geschichte bes europ. Seeversicherungsrechts I. S. 13 ff. 40 ff. 56 ff. 159 ff. Dagegen meine Abhanblung, Zur Geschiche ber Seeversicherung (Zur. Abhanbl., Festgabe für G. Beseter 1885) S. 203 ff.; E. Bensa, il contratto di assicurazione nel medio evo. Genova 1884. p. 47; Vivante, il contratto di assicurazione I. Milano 1885. p. 9.

<sup>3)</sup> Pardessus, coll. VI. p. 302 ff. Reat I. S. 42 ff.

<sup>4)</sup> Meine Abhandlung S. 204, f. auch Franchi, B. Stracca —. Rom 1888. p. 138. Not. 2.

bunden war (1469), endlich (1492) der lette Maurenstaat Granada unterworfen ward. Die gesammte Kulturblüthe der hochentwickelten Saracenenländer bunterlag dem Kanatismus der kasilischen Eroberer.

In Kastilien wird ber ursprünglich germanische (westgothische)") Grundstod des spanischen Rechts seit dem 13. Jahrh. durch das römischestandiche Recht verdrängt"), welches insbesondere in dem spstematischen siedentheiligen Gesethuch König Alphons IX., den Siete partidas von 1258") als Landesrecht kolfizirt ist. Durch seinen Umsang — es enthält auch Staatsrecht, Kirchenrecht, Strafrecht und Prozestrecht — wie durch seine einerseits moralistrende und theologistrende, andererseits centralistrende Tendenz nimmt es eine höchst eigenartige Stelle unter allen Gesethüchern auch späterer Zeit ein. Sogar seine zahlreichen handelsrechtlichen") Abschnitte sind nahezu ausschließlich dem römischen Recht entlehnt.

Desgleichen find bie Stadt- und Provinzial-Rechte (fueros) 10),

<sup>5)</sup> Darüber Afchsach, Dozy u. A., f. auch Heyb I. S. 56 ff. II. S. 712 ff. Beer I. S. 213 ff. II. S. 139 ff.

<sup>6)</sup> S. oben S. 125.

<sup>7)</sup> v. Savigny, Geschichte bes röm. Rechts im Mittelalter II. S. 79 ff. Helfferich, Entstehung und Geschichte bes Westgothenrechts. 1858. S. 352 ff. M. Conrat (Cohn) a. a. D. I. S. 33. Ueber die westgothischen Formeln (bei Zeumer, sorm, p. 575 ff.) f. Conrat S. 266.

<sup>8)</sup> Benutt ist die Ausgabe Mabrib 1829 in 4 Banben, darunter Bd. IV. Registerband, Analyse bei Petsserich S. 373 ss., vogl. auch 3 öpss., D. Nechtsgeschichte. 4. Auss. I. § 47, Oliver I. p. 382 ss., Marichalar III. p. 26 ss. Rach Detsserich S. 381 ss., ist das Gesetbuch nie in Gesetschaft getreten, hat aber als substdiares Gewohnseitsrecht gegotten. Nechtlich verhält es sich mit anderen tastissischen Rechtswerten gleicher Zeit, dem espéculo (1252—1258?) und dem kuero real (castellano, 1254/5), beide edirt Madrid 1836 — vgl. Marichalar III. p. 3 ss.

<sup>9)</sup> So namentlich Part. V. tit. 7 von Kaufleuten, Meffen, Märtten, Jöllen u. f. f.; tit. 9 von Schiffen; ferner tit. 1. 2. 3. 5. 6. 8. 10—14 Bertragsrecht überhaupt. Seerechtliches überhaupt bei Pardessus VI. p. 16—57.

<sup>10)</sup> Eine genügende Uebersicht sehlt. Nur die ältesten, handelsrechtlich unergiebigen, sind zusammengestellt von Tomas Muñoz y Romero, colleccion
de sueros municipales y cartas pueblas de las reinos de Castilla, Leno,
Corona dy Aragon y Navarra. t. I. Madrid 1847. Bgl. Marichalar durch
daß ganze Wers; über den aragonischen fuero general (de Huesca)
1247: V. p. 391 ff.

3. B. das Stadtrecht von Valencia 1250 100), das reichhaltige (Handelsrecht insbes. lib. IV, lib. IX. tit. 10. 27) Stadtrecht von Tortosa 1272, später 1279 100), stark romanistisch gefärbt. Doch lebt vielsach halbverschollenes gothisches Recht, welches nicht einmal in die kastilianische Uebersehung des Westgothenrechts, den suero juzgo (1229—1234) 11) Eingang gesunden hat, wieder auf 18).

Enblich bringt, in Folge uralter hanbelsverbindungen, ja ber Anfässigkeit ber Italiener in Spanien<sup>13</sup>), der italienische, insbesondere pisanische und genuesische handlsgebrauch früh ein, wie sich an zahlreichen Instituten nachweisen läßt 14).

Unter allen Handelsstädten Spaniens ragt das uralte, anscheinend schon phönizische Barcelona, der größte Handels- wie Ariegs-Hafen der Halbinsel, gleichmäßig durch seine reiche Industrie wie durch seine frühe Betheiligung am Welthandel 15) hervor. Seit dem

<sup>10</sup>a) Die seerechtlichen Abschnitte theitt Pardessus mit V. p. 333 ff. Bgl. Oliver I. p. 305 ff. Marichalar VII. p. 562 ff. VIII. p. 3 ff.

<sup>10</sup>b) Bei Oliver IV. nach ber Redattion von 1279 ff. Der ältere Text von lid. IV. tit. 27 (Seerecht) 1272 ift neuerdings verglichen von dem leiber 1889 verflorbenen Dr. J. D. Hansen aus Handurg; über diese Redattion wird in der Zeitschrift berichtet werden. Oliver II. III. gibt eine genaue Analyse des Stadtrechts in spstematischer Ordnung.

<sup>11)</sup> Musgabe Mabrib 1815 und Portugaliae monumenta historica, Leges vol. I. Olisiponae 1856.

<sup>12)</sup> J. Fider, über nähere Berwandtschaft zwischen spanisch-gothischem und norwegisch-isländischem Recht 1888 (Wittheilungen des Instituts für österreichische Geschistorschap II. Ergänzungsband 2. Dest. S. 454 ff.). Ueber die affratatio und das ag(g)ermanar s. meine Abhandlung J. XXXV. S. 346-351, im Consolat del mar: cod. S. 333-345.

<sup>13)</sup> Schon 1265, bann wieder 1325, 1401 wurden die Italiener aus Barcelona ausgewiesen, wenigstens zeitweise jedoch die Genueser, Pissaner, Benetianer zugesassen: Capmany II. no 12. 51. 79. 118 wgl. no 191. 192 (von 1459) u. Capmany I., p. 30. 221 ff. lleber die Beherrschung des sicilischen Handleburch die Italiener s. Cusumano a. a. D. I. p. 3 ff. Stat. v. Kalermo e. 76.

<sup>14)</sup> So für die Seeversicherung: man vergleiche 3. B. das dei Bensa, assicurazione mitgetheilte italienische Urfundenmaterial mit den Berordnungen Barcelona's 1435 ff.; für Commenda u. Societät: M. Weber, Handelsgesellsschaften S. 27. 67 ff.

<sup>15)</sup> S. oben § 7, auch Depb, insbef. I. S. 359 ff. 465 ff. 521 ff. II. S. 32 ff. 290 ff. 462 ff. 762 ff., u. Register s. v. Barcelona, Catalanen, Spa-

Ausgang bes 11. Jahrhunderts 16) in wachsender Blüthe, durch weise Herrscher, namentlich Jacob I. von Aragonien (1213—1276) bez günstigt 17), hat es seinen höchsten Glanz im 14. Jahrh. entfaltet. Niemals unabhängig, aber doch unter der Herrschaft seiner Grafen, später der Könige von Aragon, dann von Spanien wesentlich autonom 18), hat es das neue Handelsgewohnheitsrecht der Mittelmeer-länder selbständig fortentwickelt.

Sein ältestes Stadtrecht, die usatici von 1068,1°) enthält zwar nicht 2°) "die Grundzüge eines Handels: und Seerechts", aber doch wichtige Friedensbestimmungen 2'1) und handelspolizeiliche Vorschriften: c. 60. 61. 62. 66. 72, im Schlußsat die Anordnung schleunigen Gastprozesses 2'2). In den 1283 bestätigten Gewohnheiten und Privilegien begegnen auch wichtige Handelsrechtssätze 2'3) und bereits 1258 wurde ein Seegeset erlassen, freilich überwiegend öffentlichrechtlichen

nien; Capmany I.<sup>2</sup>. p. 183 ff. III. p. 179 ff. 199 ff. Man sehe nur 3. B. iber die Mannigsattigkeit der Handelsgeschäfte den Aarif zur Mätterordnung von 1271: Capmany II. Apend. p. 72 ff., serner die Berordnungen von 1315 und 1372: eod. II. n° 44, II. Ap. p. 79.

<sup>16)</sup> Bertrag mit Genua 1127: Capmany IV. nº 1.

<sup>17)</sup> Protettionssystem f. Not. 13, ferner 1227, 1268 (Capmany II, n° 4. 15) — noch im 15. Jahrh.: 1436. 1453. 1454. (Capmany II. n° 266, n° 124 sub IX; n° 187.) Bgl. Hend I. S. 360. Capmany I. p. 221 ff. Pardessus V. p. 504.

<sup>18)</sup> Diese Autonomie wird noch 1506 bestätigt: Capmany II. n° 296. Am interessantesten ist ihr nie in Frage gestelltes Recht zur Ernennung der consules ultramarini für ganz Katalonien nach den Grundgesehen von 1266 und 1267: Capmany I³. p. 191 fs. vgl. 184 fs. u. II. Apend. p. 58 ff., verb. mit II. n° 13. IV. n° 3. II. n° 14. 47. 66. 76. 94. 109; IV. n° 151; noch 1519: II. n° 233, vgl. II. n° 238, auch Pardessus V. p. 346. 347. 367 fs. 473 fs. 478 fs. 543 fs.

<sup>19)</sup> Bei Helfferich a. a. D. Anhang S. 129 ff., auch Ch. Giraud, essai sur l'histoire du droit français au moyen âge. t. II. Paris 1846. p. 465 ff. Marichalar VII. p. 232 ff.

<sup>20)</sup> So Selfferich G. 398 ff.

<sup>21)</sup> S. oben S. 24 ff. 118 ff.

<sup>22)</sup> S. oben S. 34 ff. 120 ff. 180 ff.

<sup>23) &</sup>quot;Recognoverunt proceses" in 116 Rapiteln. S. Marichalar VII. p. 286 ff.. vgl. Capmany I. n° 21, 3. 90. c. 23. 57. 97. 110; vgl. aud. 1265; eod. II. n° 12. Pardessus V. p. 348.

Inhalts 24). Um biefe Beit hat eine Seehanbelsinnung, vielleicht Bilbe, bestanden: bas comune riparie Barchinonae 25), welche probi homines (proceres - prohombres, entsprechend ben frangofischen prud'hommes) zu Borftebern hatte. Nach einer B. vom 13. Januar 1257 26) follen bie probi homines illius riparie (riparia = comune riparie 27) auf je 1 Jahr einen major als caput mablen, welcher cum consilio ber übrigen probi homines für Inftanbhaltung ber Safeneinrichtungen, Bertheibigung ber Rufte und fonstige im gemeis nen Ruten ber Seefahrt erforberlichen Ginrichtungen gu forgen bat. In bemfelben Sabre finden wir in bem bamals 200 (feit 1265 nur 100) Mitglieder (prohombres ober iurados) umfaffenden großen Bemeinberath ber Stabt 4 "prohombres de mar" 28). 3m Jahre 1258 bestätigt König Jacob I. Die von feinem Beamten Jacobus Grunni in seinem Auftrag cum consilio proborum hominum ripariae Barchinonae 29) super facto et ordinatione eiusdem ripariae per: faßte Schiffahrtsordnung. Diefe Ordnung foll besteben fo lange es bem Ronige "et dictis probis hominibus ripariae B." gefällt. Ift fo bas Berordnungsrecht bem Könige und ber riparia gemeinfam, fo follen auch alle Betheiligten ben Gib leiften bem Ronige und ben probi homine riparie 30), follen bie Bugen gur Salfte an

<sup>24)</sup> Capmany II. nº 10, auch Codigo II. p. 15 ff. u. Pardessus V. p. 339 ff. (gewöhnlich citirt als Berordnung Jacob I. von Aragonien).

<sup>25)</sup> Richt universitas "proborum hominum ober procerum riparie civitatis B.", wie Wagner, 3. XXIX. S. 426 angibt, welcher von ihr sagt, sie seinicht eine bloße Schisserglieb gewesen. Aus bem unrichtigen Ramen zieht Schaube, Consulat bes Meeres S. 243, ben Schluß, sie seine Korporation ber Grundberren, ber nobili, bes Kilfenbegirtes gewesen. S. oben S. 179.

<sup>26)</sup> Mitgetseist von Wagner a. a. D. auß der colleccion de docum. ined. de archivio general de la Corona de Aragon VIII. (1851) p. 119 ff.

<sup>27)</sup> Die riparia, b. h. das Küftengebiet, entspricht der rivera von Amalfi, tabula c. 1. 7. 35. 41. 43. 47, vgl. Laband, 3. VII. S. 304. Not. 4. Alianelli, antiche consuet. e leggi marittime p. 101. not. 2.

<sup>28)</sup> Und zwar erster Stelle genannt; bennachst 6 mercadores de paños y lienzos, 4 cambiadores de moneda etc.: Capmany II. Ap. p. 119.

<sup>29)</sup> Pardessus V. p. 339. not. 2 entnimmt baraus "que les prud'hommes de mer formoient un conseil d'administration qui faisoit des règlements ou du moins qui les proposoit à l'approbation souveraine"!

<sup>30)</sup> Eod. c. 4. 18.

an ben König, zur Hälfte an die Gemeinschaft ber riparia (commune) fallen 31). Entscheidung von Streitfällen zwischen Rheber und Mannschaft soll durch 2 probi homines ripariae geschehen 32); insbesondere aber heißt es von den Reiseconsuln 33), daß sie ordnen und entscheiden sollen "ex parte Domini Regis salva sua iurisdictione et ex parte consilii prodorum hominum ripariae Barchinonae": es ist also auch die Jurisdistion getheilt.

In ben späteren Verzeichnissen ber Mitglieder des Gemeinderaths begegnen die prohombres do mar, also Vertreter einer besonderen Seehandelsinnung, nicht mehr<sup>34</sup>), und es hat so den Ansichein, als ob die Seehandelsinnung in der allgemeinen Kaufmannscinnung, welche 1279 das Recht erhielt sich 2 Vorsteher zu wählen<sup>35</sup>), aufgegangen sei. Allein 1282 begegnen doch 4 "procuradores o consules sobre negocios del mar" <sup>36</sup>) und 1301 st., 1322 werden allejährlich von der Stadtbehörde 2 consules del mar erwählt<sup>37</sup>); 1315 wird die Auslegung einer Verordnung dem Stadtrath von Varcelona

<sup>31)</sup> Eod. c. 4. 12. 13. Dieses "commune" ist natürlich scharf zu scheiben von bem c. 15—18 baselbst erwähnten "commune" ber Labungs: und Schiffs: Interessenten (s. meine Bemertung J. XXXV. S. 85. Rot. 112).

<sup>32)</sup> Eod. c. 20.

<sup>33)</sup> Eod. c. 21.

<sup>34)</sup> Für 1301—1303 werben genannt 7 cambiadores, 6 mercaders de paños u. f. f., 1310—1313: 9 cambiadores, 5 tenderos de paños u. f. f., 1312: 4 cambiadores, 2 doctores en derecho, 3 tenderos de paños u. f. f. Capmany II. Ap. p. 119.

<sup>35)</sup> Das Privilegium (Capmany II. n° 248, cf. I². p. 153) ift ertheilt: universis mercatoribus Barchinonae qui officium mercationis seu negotiationis ibi exercent. Diefe "mercatores" mögen wohl bie eigentlichen Großhändler zur See gewesen sein. Das Privileg ist ertheilt "salvo iure nostro in omnibus et ita quod iurisdictioni nostrae propter ipsam nullatenus derogetur" — ber Jusah schließt nicht aus ben Fortbestand einer bereits konfurrirenden Innungs: Jurisdiktion. — Roch im gleichen Jahre (Capmany II. n° 285) begegnen 2 mercatores "assignati per — regem — super eo quod mercature fiant et tractentur in Barchinona bene et legaliter", also augenscheinlich die beiden Borzseher, in Wahrnehmung der kausmanischen Interessen Schädigung in Ratbonne und anderswo.

<sup>36)</sup> Capmany III. p. 277.

<sup>37)</sup> Capmany eod. u. 12, p. 154.

und ben consols de la mar überlaffen 38). Enblich 1347 ergeht bie fonigl. Berordnung, burch welche ber Stadtbeborbe von Barcelona auf alle Reit bas Recht verlieben wirb, nach bem Mufter ber an Mallorca (b. h. urfprünglich an Balencia) ertheilten Brivilegien, alljährlich consules maris et iudicem eorum, b. h. einen Appellationsrichter. zu mablen 34). Damit tritt jebenfalls bas consulatus maris von Barcelona ichlechthin aus bem Rreife ber Innungeinstitute beraus; es ift ein von ber Stadtbeborbe eingesettes Seegericht und Seehandelsamt, welches auch bei ber Ernennung ber auswärtigen Confuln tonturrirt 40); es erweitert fich 1394 ju einem allgemeinen Sanbelsamt 41) und fpateftens 1401 jugleich zu einem allgemeinen Sanbelsgericht42), behält aber, neben bem allgemeinen Namen mercaderia, mercancia u. bal. 43), auch ben speciellen Ramen ber consules maris et consilium logiae, später furz logia maris, lotge ober lonja de mar, lonja de Barcelona 44), nach bem Raufmanne: und Gerichtshaufe 45). bei. Die vielfach ftreitigen Jurisbiftionsgrengen ber Confuln und ihres Consilium, ber 20 ("vint"), gegen bie foniglichen Berichte find burch gablreiche Berordnungen geregelt 46).

Aehnlich aber schon früher hat sich biese Entwickelung in Balencia vollzogen. Während bas mächtige Barcelona boch in ber

<sup>38)</sup> Capmany II. nº 44. p. 80.

<sup>39)</sup> Capmany II. nº 73. Dies wird als eine 1283 und 1304 noch nicht bestehenbe Ginrichtung bezeichnet im Privileg von 1432: Capmany IV. n° 114.

<sup>40) 3.</sup> B. 1381, 1386: Capmany II. nº 94. 109.

<sup>41)</sup> Capmany II. nº 114. vgl. nº 115. 117. IV. nº 84. 102. 103.

<sup>42)</sup> Capmany II. nº 118, vgl. IV. nº 110. II. nº 165. IV. nº 121 u. I<sup>2</sup>. p. 167. 168. S. auth Pardessus V. p. 481. 483.

<sup>43)</sup> Capmany IV. nº 105—108. 130. 12. p. 168. Matrifes: eod. IV. nº 154. 157. 158, vgl. 12. p. 157 ff.

<sup>44)</sup> Capmany II.  $n^{\circ}$  206. 213,  $n_{\circ}$  IV.  $n^{\circ}$  50. 51. 82. 124. 133. 137  $n_{\circ}$  f. f.

<sup>45)</sup> Much lovja (lotja) de la contratacion, vollendet 1383. Capmany I<sup>2</sup>. p. 54. 156 ff. III. p. 292 ff.; vgl. IV. nº 50. 51. 82. 101. 189.

<sup>46)</sup> Capmany II. n° 94. 109. IV. n° 83. 109. 110. 114. II. n° 166. 167. IV. n° 124. 129. 159. 160 (νοπ 1599). Pardessus V. p. 481 ff. 549. Βετχείζητής ber consules νοπ 1446—1714 bet Capmany II. Ap. p. 42 ff. Heber die Berfassung überhaupt: eod 1². p. 152 ff. u. die Entwickelung Schaube S. 247 ff.

Hauptsache autonom blieb, wurde das den Mauren abgewonnene und neubevölkerte Balencia wesentlich durch königliche Anordnungen regiert. Es bestand daselbst eine Seehandelsinnung, art de la mar, beren Borsteher (probi homines) 1283 das Privileg erhielten, jährlich zwei Consuln zu erwählen, welche von dem königl. Gerichtshof daselbst zu bestätigen und zu vereidigen waren; ihnen trat alsbald ein königl. Appellrichter für Seesachen zur Seite <sup>47</sup>). Sine ausführliche Prozesordnung regelte, bald nach 1336 (spätestens 1343), das Bersahren <sup>48</sup>). Diese ganze Sinrichtung wurde 1343 auf Mallorca <sup>49</sup>) und bemnächst, wie bemerkt, 1347 auf Barcelona übertragen.

In der Praxis nun der Seehandelsinnung bezw. des Seegerichts von Barcelona hat sich der Kompley seerechtlicher Weistümer, costumes de la mar 50) gebildet, welcher unter dem späteren Namen "libro del consolat del mar 51), Confusat zur See, die weiteste, nahezu gemeinrechtliche Berbreitung über ganz Guropa, vornehmlich in seiner italienischen Busgatredaktion 52), gefunden hat. Die setzte Zusammenstellung mag etwa 1370 erfolgt sein, aber zu Grunde liegt eine ältere, sicher in die Mitte des 13. Jahrh. is hinaufreichende und bereits in dem Stadtrecht von Tortosa 1272 lib. IX.

<sup>47)</sup> Das erste Privileg vom 1. Dezember 1283 bei Capmany I. 2. p. 173, das zweite V idus Decembr. 1283 eod. IV. nº 45. Pardessus V. p. 374. not. 3. Ueber das Bersahren (1336) Capmany IV. nº 46. Bgl. Schaube 241 fj.

<sup>48)</sup> Capmany, código I. p. 321 ff. (unvollständig). Pardessus V. p. 374 ff., vgl. 324 ff. Travers Twiss, monumenta IV. p. 451 ff. Schaube S. 243 ff. Reat S. 150 ff. Wagner, Seerecht I. S. 65.

<sup>49)</sup> Capmany 1<sup>2</sup>. p. 155, vgl. IV. n<sup>6</sup> 66. Pardessus V. p. 325.

<sup>50)</sup> So in der Neberschrift: Açi commençen les dones costumes de la mar; ferner c. 1: Aquests son los dons stabliments è les dones costumes que son de fet de mar, que los savis homens qui van per lo mon ne commençaren à donar als nostres antecessors. — Auf diese beziehen sich wahr spécialité (anders Pardessus, coll. II. p. 25 st. V. p. 326 st.) die c. 22 u. 31 des Reglements von Balencia; c. 41 erwähnt sogar "costumes scrites de la mar".

<sup>51)</sup> Consulares leges nennt die Sammlung zuerst Jerôme Paul 1491 (Pardessus II. p. 35), die Bezeichnung libro de consolat in dem zur Zeit bekannten ältesten Drud von 1494, aber schon in den Ordonanzas von Barcesona 1435 c. 10 "vol capitol del Consolat".

<sup>52)</sup> Meine Abhandlung 3. XXXV. S. 352 ff. u. Cit.

tit. 27 benutte Sammlung 53), wie benn auch 1283 bie Geltung umfassenben Seegewohnheitsrechts von Barcelona urfundlich feststeht 54). Seine einzelnen Bestandtheile gehören verschiebenen Zeiten an 55). Es bedarf, trot mehrsacher neuer Ausgaben 56), bringend ber fritischen Reubearbeitung.

Enthält das Consolat del mar zahlreiche Rechtfäte, welche sicher den Anfängen der mittelalterlichen Rechtsbildung angehören br), so tritt in Barcelona bezw. Aragonien die Neigung zur gesehlichen bezw. statutarischen Fizirung des modernen Handelsgebrauchs, vielleicht nach dem Borbild und unter dem Sinsluß des Pisanischen Nechts, mit besonderer Schärfe hervor. So gehören die Mätlerordnung für Barcelona 1271 b8), das handelsprozestrecht für Balencia, demnächst für Barcelona, welches gegenwärtig den Ansang des Consolat del mar bildet, zu den umfangreichsten Festsetzungen dieser Art; so ist das Seeversicherungsrecht hier zuerst 1435—1484 in großer Selbständigteit kodisigirt 3°); auch für das Wechselrecht 6°0) und für das Socie-

Bolbidmibt, Ganbbud bes Canbelerechts. 1. 3. Ruff.

14

<sup>53)</sup> Konfordanzen, aber nicht immer zutreffend und vollständig bei Oliver III. p. 631—636, Bagner, 3. XXIX. S. 418—421.

<sup>54)</sup> Das Diplom Beter's III. für Basencia 1283 weist die bortigen consules maris an, die Streitfälle zu entschied quae juxta consuetudinem maris saerint terminandae, prout est in Barchinona fieri consuetum; eben diesen Gebrauch hat augenscheinlich im Auge die Instruction für den Appellrichter, zu entschied neuenschaft und und et consuetudinem maris (s. oben Rot. 47).

<sup>55)</sup> Diesen Nachweis habe ich für die Lehre von der Haverei erbracht in meiner Abhandung J. XXXV. S. 341 ff. Das wichtige c. 293 (Capmany c. 283, ital. Bersion c. 281) mag aus dem Pisanischen constitutum usus c. 28. 31 (vgl. J. XXXV. S. 379. 380) sammen.

<sup>56)</sup> Bon Capmany, Pardessus, Travers Twiss. Capmany hat nur einen Druck von 1502, Pardessus und Twiss haben ben Druck von 1494 ju Grunde gelegt, die beiden alteren Parifer Manustripte hat Pardessus gar nicht, Travers Twiss nicht ausreichend benutt. Bgl. auch Bagner, Seerecht I. S. 57 ff.

<sup>57)</sup> Ueber bas agermanement f. meine Abhandl. 3. XXXV. S. 332 ff.

<sup>58)</sup> Bei Capmany II. Ap. p. 72 ff. (eine ältere von 1251 ist nicht mehr vorhanden); s. ferner 1327. 1343. 1372. 1435. 1444.: II. n° 259. 283. II. Ap. p. 78 ff. II. n° 165. 167, vgl. I². p. 214 ff.

<sup>59) 1435</sup> ff. Das gange Material bei Pardessus V. p. 493-504. 507-543. Reat I. S. 57 ff.

tätsrecht (commenda) 61) finden fich wichtige Vorschriften. Bereits 1401 besteht eine städtische Depositen- und Wechselbant 62), 1478 wird ein Prokurengeset erlassen und ein Prokurengeset erlassen und ein Prokurengeset erlassen und ein Prokurengeset geschaffen 83).

Auch das sonstige Innungsrecht Barcelona's 64) wie Valencia's 65) ist in den wesentlichen Punkten dem Innungsrecht der italienischen Städte gleichartig, jedoch ist einestheils das Aussichtstecht der Stadtgemeinde wie des Königs sehr ausgedehnt, andererseits die Gerichtsdarkeit der einzelnen Innungen sehr deschänkt. Der enge Jusammenhang der Innung und der religiösen Bruderschaft (confradria) tritt deutlich hervor.

Erft bem Enbe bes 15. und bem 16. Jahrh. gehören bie San-

<sup>60)</sup> B. über Bechselacceptation 1394 (Capmany II. nº 264) — aufgehoben 1577 (eod. IV. nº 156, vgl. III. p. 269).

<sup>61)</sup> Pardessus V. p. 347. 348. 349 auß ben Constitutions de Cathalunya (1588/9) t. II. S. aud bie wichtige Schiffahtsorbnung von 1340: Pardessus V. p. 351 ff., spanisch bei Capmany, codigo II. p. 390 ff.; bie Frachforbnung von 1343 bei Capmany, memorias II. n° 283 u. Pardessus V. p. 371 ff.; bie Kaperorbnungen von 1330 u. sonst: Capmany, memorias II. n° 57. IV. n° 57. 58 u. Pardessus V. p. 393. 472; bie Schiffahtsorbnung von 1435 bei Capmany, memorias II. n° 283, código II. p. 49 ff. Pardessus V. p. 487 ff.; von 1436: Capmany, memorias II. n° 266, Pardessus V. p. 504.

<sup>62)</sup> Capmany II. Ap. p. 72, vgl. II. nº 166. IV. nº 124 (p. 246), 129 (p. 259. 262).

<sup>63)</sup> Capmany II. nº 271,

<sup>64)</sup> Capmany I<sup>3</sup>. II. Ap. p. 115—122. Ebert, Quellenforschungen aus ber Geschicke Spaniens. 1849. S. 3 ff., insbes. S. 23 ff. — über die Brüderschaften S. 39 ff.; 1390 ethalten alle Innungen, welche das Consulat noch nicht haben, diese Borsteherschaft: Capmany II. n° 112 a. E. Im Bordergrund stehen die Tuchers, Webers, Färber-Innung, entsprechend der italienischen arte della lana, s. Capmany I<sup>3</sup>. p. 26 ff.

<sup>65)</sup> Sbert a. a. D., insbef. S. 98 ff. Luis Tramoyeres Blasco, instituciones gremiales, su origen y organización en Valencia. Valencia 1889 (bie bem zweiten Band bestimmten Dosumente sehsen noch). Auf die besondere Stellung der Kaufmannschaft ist in beiden Schriften nicht eingegangen. Im Archiv von Balencia soll sich eine 1372 angelegte, 1563 resormirte Sammlung der sir das 1270 eingesetzt Gericht des Mustazas oder Almotacen (sür Gewicht, Was u. dgl.) wichtigen Gesetz und Reglements besinden: Blasco p. 332 ft. Ueber äsnliche Bestöden s. auch Capmany II. n° 32. 260.

belsorbnungen von Burgos, welches 1494 Confulargerichtsbarkeit nach bem Muster von Barcelona empfing 66), bann von Sevilla (casa de la contratacion de las Indias 1503, Consulargericht 1543), besgleichen Bilbao (1511, 1560), erst 1682 die Consulargerichtsbarkeit von San Sebastian an 67).

Dieser glänzenben Periode maritimer und politischer Herschaft ging das mittelalterliche Spanien nicht unvorbereitet entgegen. Daß neben dem italienischen Recht auch frankliches Seerecht Eingang gefunden hat, dürste die anscheinend dem 13. Jahrh. angehörige kastilianische Uebersehung 68) des Rechts von Oleron bekunden.

## II.

Gine Gefdichte bes frangofifden Sanbelsrechts fehlt. Unbrauchbar ift Gragnon-Lacoste, précis historique de la législation consulaire, ou introduction à l'étude de droit commercial. Paris 1860; menig ergiebig Molinier, traité de droit commercial, t. I. Paris 1846, introd. p. XIV ff., pgl. auch Beslay, comment. du code de com, t. I. Paris 1867 introd. Gur bas Seerecht: Pardessus, coll. IV. p. 221 ff., vgl. Bagner, Seerecht I. S. 65. 67. 71. - Quellenmäßige Darftellung ber Sanbelsgeschichte: H. Pigeonneau, histoire du commerce de la France. I: depuis les origines jusqu'à la fin des XVº siècle. Paris 1885. II: le seizième siècle. 1889. Ueber die fociale Entwidelung insbes. bas vortreffliche Wert von Levasseur vol. I. (f. oben S. 59), vgl. auch Guizot, histoire de la civilisation en France. 4 vol. Paris 1845 ff. u. oft, Rambaud, histoire de la civilisation française, 2 vol. Paris 1885/7. Ueber bie frangof. Rechtsgeschichte: P. Viollet, précis de l'histoire du droit français. Paris 1886, bie ebenso gebrangte mie pracife Ueberficht ber Rechtsquellen, mit Ausnahme ber fubfran: göfifchen, von Bruner in v. Solpenborff's Encyclopabie I. (5. Aufl. 1889) S. 305 ff., auch Henri Beaune, introduction à l'étude historique du droit contumier français. Paris 1880; berfelbe: droit contumier français. La condition des personnes. 1882. La condition des biens. 1886. Les contrats. 1889. Die alteren Berte von Barntonig u. Stein, Frangof. Staats:

<sup>66)</sup> Pardessus VI. p. 103-194. Reat I. S. 199 ff.

<sup>67)</sup> Bgl. überhaupt Pardessus VI. p. 5 ff. 76 ff., vgl. 64 ff. 195—300. Reat I. S. 268 ff. Wagner, Seerecht I. S. 79, vgl. 3. XXIX. S. 429.

<sup>68)</sup> Pardessus I. p. 300. VI. p. 57 ff. Ein späterer Jusat nennt diese Uebersehung "el fuero de Layron", daraus macht Marichalar VII. p. 306 ff. "leyes maritimes de Airon", welche König Alsons der Weise auf Grund des libro del consulado versatt habe!

und Rechtsgeschichte. 3 Bbe. 1846—1848, Schäffner, Geschichte der Rechtsversassung Frankreiche. 4 Bde. 1845—50, Laserrière, histoire du droit français. 6 vol. Paris 1852—1858, Ch. Giraud, essai sur l'histoire du droit français au moyen âge. 2 vol. Paris 1846, sind vorsschäftig noch mit Bortheil zu benuhen. S. auch Tardis, Recueil de textes pour servir à l'enseignement de l'histoire du droit. Paris 1883—1885 (Coutumes von Artois, Tousouse, Lorris) und Le droit privé au XIIIe siècle, d'après les coutumes de Toulouse et de Montpellier. Paris 1886.

1. Das heutige Frankreich, beffen Sonbergeschichte als "Beftfrankenreich" mit bem Enbe bes 9. Jahrh.'s beginnt, ift febr allmählich aus gablreichen Bolfericaften: iberifden, feltischen, germanischen und Römern, besgleichen aus fehr zahlreichen, völlig ober nabezu unabbangigen ober boch nicht unter Lebnshoheit ber frangofischen Konige ftebenben Gebieten zur einheitlichen Monarchie gusammengemachfen. Seinen Rern mit der alten Sauptstadt Baris bilbet bas Bergogthum Francien, le duché de France, fpater bie "tonigl. Domane" gwifden Seine und Loire: bas ehemalige burgunbifche ober grelatische Konigreich ift überwiegend erft in ben letten Jahrhunderten bes Mittelalters (Touloufe vollftanbig 1272, Montpellier gang 1349, Marfeille 1481), bie Champagne 1293, befinitiv 1311, ja die Franche-Comté befinitiv erit 1678 an Frankreich gelangt; die Normandie erft 1205, die Bretagne 1237 und befinitiv erst 1532, bas Herzogthum Burgund 1477; die jest theilweise mit bem Deutschen Reich wiedervereinigten Grenglande Dberlothringen und Elfaß erft im Laufe ber letten brei Jahrhunderte, jum Theil erft feit ber Revolution; Avianon 1790/7. Ginen Mittel= meerhafen befaß Frankreich urfprunglich nicht, bis auf bas um 1246 gegründete Aigues-Mortes, welches vor ber Ginverleibung Montpelliers burch große Privilegien, insbef. gegen Montpellier, begunftigt wurbe, fich aber nur muhfam gegen biefes und gegen Marfeille behauptete 69).

Höchst verschiedenartig war auch die allgemeine Grundlage der Rechtszustände. Im Süben, den Ländern der langus d'oc, pays du droit écrit, überwiegt die völlig romanisirte Provinzialbevölkerung; Westgothen- und Burgunder-Recht weichen immer mehr dem römischen, auch das seit dem 13. Jahrhundert reichhaltige städtische und das

<sup>69)</sup> Pigeonneau I. p. 135 ff. 320 ff., vgl. Germain, histoire du commerce de Montpellier, insbef. I. p. 43 ff.

erst seit dem 15. Jahrh. umfangreiche provinzielle Sonderrecht (coutume) assimilirt sich früh dem siegreich vordringenden Justinianischen Recht \*\*0). Dagegen herrscht in den nördlichen Ländern der langue d'oil: pays du droit coutumier, das germanische (fränkische), wennsgleich allmählich unter dem Einstuß des, insbesondere seit König Philipp August \*\*1) eindringenden römischen Nechts und der neuen Bedürfnisse umgestaltete Gewohnheitsrecht vor. Halt völlig gesondert war das sür England höchst einslußreiche (fränkische) Necht der Normandie \*\*3). Auch in den Generasständen (états generaux), welche zeitweise während des 14. u. 15. Jahrh.'s tagen, sind ursprünglich, mitunter auch später die langue d'oil und die langue d'oc gesondert, 1484 sinden wir die Stände nach 6 "Nationen" geschieden \*\*3).

Die Ausgleichungsversuche durch die Praxis des Königsgerichts, aus welchem das Pariser Parlament als Neichsgericht mit immer erweiterter königl. Jurisdiktion herauswächst 14) durch die, insbes. seit

<sup>70)</sup> Die Scheidung ist keine burchgreisenbe. So gilt 3. B. in Borbeaug, welches den pays du droit éerit jugerechnet wird, das römische Recht nur höchst substitut und ist die coutume gang germanisch: Viollet p. 125 ff.; über Bayonne s. Giry (Rot. 91) I. p. 97 ff. Eine auch nur bibliographisch aus reichende llebersicht der coutumes sehlt. Ueber die coutume überhaupt s. Institutes coutumières d'Antoine Loysel — ed. par Dupin et Laboulaye. I. II. Paris 1846 no 780—782 (II. p. 155 ff.) und Le grand coutumier de France — ed. par Laboulaye et Dareste. Paris 1868. p. 192. Mus gründlicher Benutung insbes. der nordfranzössischen vollet und dessen de Saint Louis. 4 vol. Paris 1881/6, für das Plandrecht das unvollendete Wert von W. Franken, das französsische Kandrecht das unvollendete Wert von W. Franken, das französsische Pasinstelaster. Erste Möhessiung. 1879; über Sübfrankreich s. Tardis (oben) u. de Maulde (Not. 85).

<sup>71)</sup> Rambaud I. p. 216 ff. Ueber bie zahlreichen Dialette ber beiben Sprachstämme eod. I. p. 332 ff.

<sup>72)</sup> Brunner a. a. D. G. 324 ff. u. Cit.; baju insbef. Giry (Rot. 91).

<sup>73)</sup> Rambaud I. p. 278.

<sup>74)</sup> Dauernd in Paris 1302, seit 1319 für die normale Rechtsprechung nur aus gelehrten Richtern bestehend. Bloße Delegationen sind spater das parlement oder der exchiquier der Normandie und die grands jours de Troyes. Erst seit 1443 treten Brovinsialparlamente (Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dison u. a. m.) hinzu. Die ältesten offiziellen, seit 1263 redigirten Register der Pariser Parlamentsurtseise (1254—1318) sühren den Namen "Olim". Musgade der nur theilweise erhaltenen A Register (Les Olims ou régistres des arrêts —) von

bem 13. Jahrhundert, reichhaltige königliche Gesetzgebung (Ordonnances) 75) und durch die Wissenschaft, gehören wesentlich erst der solgenden Periode an. Der Grundstof des materiellen Handelsrechts bleibt die auf Ludwig XIV. im Wesentlichen der gewohnheitlichen bezw. statutarischen Bildung überlassen, nur in das Innungsrecht und Gerichtswesen greist die königl. Gesetzgebung ties ein, und schon seit dem 14., insbes. mit der Wiedererstartung der Königsgewalt aus dem tiesen Versall des hundertsährigen englischernzössischen Krieges seit dem 15. Jahrh., bahnen der allgemeine Königsstieden und Königsschutz sir Wese und Marktbesucher, sowie die Ausdehnung königl. Rechtspstege in Handelssachen 76) gleichförmigere Zustände an.

2. Auch eine einheitlich burchgreifende Wirthschafts: insbesondere Handels-Politik hat es mährend des ganzen Mittelalters, trot mannigjacher Centralisationsversuche (in Maß und Gewicht, Münze und Abgabenwesen), in Frankreich nicht gegeben; die allgemeine Charakteristik
mittelalterlicher Wirthschaftszustände (oben S. 115 ff.) trifft hier
burchaus zu 76a). Die einzelnen Landschaften gehen ihre besonberen Bege.

Die Hanbelspläte bes Sübens, welche feit bem 11. Jahrh. nach italienischer Art sich zu wesentlich autonomen, wenngleich nicht völlig unabhängigen 77) Communen unter Consuln, später auch wohl unter einem Pobesta gestalten 78), sind am orientalischen Welthanbel 79) be-

Beugnot 4 vol. Paris 1839 ff., ergängend E. Boutaric, Delisle u. Langlois — f. Brunner a. a. D. S. 316.

<sup>75)</sup> Die vorhandenen Sammlungen lassen viel zu wünschen. Die beiden bedeutendsten sind: Ordonnances des rois de France de la troisième race (bis 1514) 21 vol. Paris 1723—1849; dazu Pardessus, table chronologique des ordonnances — suivie d'une table alphabétique. Paris 1847 und Recueil général des anciennes lois françaises par Isambert u. A. Paris 1822—1833, 28 vol. und 1 Registerband. S. aud Brunner a. a. D. S. 321.

<sup>76)</sup> Pigeonneau I. p. 290.

<sup>76</sup>a) S. auch Levasseur I., livre II. III., insbei, p. 350 ff.

<sup>77)</sup> Anders anscheinend Marseille theilweise (la cité vicomtale) und zeits weise (1214-1257).

<sup>78)</sup> Segel II. S. 335 ff., insbef. S. 372 ff. de Maulde (Rot. 85) p. 68 ff. Rambaud I. p. 239 ff.

<sup>79)</sup> Inbef. Bend, Regifter s. v. Frantreich, Frangofen, Marfeille, Mont:

theiligt, ziehen reiche Frucht von dem Verkehrsaufschwung, welcher sich an die Rreuzzüge knüpft 80) und konkurriren erfolgreich mit den italienischen, wie mit den zum Theil unter gleicher Herrschaft stehenden katalanischen 81) Emporien. Unter ihnen besinden sich Städte von uralter, bis auf die Römers ja die Griechen Zeit hinaufreichender Bedeutung, wie Marfeille 82), Narbonne 83), Arles 84),

83) Port, essai sur l'histoire du commerce maritime de Narbonne. Paris 1854. Eine coutume von 1232 ist nicht gebrudt (Collection Doat. Bibl. royale de Paris. t. L. vol. 77 ss.). Bertrag mit Genua 1109. 1166 (Port p. 45 ss.). mit Pisa 1173 (eod. p. 107 ss.). Die auswärtigen Consuln, mehr nach Art der griechischen nochtwei: eod. p. 86 ss., vgl. p. 112 ss.

84) Coutume von 1142 ff. bei Giraud II. p. 1—4. 1162 ff.: II. p. 185 bis 245 — feerechtliches bei Pardessus IV. p. 251—253. Bgl. Hegel II. 3. 376 ff.

pellier, Rarbonne, Aigues Mortes, Arles. Dort auch bie auswärtigen Confulate biefer Stabte.

<sup>80)</sup> Dben G. 99. 143 ff.

<sup>81)</sup> Dben G. 203 ff.

<sup>82)</sup> A. de Ruffi, histoire de Marseille. 1642 (1696). J. Julliany, essai sur le commerce de Marseille. 2me éd. 2 vol. Paris 1842 (im bürftigen historifchen Theil wenig brauchbar). Fouque, histoire raisonnée du commerce de Marseille. 2 vol. Toulon 1843 (mir unbefannt). L. Méry et F. Guindon, histoire analytique et chronologique des actes et des déliberations du corps et du conseil de la municipalité de Marseille depuis le Xº siècle jusqu'à nos jours, 8 vol. Marseille et Aix 1841-1873. Den werthvollften Bestanbtheil biefes mit jahlreichen Urfunden (livre noir: vol. IV, p. 334 ff.) verfebenen, aber untritifden Bertes bilbet bie nicht genügenbe Ausgabe ber Statuten von 1228 (vol. I. p. 327 ff.) und ber michtigen, ju ben bebeutenbften Rommunalftatuten bes Mittelaltere gehörigen Statuten von 1255 (vol. II. p. 81 ff. vol. III. IV.). Davon betrifft ein großer Theil bas Innungsrecht und bas Geerecht (letteres auch bei Pardessus IV. p. 256-283, aber es fehlen michtige Artifel gang ober theilmeife, j. B. II. 10. 16. IV. 6); bas fünfte Buch tragt jum Schluß eine Ronfirmationellaufel von 1265, bas fechfte Buch enthalt Rachtrage. Dagu Capitula pacis von 1257 (IV. p. 283 ff. - auch bie feerechtlich wichtigen nº 47. 49, 50. 51. 55. 58. 59. 60 fehlen bei Pardessus - leiber nur in frangofischer Uebersetung). Entlehnung von Avignon? (fo de Maulde p. 76). - Das michtige Urtunben: wert von L. Blancard f. oben S. 153. Rot. 32. Ueber bie Betheiligung am Le: vantehandel f. die Urtunden feit 1136 bei Mery et Guindon I. p. 182-187. 190-197. 287-289. 318-323. V. p. 71. 73. 74. 75, Statut von 1228 (eod. I. p. 350) und viel in Stat. v. 1255. Bertrag mit Bifa 1210 (eod. I. p. 218 ff.).

Avignon <sup>83</sup>), Toulouse<sup>86</sup>), Lyon <sup>87</sup>), Nimes <sup>88</sup>), auch bas jüngere hochaufstrebenbe Montpellier <sup>89</sup>). Für ben französischen Sanbel besteht seit Mitte bes 13. Jahrh.'s eine Organisation ber Hanbelsstädte von Provence und Languedoc <sup>90</sup>).

Die nörblich en Lanbichaften: Bifarbie, Flanbern, Bretagne, Normanbie 91), jum Theil auch Aquitanien 98) bilben ein wichtiges

<sup>85)</sup> Coutume feit 1154, revib. 1243. R. de Maulde, coutumes et règlements de la république d'Avignon au 13me siècle. Paris 1877, p. 115 ff.

<sup>86)</sup> Definitive Feltstellung ber coutume 1286 in Form eines Weistums: Tardif, coutumes de Toulouse. Paris 1884. \$\mathbb{S}gI. Ordonnances I. p. 392 bis 397, auch Devic et Vaissete (Not. 90).

<sup>87)</sup> Bernard, histoire de la commune lyonnaise au moyen âge. Lyon 1843 (mir unbefannt). Fayard, Vaesen j. unten Rot. 181.

<sup>88)</sup> Ménard, histoire civile ecclésiastique etc. de la ville de Nîmes. Paris 1751. Reue Ausgabe. 7 Bbe. Nîmes 1874/5, aber ohne die Urlunden. Ueber den Bechselverkehr von Rimes (Nimissi) im 14. Jahrh. s. Pegolotti, pratica della mercatura p. 228 ff.

<sup>89)</sup> A. Germain, histoire de la commune de Montp. 3 vol. Montp. 1851. A. Germain, histoire du commerce de Montp. 2 vol. Montp. 1861. Die coutume v. 1204: Giraud I. p. j. p. 47—79, vgl. bie Analyse bei Germain, hist. de la commune I. p. 53 ff., spätere bei de Saint Paul, recueil de la société archéologique de Montpellier nº 2. 1836, vgl. auch Germain l. c. I. p. 320—349. Seerechtliches, aber unvollständig bei Pardessus IV. p. 253—256. Ueber den Berkehr mit Italien Germain, hist. du commerce I. p. 49—178, Consulate II. p. 1 ff. Reglement des Raussandels 1399: II. p. 320 ff., Rausmannsstatut 1328: h. de la comm. III. p. 487. Innungsrecht u. v. a. Die Handelsverträge mit Genua 1201: Germain, hist. de la commune II. p. 422 ff.; mit Marseille 1229 ff.: eod. II. p. 457. 477.

<sup>90)</sup> S. oben S. 194 ff., auch Port a. a. D. S. 24 ff. Saupturfundenwerf für den Languedoc überhaupt: Devic et Vaissete, histoire générale de Languedoc. t. I-V. 1730-1745; neuc Ausgade 14 Bde. Toulouse 1872 bis 1886 (Bd. XIII. XIV find Rufäge, die Reit feit 1643 behandelnd, von Roschach).

<sup>91)</sup> Chéruel, histoire de Rouen pendant l'époquecommunale (1150—1382). 2 vol. Rouen 1843/4. de Fréville, mémoire sur le commerce de Rouen. 2 vol. Rouen (Paris) 1857. Sehr grünblich Giry, les établissements de Rouen 2 vol. Paris 1883/65; Berbreitung der nach 1169 verfaften, 1204 ende gültig redigirten établ. im ganzen Westen Frankreiche, sogar in Tours. Borelly, histoire de la ville de Haure. 2 vol. Havre 1881 (mir unbesannt). Ueber die in Nouen und namentsich Harten feit 14. Jahrh. zahlreich ansässigen Portugiesen, Spanier, Flamänder, Engländer s. Chéruel II. p. 360 ff. de Fréville II. p. 103 ff. Pigeonneau I. p. 32 ff.

Glieb in der Kette der flandrisch-englisch-baltischen Jandelsbeziehungen. In dieser Richtung bewegt fich vorwiegend auch der Sandel blühender Binnenstädte, wie Orleans, Tours, insbes. Paris. Dieses gehört, wenn auch nicht ursprünglich, mit anderen nordstranzösischen Städten zur flandrischen (Londoner) Sanse. Diese sindet sich ferner seit dem 12. Jahrh. die Monopolgilbe (Sanse) der Großhändler und Rheber: marchands de l'eau de Paris. Hür den Seinehandel, deren Haupt, der prevot des marchands (sc. de l'eau), mit ausgedehnter Jurisdistion, später das Stadthaupt ist. — ähnlich die konsurrirende normännische Gilde von Nouen. Und die Großpändler zu Berbänden, werd nicht die Großpändler zu Berbänden,

<sup>92)</sup> Sorgfältig: Michel, histoire du commerce et de la navigation de Bordeaux, principalement sous l'administration Anglaise. 2 vol. Bordeaux 1867/70.

<sup>93)</sup> Marnkönig, Flandrijche Staats: und Rechtsgeschichte I. S. 328 ff. und Urkundenb. n° 39. 40. Bourquelot, foires I. p. 134 ff. Pigeonneau I. p. 114.

<sup>94)</sup> Urfunbliches Material bei Leroy, diss. sur l'origine de l'hôtel de ville (in Félibien et Lobineau, histoire de Paris. 5 vol. Paris 1725 ff., vol. I), vgl. Depping (f. Not. 109), introd. p. XXII ff. Levasseur I. p. 285 ff. Pigeoneau I. p. 113 ff. 177 ff. In ber löniglichen Bestätigung ber alten Brivilegien 1170 seist es: Nemini liceat aliquam mercatoriam Paris. per aquam adducere vel reducere a ponte Medunte (pont de Mantes) usque ad pontes Paris., nisi ille sit Paris. aque mercator, vel nisi aliquem Parisiensem aque mercatorem socium in ipsa mercatoria habuerit. 1190 erhielt sie dand nur Bestätigung?) bas Honopol ber oberen Seine, 1220 erhielt sie (auch nur Bestätigung?) bas Monopol ber össentsitächen Mage und bes Meinaustuss (crierie) non Paris. Sie versiert bie Monopole im 15. Jahrh, with ausgehoben erst 1672.

<sup>95)</sup> Albekannt ist Etienne Marcel († 1858) prévôt des marchands, unter welchem zeitweise Paris eine saktisch unabhängige commune bilbete; 1382—1388 bleibt die Stelle unbesetzt. Das Wappen der Pariser Hans, ein schwimmendes Schiff (bei Pigeonneau I. p. 113), sk noch jest das Pariser Stadtwappen.

<sup>96) &</sup>quot;La compagnie Normande" (ber Zolleinnehmer hieß "hansier") — langwierige Wonopolstreitigkeiten mit der Pariser Aanse, s. Chéruel insdes. II. p. 365 ss., Depping a. a. d., p. XXVI ss., de Fréville II. p. 10 ss. 259 ss. u. sonst. Levasseur I. p. 293 ss. Pigeonneau I. p. 113. 179 ss. Amberweitige Wonopole von Bouen Giry u. Chéruel.

<sup>97)</sup> Erft seit 1499 nachweislich: Michel I. p. 245 ff. Cleirac, les us et coutumes de la mer p. 469 ff.

welche behufs Sicherung bes Flugverkehrs und entsprechender Besteuerung die seit 1344 nachweisbare, befinitiv erst seit 1773 beseitigte "communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire et fleuves descendant en icelle" \*\*8) bilben. Ein Zusammenhang dieser Gilben (Hansen) mit den Rheberkompagnieen (navicularii, nautae) der römischen Zeit (s. oben S. 88) ist weder nachweisbar noch wahrsicheinlich").

Auch die — hier nicht zu untersuchende — Stadtverfassung des Nordens beruht seit Beginn des 12. Jahrh.'s wesentlich auf den Schutzgilden, insbes. der Kausseute und sonstigen Gewerbtreibenden, während im mittleren Frankreich (charte de Lorris) und im Often sich nur ausnahmsweise eine freie Kommunalverfassung bilbet 100).

3. Bis in das 15. Jahrh. beherrschen die — seit 1180 wiederholt, befinitiv 1410 ausgetriebenen — Juden, demnächt die kaum minder häusig (1257. 1258. 1269. 1274. 1334) vertriebenen, ausgeplünderten, in ihren Niederlassungen beschränkten Italiener (Lombarden) 101), die Provençalen, Flanderer und Hanseaten den französischen Großkanbel, vornehmlich den Gelbhandel, obwohl seit dem 13. Jahrh. die Großkaufeleute in den Städten den herrschenden Stand bilden und der Großhandelsbetried dem Abel nicht derogirt 102). Avignon ist als zeitweiser Sit der Päpste (1308–1378 bezw. 1408) Mittelpunkt der die Welt umspannenden päpstlichen Gelbherrschaft 1022). Der festen Organisation

<sup>98)</sup> P. Mantellier, histoire de la communauté etc. (wie im Tegt) I. Orléans 1867. II. III. (Urfundenbuch) 1864. Mehnliche Berbindungen für andere Füffe erwähnt Mantellier I. p. 23, vgl. Pigeonneau I. p. 181.

<sup>99)</sup> Anbers bie meiften frangofifchen Schriftfteller.

<sup>100)</sup> Segel II. S. 367 ff. Rambaud I. p. 245 ff. Giry I. p. 13 ff. R. de Maulde, nouv. revue histor. de droit français 1883. p. 1 ff.

<sup>101)</sup> S. oben S. 106-110. 140. Pigeonneau I. p. 104 ff. 242 ff. Ueber die ber Merovingerzeit angehörigen Syrer (oben S. 106) in Franfreich i. Scheffer: Broichorft, Mittheilungen bes öfterreichischen Instituts VI. S. 535 ff.

<sup>102)</sup> Bourquelot, foires I. p. 52 ff.: foule de nobles vivant marchandement. Port, essai p. 47. Chéruel II. p. 84 ff. Michel II. p. 19 ff. Viollet, précis p. 224.

<sup>1024)</sup> Oben S. 144. S. auch Gottlob, Aus der camera apostolica des 15. Jahrh. S. Junsbruck 1889. Ueber den Bechselverkehr Avignon's (Vignone) mit

italienischer und provençalischer Stabte für ben frangofischen Sanbels: betrieb ift icon oben gebacht 103). Die taufmännische Erziehung bes von jeher zu überseeischen Sanbelbunternehmungen wenig geneigten einheimischen Raufmannsftandes vollzieht fich unter bem überwiegen= ben Ginfluß ber fich allmählich frangofirenben Ausländer 104). im 14. und 15. Jahrh. in verschiedenen Theilen Frankreichs begegnende, nach Art ber Lehnsmilig geordnete "Ritterschaft ber Raufleute" (chevaliers de la milice militaire de l'ordre de mercerie), an beren Spige mit Jurisbittion bie für größere Diftritte vom fonigl. Großfämmerer ernannten Raufmannstönige (rois des merciers) ftanben 105), icheinen ben 3med verfolgt zu haben, ben Großhandel ber Inlander gegenüber ben Fremben ju forbern. Aber erft von bem unternehmenben Großtaufmann Jacques Coeur von Bourges (+ 1456), nach Beenbigung bes 100jährigen furchtbaren englischen und Burger-Rriegs, batirt ber erfolgreiche einheimische Wettbewerb im Levanteverfehr 106), und bem Ausgang bes 15. Jahrh.'s gehört ber Beginn fester foniglicher Bermaltungsorbnung bes Sanbels an.

4. Mit den Lombarden theilten die aus Cahors in Guienne (Cadurcum, Caturgium, ital. Caorsa) stammenden "Caorcini" (Ka-

Stalien, Spanien, Baris, Brügge und bessen regesmäßige Rurierverbindung mit den Handelspläten s. Uzzano, pratica della mercatura (1442) c. 8. 9. 10. 46, auch schon Pegolotti (vor 1343) a. a. D., bes. p. 233. Uzzano p. 159 sagt: Dove il Papa và sempre è caro i danari per la gran quantità vi s'à da pagare d'ogni parte.

<sup>103)</sup> Dben G. 194 ff.

<sup>104)</sup> Pigeonneau I. p. 257 ff.: "ils (bie 20mbarben) firent l'éducation financière et commerciale de leurs hôtes; c'est de l'ère lombarde que datent chez nos ancêtres la science du commerce et la naissance du crédit. 38gl. Fagniez (30t. 110) p. 116; noch für bas 16. 3ahrh.: Michel II. p. 6 ff.

<sup>105)</sup> Urf. v. 1360 bei Ducange s. v. mercerius. Orbonnanz v. 1448 (XIV. p. 28). Ménard III. Mot. 7. Agl. Levasseur I. p. 510 ff. Pigeonneau I. p. 339 ff. Die befinitive Aufhebung ber Mürbe bes roi des merciers erfolate 1597.

<sup>106)</sup> P. Clément, Jacques Coeur et Charles VII. 2 vol. Paris 1863. Levasseur I. p. 433 ff. Pigeonneau I. p. 366 ff.

<sup>107)</sup> Dben S. 110. 138 ff. Daß die Caorcini in der That aus Cahors stammen (nicht aus Caorsa im Piemontessischen, noch sonst aus Italien), mindestens bort ansässig sind und daß ihr Name weder von den florentinischen Corsini hergeleitet

wertschen) bie Difigunft und Verfolgung, welche bas "Buchergeschäft" trafen 107).

5. Das Innungswesen 108) von Paris 108) reicht bis in die zweite Hälfte des 12. Jahrh.'s (1160) hinauf und ist durch amtliche Registrirung der meist älteren Statuten von 100 Innungen im 13. Jahrhundert großentheils sestgestellt: sog. livre des métiers, von Estienne Boiliaue 110), garde de la prevosté de Paris seit 1258. An der Spike des métier (ministerium) stehen meist 2 oder 4 (es begegnen auch 1, 3, 6, 12) mattres (vornehmere Bezeichnung), syndics, prud'hommes, gardes-iurés, gardes-métier, Autonomie und Jurisdistion sind und werden immer mehr beschränkt, die letztere steht zum Theil königlichen Hausbeamten zu 111). Die im 14. und naments

noch eine Berunstaltung von campsores ift, läßt sich gar nicht bezweifeln. Quellenapparat bei Bourquelot, foires II. p. 140 fi.; Amiet, die französischen und lombardischen Geldwucherer des Mittelalters, namentlich in der Schweiz. Jürich 1877, insbei. S. 21 fi. — S. 13 fi. deselbst auch über die sehr mannigfaltigen beutschen Benennungen, vgl. Grimm, D. Wörterbuch s. v. "Rawertscher". Auch die Spyothese Bourquelot's a. a. D., daß mit diesen Ramen nur die in Cahors ansässigen Lombarden bezeichnet worden seien, entbehrt des Anhalts. S. auch Pigeonneau I. p. 244.

<sup>108)</sup> Levasseur I. p. 191 ff., Pigeonneau I. p. 234, wo auch weitere Literatur. Ueber Montpellier f. z. B. Germain, hist. de la commune III. p. 161 ff. 455 ff., hist. du commerce I. p. 105 ff. u. off; über Aarbonne: Port, essai p. 52 ff.; über Provins und andere Städte der Champagne: Bourquelot, foires II.; über Nouen: Chéruel II. Biel in den Statuten von Arcs, Avignon u. sonst. Munderlüche Geschickpunste bei J. P. Mazaroz, histoire des corporations françaises d'arts et métiers. 2 éd. Paris 1878.

<sup>109)</sup> Ueber die bortigen Markthallen und ben Kleinsandel 3. B. Pigeonneau I. p. 196 ff.

<sup>110)</sup> Der Titel ber von E. Boileau nur begonnenen Sammlung lautet: li establissement des mestiers de Paris. Ausgabe mit Ginleitung von Depping, Paris 1847 und R. de Lespinasse et F. Bonnardot. Paris 1879. Bgl. insbes. Fagniez, études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle. Paris 1877; Levasseur I., insbes. p. 191 ff.; Pigeonneau I. p. 196 ff. 231 ff. 424 ff.; Rambaud I. p. 402 ff. 408 ff.

<sup>111)</sup> Levasseur I. p. 113 ff. Fagniez p. 121 ff. Auch begegnet Jurisbiltion der Reudalherren und der Abteien, 3. B. von St. Genevière.

lich im 15. Jahrhunbert unter königlicher Autorität, jum Theil unter Bruch bes Zunftzwangs sich vollziehende Reorganisation erhöht die überall erstrebte Unisormität und Abhängigkeit von der Staatsgewalt 112). Zum Theil mit den Innungen zusammensallen die naumentlich im 14. Jahrh. aufstrebenden resigiösen Brüderschaften (confréries) 113), unter welchen eine einflustreiche Ehrenftellung (als Notabeln, welche später den prévot des marchands wählen) einnehmen les six corps marchands, darunter (wechseln) die drapiers, merciers, changeurs 114). Besondere höchst einflustreiche Körperschaften bilden, außer der sichon erwähnten Monopolistde der marchands de l'eau, die Fleischer (la grande boucherie) 115) und die Väcker. Eigenthümlich ist die Monopolistrung sogar des Austusergeschäfts (criage, crierie 116), welches die Stelle der heutigen Geschäftsannoncen vertrat.

6. Das Privathandelsrecht beruht weitaus überwiegend auf ungeschriebenem oder lokal fizirtem Gewohnheitsrecht (coutume), welches in dieser Richtung noch kaum untersucht ift 1184). Ziemlich allgemein ist die freie Stellung der Handelsfrau trot ehelicher Gütergemeinsschaft 117). Das Statutarrecht wie die handelsgeschäftliche Praxis

<sup>112)</sup> Im 13. Jahrh. wird nur ausnahmsweise (bei 20 von 100 Innungen) bie maitrise vom König erfauft; im 14. u. 15. Jahrh. wird der Kauf, d. h. b. die Königl. Concessioniung, die Regel: Fagniez p. 96 ff. 121 ff. 330 ff. Levasseur I. p. 517 ff.

<sup>113)</sup> Bgl. oben S. 159. 160. Levasseur I. p. 468 ff. Chéruel II. p. 402 ff. De Maulde (Rot. 85) p. 59 ff. Fagniez p. 31 ff. Beaune, personnes p. 406 ff.

<sup>114)</sup> Levasseur I. p. 432 ff. Pigeonneau II. p. 35 ff. 478 ff.

<sup>115)</sup> Levasseur I. p. 279 ff. Fagniez I. p. 131 ff. 181 ff.

<sup>116) &</sup>quot;Consuetudines crieriarum" bei Depping, règlements p. 444 val. introd. p. LX ff. Levasseur I. p. 340 ff.

<sup>1164)</sup> Man sehe 3. B. die dürftigen Erörterungen bei Beaune, insbes. contrats, bei Viollet, précis p. 500 ff.

<sup>117)</sup> Coutume de Touraine-Anjou 142. Établissements de S. Louis I. ch. 153 (baya Viollet, établiss. I. p. 148). Assises de Jérusalem cour des bourgeois c. 129 (Kaussler), coutume de Paris 234—236, de Toulouse 67 u. a. m. &gl. Loysel, institutes coutumières (ed. Dupin et Laboulaye 1846) n° 57 (I. p. 86). Jinbet fic jübrigens auch im italienischen Statutarrecht: Pertile III. p. 269. Lattes, dir. com. p. 84. 85.

bes Sübens unterscheibet sich kaum vom Recht und Gebrauch Italiens 118). Marseille hat für bie commenda 119) Bisanisches Recht recipirt; bas Konnossement 120), ber Labeschein 121), bie Bobmerei 122), ber Eigenwechsel 1223) haben bort früh scharfe Ausprägung erfahren.

Die spezielle Hanbelsgerichtsbarkeit ist — bis auf bie Meßgerichtsbarkeit — noch nicht entwicklt, consules maris hat anscheinend nur Montpellier (oben S. 178); die "Consulargerichte" von
Toulouse, Marseille und insbes. von Paris gehören erst dem 16. Jahrhundert an 124). Die Schulbhaft ist seit S. Louis (1254, 1256) ausgeschlossen bezw. wird durch Güterabtretung ausgeschlossen, doch mit
Ausnahme der königlichen (Fiskal-) Schulden und konventionelle

<sup>118)</sup> So 3. B. vertragsmäßiger und gewohnheitsrechtlicher Ausschluß der exceptio excussionis et divisionis: Toulouse 76, Montpellier 1204 art. 72 (Giraud); p. 36. 84. 86 (ed. 8t. Paul), überhaupt Viollet, précis p. 502; anders Avignon 36. 37. Rach nordfranzösichem (germanischem) Recht haftet obnechin der Bürge in erster Linic — die établissements de St. Louis liv. I. ch. 122, welche die exc. excussionis gestatten, enthalten eine Reuerung auf Grund des römischen Rechts (Viollet, établiss. I. p. 188), vgl. Beaune, contrats p. 440 ss., in 1885 et smein, nour revue histor de droit fr. 1883 p. 99 ss.

<sup>119)</sup> Stat. 1255 II. c. 19—25 — ftimmen, bis auf c. 25, vielfach nahezu wörtlich mit const. usus rub. XXII. Die Bermuthung Pardessus's IV. p. 269. not. 4, daß Genua (!) das Recht von Marfeille fopirt habe, ift gänzlich unhaltbar. Bei Blancard finden sich etwa 560 Commendaverträge des 13. Zahrhunderts. Für Montpellier s. Coutume 1204. art. 31 und établissements (Pardessus IV. p. 255). Toulouse, contume 72. 73 (inter mercatores). Assises de Jérusalem c. 44. 48 (Kaussler = c. 41. 45 Pardessus). Wer auch sons: Beaumanoir, coutume de Beauvoisis 1283 (éd. Beugnot) XXI. 30. 31. 33. Livres de jostice et de plet (nach 1255) VII. 15. § 4. S. auch unten § 9.

<sup>120)</sup> Stat. 1255 IV. c. 26. Bgl. Blancard II. nº 496. 868.

<sup>121)</sup> Blancard I. p. 317. 319. 326. 393 (n° 129. 132. 133. 149. 316), II. p. 11. 93. 109. 131. 145. 193. 196. 197. 198. 201. 287 (n° 396. 551. 585. 642. 681. 778. 788. 791. 796. 801. 983) auß bem Jahre 1248 — von Blancard alő "lettre de voiture" bezeignet.

<sup>122)</sup> Stat. 1255 III. c. 5. S. unten § 9.

<sup>123)</sup> S. unten § 9.

<sup>124)</sup> Perpignan in Noussillan, welches 1386 bas Seeconsulat erhielt, gehörte zu Aragonien. S. oben S. 179. Agl. auch Fagniez p. 145 ff. Nicht auf Schischtssachen ist beschränkt die Jurisdiktion des königt. vicomte de l'eau zu Kouen: Chéruel I. p. 73. II. p. 47 ff.

Unterwerfung unter bie Schulbhaft gilt als statthaft 124a); ber Grekutivprozeß ist im 13. Jahrh. ausgebilbet 124b).

Das Seerecht ist früh tobisigirt im Süben, insbes. in Marseille <sup>123</sup>). Gesetzliches Recht besteht für die Ariegsmarine <sup>126</sup>). Bayonne hat eine Seefahrergilbe mit einem dem Beginn des 13. Jahrh.'s angehörigen Statut <sup>127</sup>). Eine Uebersetzung römischen Seerechts entshält Li livres de jostice et plet, verfaßt nach 1255 <sup>127a</sup>). Bielleicht erst dem 17. Jahrh. gehören die us et coutumes d'Olonne an <sup>128</sup>). Bichtiger ist die zwischen 1285—1314 versaßte coutume der Inselden Dleron dei La Rochelle <sup>129</sup>), vor allem aber die Sammlung der Urtheile (Beistümer) des Seegerichtshofs von Dleron (oder von La Rochelle?): la charte d'Oléroun, auch rolles (roulles) des jugements d'Oléron, jugemens de la mer. Dieses auf fränstischer Grundlage beruhende Seerecht gehört in seinem ältesten Theile (24 Artikel gaskognischer Redattion) vielleicht noch dem 12. Jahrh. an; hinzugetreten sind zahlreiche Zusäße (in der normannischebetonischen Redattion) <sup>130</sup>). Es ist nicht allein in Klandern, Holland, England

<sup>124\*)</sup> Etabl. de S. Louis II. c. 22 vgl. 37, Ordon. I. p. 72, vgl. Viollet, établiss. I. p. 226 ff. Esmein (Not. 118) p. 118 ff.

<sup>1246)</sup> Bgl., mit Briegleb, Exetutivprozeß I. G. 181 ff., Viollet, établ. I. p. 230 ff.

<sup>125)</sup> Dben Rot. 82 ff.

<sup>126)</sup> Orbonnany v. 7/12. 1373 u. etwa gleichzeitig Droitz et preeminences de Mondit Seigneur Ladmiral: Travers Twiss, Monum. iur. I. p. 430 666 452.

<sup>127)</sup> Herausg. von Lappenberg, Rhein. Museum für Jurisprudenz VIII. S. 249—260. Pardessus IV. p. 283—289. Bgl. Giry (Not. 91) I. p. 106.

<sup>127</sup>a) Viollet p. 153. Abgebrudt bei Pardessus VI. p. 537—546. 128) Bei Pardessus VI. p. 546—581.

<sup>129)</sup> Travers Twiss, Monum. iur. II. p. 253—297 ngl. S. XXI—XXXVIII. ausjugsweife bei Pardessus IV. p. 290—294. Sgl. Wagner, 3. XXVII. S. 623 ff. Ueber Oléron überhaupt f. Giry I. p. 87 ff. Die auch bort geltenben établissements de Rouen (f. Rot. 91) hat Travers Twiss, monum. II. p. 406 ff. unter ber unrichtigen (f. Giry II. p. X) Bezeichnung: the constitution of the commune of Royan (in der Guienne) herausgegeben.

<sup>130)</sup> Pardessus I. p. 323 ff. und VI. p. 487 ff., insbef. Travers Twiss III. p. 5 ff., vgl. II. p. 210 ff. IV. p. 133 ff. u. I. p. 89 ff. II. p. 432 ff. Lgl. Bagner, J. XXVII. S. 625 ff., Secrecht I. S. 67 u. außer der dort

recipirt, sondern als Hauptbestandtheil des "Baterrechts", des später sogenannten Wisdyschen Seerechts, auch im nördlichen Suropa zu nabezu gemeinrechtlicher Geltung gelangt

7. Eine universalgeschichtlich noch höhere Bebeutung haben die Messen 130a) Frankreichs: die Pariser 130b), insbesondere seit 12. Jahrhundert die Champagner 130c), später auch die Lyoner, Mittespunkte des Waaren: und Geldverkehrs für den ganzen 131) Westen Europa's: Frankreich, Italien, Spanien, Savoyen und

angeführten Literatur Pols, nouv. revue histor. de droit français 1885. p. 454 ff. (einige neu gefundene Mipte mit Zusähen).

<sup>130</sup>n) Ueber ihre allgemeine Bebeutung f. oben S. 23-25. 34 ff., im frühen Mittelalter S. 118. 122. 127 ff.

<sup>130</sup>b) Reichen in die Merovingerzeit hinauf: oben S. 122. Not. 95. Die wichtigfte biefer Ressen, oon St. Denys wird später genannt foire du Lendit (b. h. de l'indict [indictum = proclamatum]), gehalten 11.—24. Zuni, erneuert im 12. Zahrh., während des englischen Krieges erloschen, dann wiederschergestellt: Bourquelot I. p. 10 sp. Später verbunstelt durch die insdes, leit 1482 aufblühende Resse von St. Germain, Pigeonneau II. p. 79 sp. Levasseur I. p. 362 sp. Pigeonneau I. p. 63. 207 sp. 363. Die Florentiner arte di calimala (oben S. 158 Not. 50) hat ständige consules in Francia sp. Florentiner arte die Champagner Messen: Stat. 1332 lid. I. rud. XI. vgl. Stat. 1301. lid. IV. rud. VIII und XXVIII.

<sup>130</sup>c) Das schon oft angesührte vortrefsliche Wert von F. Bourquelot, bessen vollständiger Titel sautet: études sur les soires de Champagne, sur la nature l'étendue et les règles du commerce qui s'y saisait au XIII's et XIV's siècles. I. II. Paris 1865 (In: Mémoires, présentés — à l'académie des inscriptions — Série II. t. V) enthält reiches, menngleich nicht unter jurisstischen Gesichtspunkten geordnetes Material. Bgl. auch Pigeonneau I. p. 211 ff. Wichtige Ergänzungen Bourquelot's gemähren in einzelnen Punkten namentlich die italienischen Quellen.

<sup>131)</sup> Den unmittelbaren Rachrichten: bezw. Zahlungs-Berlehr ber Meßpläse mit ben Jaupthanbelsorten bezeugen z. B. für Florenz 1290/1 bie Geschäftsbriese bes Hausen et c." (E. Giudici, storia dei communi Italiani III. p. 418 ff.), Stat. dell' arte di Calimala 1301. lib. IV. rub. 28: Cursores Francie sint duo, unus de ara et alius de pagamento nundinarum campanie qui debeant — ire et redire temporibus debitis et statutis —. Additum est quod consules — debeant de mense jan. per cursorem pagamenti de langnino (b. h. von Lagny) iturum scribere consulibus Florentie de rengno Francie quomodo provideant super sacto cursorum pagamentorum — —; sehst im Statut von 1332.

Schweiz, Flandern und Brabant, England, Deutschland <sup>132</sup>). Die Kausseute der verschiedenen Nationen sind meist landschaftlich gessondert, mit besonderen Berkauschallen <sup>133</sup>), auch nicht alle gleich: mäßig privilegirt <sup>134</sup>). Hier turstren auch die Münzen aller Länzder <sup>135</sup>), wie andererseits Gewicht, Maß, Münze der Meßpläze universale Bedeutung gewinnen <sup>136</sup>), insbesondere die seit 1085 nachweisdaren Silbermünzen von Provins (provinienses, pruvinenses u. dg., 50 sous [solidi] = 1 Wart Silber Troyes: Gewicht) Zahlsmittel in ganz Europa sind <sup>137</sup>). Auf diesen Wessen konzentrirten sich früh die Zahlungen, derart daß bereits im 12. Jahrh. in einem größen Theise Europa's Geldverpsichtungen aller Art, auch von gemeinen Kaussuch auf deren feste Termine abgestellt wurden <sup>1376</sup>) —

<sup>132)</sup> In Provins wird 1211, in Bar 1261 ein vieus Allemannorum erwähnt, ein "haus der Deutschen" seit 1285 in Tropes, 1340 in Bar. Die Kölner daben seit 1178 nachweisdar eine handelsstraße, welche nach Provins sührt, und seit 1213 sind die Rachrichten über den Berker der Kölner auf den Champagnermessen gahlreich; seit 1294 sinden sich daselbst auch Lüberder und andere Deutsche, 1298 Konstanzer, Baseler u. a. m. Bgl. mit Bourquelot I. p. 299 ff. II. p. 8. 18 die Rachweisungen von Höllsaum, hans. U. B. III. S. 14 Rot. 1, S. 398 Rot. 4, S. 452 Rot. 1 u. Cit., Sartorius: Lappensberg, Urt. Gesch. der Panie I. S. 372. II. nº 75 u. S. 736 u. a. m.

<sup>133)</sup> Bourquelot I. p. 139 ff. 154 ff. II. p. 5 ff.

<sup>134)</sup> R. B. Bourquelot I. p. 156, 174.

<sup>135)</sup> Ueberficht bei Bourquelot II. p. 30 ff.

<sup>136) 3.</sup> B. Rfund und Mark von Troyes: Bourquelot II. p. 65 ff. 90 ff. 137) Urtunden seit 1137 bei Ducange, ed. Henschel IV. p. 250 s. v. moneta Campaniae und sonst 3astlos: Bourquelot II. p. 35 ff.; während bes 12.—15. Zahrh.'s in Rom nachgeprägt als provinienses Senatus: eod. I. p. 167. II. p. 44 ff. 58 ff.

<sup>137</sup>a) Urfunden seit 1159 erwähnt, Betege seit 1187 bei Bourquelot II. p. 103 vgl. I. p. 91, 3. B. in pagatione nundinarum Sancti Aygulphi (1187), in proximis nundinis Bari 8 diebus ante pagamentum (1221), in nundinis S. Aygulphi 3 diebus ante rectum pagamentum (1240), infra rectum pagamentum nundinarum de Barro (1273) u. s. f.; Röiner Urfunden seit 1213 über Darlehnsschulden des Erzbischofs von Röln und der Stadt Köln, kontrahirt in Italien, jahlbar auf den Messen von Provins, Bar, Tropes: Ennen und Edert II. no 40. 57. 58. 63. 70. 73. 107. 108; Schuldurtunde des Grafen Balduin von Flandern 1202 über Zahlung in sera Lignini (b. h. Goldschuld des Sandburgtes. I. 3. Kust.

gleich bequem für die Gläubiger, welche großentheils Bantiers waren, und für die Schuldner, welche auf den Messen Gelber einnahmen oder durch ihre dortigen Verbindungen zur leichteren Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten in den Stand geseht waren. Diese Verpslichtsurkunden sind großentheils Meß(eigen)wechsel 138), die Champagner Meßpläte gleichsam Europäische Wechseldbomizile, wie denn auch auf den Wessen 139), desgleichen von Messe zu Messe 1400 Bechsel ausgestellt wurden und ein Bechselturs begegnet 141), ein Abrechnungsverkehr unter den Wessankiers sich nicht bezweiseln läßt. Bei den letzteren wurden auch die zur Erfüllung der Weßgeschäfte

feria v. Lagny: Tafel u. Thomas I. p. 385); jahllofe Genuefer 1227-1269 (Canale II. p. 527 ff. 554. 629 ff.), Florentiner (Berti, giorn. stor. degli arch. Toscani 1857 p. 247 ff.), Lucchefer (Bini I. p. 118 ff.), Marfeiller 1248 (Blancard, bibl. de l'école des chartes XXXIX. [1878] p. 110 ff. u. doc. inédits I. II), häufig mit bem Bufate ,vel in termino dictarum nundinarum, si forte dicte nundine vacarent". Gehr mertwurbig ift ber ben gleichen Bufat enthaltenbe Genuefer Bechfel von 1251 auf die Deffe von Bar, unter Berpfändung des Thrones Raifer Friedrich II. (Belgrano, arch. stor. ser. III. t. III. p. I. 117 ff., vgl. Mas-Latrie, bibl. de l'école des chartes ser. III. vol. III. p. 248 ff.). So auch Anfang bes 14. Jahrh.'s Pegolotti, pratica della mercatura c. 45 (Della decima III, p. 200): per lettere dello pagamento per la prossima fiera di Campagna. Stat. dell' arte di Calimala (1332) I. rub, 54: e se cotale pecunia si dovesse pagare - nelle fiere di Campagna -. Daber in ben Formularen und Formelbuchern bes 13. und 14. Jahrh.'s die auf ber Champagnermeffe gahlbaren Schulden als Inpen er: icheinen, wie ber befannte Bolognesermechtel auf bie Deffe von Broving 1250 bei Rolandinus u. p. a. S. unten & 9.

<sup>138)</sup> Daher unrichtig Biener, Wechselt. Abhandl. S. 9 vgl. S. 20. 37 ff. u. A., noch mehr Rafael de Turri, tr. de camb. disp. I. q. 4 n° 23 ff., welcher eben die alteren Rechtszustände nicht kennt.

<sup>139)</sup> Pegolotti c. 55 (Della decima III. p. 237 ff.): chi fa cambio nella detta siera per mandare a pagare o ricevere in Firenze (Genova) — was sür alle 6 Messen unter Angabe der Usofristen wiederhott wird. Bgl. die Not. 131 genannte Korresponden, über den Mechselaug, wössen wederen und London.

<sup>140)</sup> Die "créances de foire en foire": Ord. 1311 (I. p. 484 ff. u. 494 ff.), vgl. Ord. 1315 (I. p. 584 ff.): contrats en forme de vente, d'achat ou de change.

<sup>141)</sup> So von Brügge colle fiere di Campagna (Pegolotti p. 250).

erforderlichen Gelder beponirt <sup>142</sup>), und von ihnen Bürgschaft für die Erfüllung der Meßschulden geleistet <sup>143</sup>). Ihre Stände (tabulae) wurden zu Lehen gegeben; sie wurden seit 1327 sogar amtlich bestellt <sup>144</sup>), unterlagen besonderen Reglements <sup>145</sup>) und hatten Abgaben zu entrichten, welche für die "Lombarden" als "Lombarderie" bezeichnet werden. Zeitgeschäfte, auch komplizirte, sind üblich <sup>148</sup>).

Da die 6 großen Wessen der 4 Meßplätze der industriereichen 147) Champagne: Lagny sur Marne (1), Bar sur Aube (1), Provins (2), Troyes (2: foire chaude-froide) 148), eine jede über 6 Bochen während und in etwa zweimonatlichen Zwischenräumen beginnend nahezu das ganze Jahr aussüllten, so war, wie schon S. 195 bemerkt ist, die Champagne ein gleichsam ständiger Meßund damit Zahlungs-Platz. Auf Herkommen beruhten die seiter Zeiter die verschiedenen Meßoperationen 149). Wichtig ist namentlich,

<sup>142)</sup> Bourquelot II. p. 132 u. coustumes stille et usaiges cod. p. 352 ff.

<sup>143)</sup> Coustumes a. a. D., nach Art bes römischen receptum argentarii.

<sup>144)</sup> Bourquelot II. p. 135 ff. 191 ff. 227 ff. Das Privileg für die Lombarden in Nimes (oben S. 195 ff.) verheißt ihnen tabulam champsoriam sieut habent in nundinis [sc. Campaniae].

<sup>145) 3.</sup> B. in Lagny 1294: Bourquelot II, p. 136 vgl. 127 ff.

<sup>146)</sup> Coustumes bei Bourquelot II. p. 357. 354 vgl. 368 ff. Eine besonbere Gewohnheit ber Champagnermessen bei Rrebitsäusen erwähnt Beaumanoir, coutume de Beauvoisis ch. 39 n° 69 (Beugnot II. p. 120 ff.).

<sup>147)</sup> Bor allem blühte die Wollenindustrie, insbes. in Provins. Bourquelot I. p. 215 ff. II. p. 3 ff.

<sup>148)</sup> Troyes ift Meßplat bereits im 5. Jahrh.: Sidon. Appoll. ep. VI. 4: "subscriptio intra formulam nundinarum" — sichere Urfunden liegen für Bar und Troyes seit III4, für Provins seit II38, Lagny seit II54 vor (Bour quelot I. p. 72 ff.). Die Wage auf den 6 Wessen, b. h. auch das Recht auf Wägelohn — s. oben S. 115 — gehört im 12. u. 13. Jahrh. verschiedenen Abeiein und Feudalherren (Bourquelot II. p. 90 ff.), vgl. die privilèges (f. Kot. 150) art. 22.

<sup>149)</sup> Darüber eine alte, vielleicht noch in das 12. Jahrh, hinaufreichende Ordnung, welche in einer Handschrift die Neberschrift trägt "Ladevisions des foires de Champaigne", in einer anderen "Quant les foires sont livrées" (bei Bourquelot I. p. 83 ff., auch sonst oft, aber fehlerhaft mitgetheilt). Ich werde diese bieselbe in der B. s. handschrecht nach 5 Bariser Ranustripe ten verössentlichen und dabei auf die jum Theil sehr streitigen, vielsch, auch noch

baß die gesetliche Zahlungszeit (rectum pagamentum, droit payement) für nicht freditirte Weßschulben und auf die Wesse gestellte Zahlungsverpslichtungen erst nach Schluß der Tuchmesse (b. h. nach Ablauf von in der Regel 18 Tagen nach Meßbeginn) eintritt, daß mährend 30 Tagen nach Schluß der Tuchmesse die Bankiers (changeurs) ihr Geschäft betreiben und am 52. Tage nach Meßbeginn gegen die Säumigen oder Abwesenden (fugitivi) gerichtliche Erekutionsmandate (lettres de foires in diesem Sinne, nundinales, mandamenta) genommen werden.

Große Privilegien standen, theils nach Herfommen (style, coutume, us, usaige u. del des foires) 150), theils nach Berordnungen der Landesherren, der Erafen der Champagne, später der Könige Frankreichs 151), den Meßbesluchern zu, gingen aber durch Nichtbenutung der Messen verloren (Meßzwang) 152). So das freie Geleit der Landesherrn der Champagne für Person und Habe, nicht allein auf der Messe, sondern auch, so weit die sestgeseten Straßen (conductus nundinarum, conduit des foires) innegehalten wurden, auf dem Wege nach und von der Messe; Freiheit von allen Represalien (oben S. 34 ff. 115 ss.) und von Personalhaft oder Arrest

von Bourquelot misverstandenen Bestimmungen, sowie auf den mannigsach abweichenden Bericht Pegolotti's c. 55 (Della decima III. p. 237—239) eingessen. Die Darstellung im Tegt unterscheibet sich von der herkömmlichen in sehr wichtigen Hunkten.

<sup>150)</sup> Auf diesen Gebrauch wird in ungähligen Urkunden und Gesehen verwiesen. Sine michtige Zusammenstellung "Ce sont les prividèges et coustumes des soires lesquelles le sire du lieu promest à tenir" in 22 Artisteln, wohl aus 13. Jahrh, hat Bourquelot II. p. 321 st. veröffentlicht; eine spätere, erst dem 15. Jahrh, angehörige, aber ättere Bestandtseile enthastende, nur theilweise erhaltene Sammlung und Berarbeitung (dei Bourquelot II. p. 325 bis 371) nennt sich: coustumes, stille et usuige de la court et chancellerye des soires de Champaigne et Brye. Vereits die Ordonnanz vom 23. März 1302 (I. p. 354 st.) besiehlt Fesstellung und Besosgung der antiquae et approbatae consecudines.

<sup>151)</sup> So 1295. 1302. 1311. 1315. 1317. 1318. 1326. 1327. 1344. 1349. 1350 u. a. m. in ben Ordonn. I. II. IV. VI. XI.

<sup>152)</sup> So 3. B. für die Tuchhändler der flandrischen Hanse (oben S. 217): Bourquelot I. p. 28. 134 ff.; für die Italiener und Provenzalen: Ordonn. 1326 u. 1327 (I. p. 794 ff. 800 ff.), vgl. Bourquelot I. p. 153. 177.

wegen älterer Schulben, sogar Deliktsschulben 163); die auf der Messe im örtlichen Mesbezirk kontrahirten Schulben (de corpore nundinarum, super corpus nundinarum — de cors, sur le cors de foire) 154) unterlagen der ausschließlichen Jurisdiktion des Meßzgerichts 156), genossen, gleich den Fiskalschulben, stillschweigende Hypothet und unbedingten Vorzug vor anderen Schulben, während sie unter einander gleich rangirten 156), wurden im schleunigen Versahren

<sup>153)</sup> Urfundlich seit 1148. Bgl. privilèges et coustumes art. 1-2; coustumes, stille et usaige (B. II. p. 350 ff.). Ueberhaupt B. I. p. 24 ff. 29 ff. 175 ff. 325 ff. II. p. 290. 350 ff. Pigeonneau I. p. 212. Die Wirtung bes freien Geleits erftreckte sich in einem von Berti (Rot. 137ª) p. 257 mitgetheilten Falle von 1295 sogar auf eine in Jola (Provence) erfolgte Plünderung von Waaren, welche in Troyes gekauft, nach Nigues Rortes geführt und dort auf ein genuesisches Schiss gekaben waren, das demnächs Schissone kristen der und den und in volle Befriedigung eines Mailänder Kaussmann, welcher auf dem Wege zur Wesse von Bar in der Stadt Sechins durch einen Ritter geplündert worden war, von dem Grasen Johannes de Rocha, welcher die Räuber mit dem Raube in Haft genommen hatte (Urf. in Monum. histor. patriae XVI leges municip. II. [A. Taur. 1876] p. 827 ff.). Bgl. Loysel, instit. coutumières n° 897. Den freien Bertehr ad serias ultramontanas garantirt Genua den Lucchesen bereits 1153: lib. iur. n° 188.

<sup>154)</sup> So in den Urfunden dei Berti (Rot. 137\*): "in corpore predictarum nundinarum et supra corpus earundem promissum", "obligatum de corpore nundinarum"; Urf. von Troyes 1298 (Mas-Latrie, mélanges historiques. Choix de documents III. p. 18. 19): "in nundinis Provini— et supra corpus ipsarum" u. a. m. Daher die strenge Berpönung singürter Mehsschen, gegen "ceulx qui de non soire sont soire": privilèges et coustumes art. 6, coustumes, stille et usaiges (B. II. p. 355). Ordon. 1311 (I. p. 484 st. 494 st.), 1349 (II. p. 312). Olim II. p. 303. 470, vgl. III. p. 154 (aus den Kahren 1290 und 1304). Bourquelot I. p. 92 st. II. p. 295 st.

<sup>155)</sup> D. h. der gardes des foires (unten Rot. 171), jedoch nicht ohne Konfurrenz der Stadigerichte der Wehorte sowie der Abtei St. Apoul in Provins und der Mönche von Lagny: Bourquelot II. p. 254 ff., vgl. 20. 24. 29. Im völlerrechtlichen Berkehr treten anscheinend nur die gardes des soires auf.

<sup>156)</sup> Privilèges et constumes art. 4—7. Constumes, stille et usaiges (B. II. p. 341 — mit gewissen Mušnahmen; daß deß Berfolgungsrecht des unbegahlten Bertäusers vorgeht, ergeben Olim III. p. 209 ss. [1306]). Urfunden dei Berti (Rot. 137a) — cicius et prius quam alia pecunia ex quacunque causa debita — persolvi debet, cum pro omnibus aliis debitis debeat precedere pecunia nundinalis. Bgs. Urf. 1300 (f. Rot. 154): quod ex debito iuris usuum

abgeurtheilt 167) und mit äußerster Strenge burch Personalhaft, von welcher nur Baarkaution ober Guterabtretung befreite, erequirt 158).

Ueblich ist, wie die urkundliche Feststellung der Meßschulden durch die Meßnotare, zum Theil der einzelnen Nationen 180), so die Besiegelung der Urkunde mit dem Siegel der Meßbehörde (soegu

nundinalium — debita nundinalia pro aliis quibuslibet debitis seminundinalibus (haldmeßschulden? begegnet sonst nitzende) solvi debent. Bgl. Bien er S. 39 Not. 10 u. Sit. Die coustumes, stille et usaiges (B. II. p. 348 ff.) maden übrigend Dissinstinannen auf immer, auf 30 Jahre, auf surze Zeit; zwischen solchen, welche durch richterliches Urtheil oder durch guarenligia (condampnation volontaire), durch Anertenntnis vor dem Mekstangler (obligation volontaire) und anderweitig, dann aber mit zeitlich beschränkter Erigbilität, eingegangen sind.

<sup>157)</sup> Aussührlich coustumes, stille et usaiges a. a. D., vgl. auch Bourquelot II. p. 288 fl. Ordon VI. p. 621 u. B. II. p. 217. Nach privilèges et coustumes art. 15 findet 3mal täglich Gerichissikung statt, die Fristen laufen regelmäßig nur von Worgen zu Moend und von Abend zu Worgen. Ein Reformprojett verlangt, daß die Richter "abregeront les plaiz et les requestes au marcheans au plus brief et au plus tost qu'il pourront, si comme anciennement a esté acoustumé" (B. II. p. 213). 1299 sprechen die custodes nundinarum (bei Berti) von: "bon droit et hastis as us des soires". Rgl. oben C. 173. 174. 180.

<sup>158)</sup> Privilèges et coustumes art. 9: "arresteront et seront seur du corps et biens des debteurs", vgl. art. 10. 13—15. Urfunden bei Berti: per captionem corporum suorum — par prise de corps, auch realiter et personaliter compelleretis u. bgl. m. Bourquelot II. p. 293 ff. hebt die allgemeine Anerfennung diese Privilegs hervor. Biener S. 39, 77, welcher übrigens zu Unrecht die cessio bonorum für unwirfsam erstärt, vermißt noch einen direkten Beweis. Die Ord. von 1344 (II. p. 204) gestattet plaidier par procureur — en la cour des soires de Champagne, ès cas qui ne désirent détention de corps, nämlich Stellvertretung ohne söniglichen Gunstbrief, vgl. Brunner, Z. f. vgl. Rechtswissenschaft. I. S. 333. Beaune, contrats p. 431 ff. Viollet, établ. II. p. 344 ff. IV. p. 422 ff.

<sup>159)</sup> Ihren besonderen Schreiber und besonderes Siegel haben die Juden 1206 (Bourquelot I. p. 171 — vgl. Pigeonneau I. p. 223); besondere Rotare für die Kontralte der Jtaliener unter einander werden 1327 und 1331 (Ord. I. p. 800. II. p. 74) koncedirt, nachdem 1326 (l. Rot. 161) biese die dehin wohl allgemein anerkannte Recht ausgehoben war. Diesen Zusammenhang mißzersteht, mit anderen, Martens, Ursprung des Wechsletzeckts S. 19. — Seit 1317 begauen zahltricke (40) königliche Rotare, später nur 15: Bourquelot II.

oder seel de foire) oder beren Einregistrirung im amtlichen Berzeichniß der Reßichulden 160) — aus dieser einträglichen Uebung entwidelte sich später im siskalischen Interesse ein Siegelungszwang — entsprechend dem modernen Schlußnotenzwang — bei Berzmeidung der Ungültigkeit 161).

Gegen Schulbner, welche sich bem Gerichtszwang entziehen (tugitivs, fuitifs de la foire), ergeht, auf bloße Schulbbescheinigung, Exekutionsmandat (lettre de foire, nundinale, mandamentum) ber Meßbehörbe mittelst Befehls an die einheimischen Landesgerichte oder mittelst Requisition des auswärtigen Landesgerichts, sich dem Meßgericht zu stellen und vor diesem zu verantworten, unter Androhung des Meßbannes (desense des foires) 162). Wird von der Heimaths-

p. 250 ff. Die Mätler (corratiers), aber anscheinend nicht als Urtunds: versonen, begegnen schon 1274 (Ord. I. p. 288), 1315 (Ord. I. p. 584 ff.) u. sonst. Bgl. Bourquelot II. p. 256.

<sup>160)</sup> Privilèges et coustumes art. 3: "Item, chacun se pourra obliger en la foire soubcz le scel et sans le scel de la foire"; art. 20: "Item au prouver sa debte faudra instrument scellé du scel des dites foires, ou enregistre ou (? au) registre d'icelles, ou deulx temoings -. Ueber bie Erefutivfraft gefiegelter Urfunden, nach frangof. Recht, f. Briegleb, Geichichte bes Egetutivprozeffes. 2. Aufl. I. 185 ff. u. Petrus de Vergnia bafelbft II. p. 322; coutume de Paris art. 164. 166 u. Loysel, instit. coutumières nº 781: "seel authentique fait foi par les coutumes". 495: "contrats passés sous seel de cour laie engendrent hypothèque". Beaumanoir, coutume de Beauvoisis (ed. Beugnot) II. p. 71. 72. Beaune, contrats p. 56 ff. Ueber la cour "de petit scel" in Montpellier f. Germain, h. de la commune de M. II. p. 123. 309. Much bie stat. com. Placentiae 1336 rev. 1391 bestimmen IV. c. 75, bag bie litterae nundinarum campanie et brie (bie Megurtunben) ben Glauben öffentlicher Urtunben haben follen. - Ab: bilbung ber Deffiegel bei Bourquelot II. p. 233 ff. Gie enthalten u. A. Die Inschrift "Passe avant le meillor", mahricheinlich Bahripruch bes Pfalg: grafen Comund von ber Champagne; baraus erflärt fich in ber Urfunde von 1304 (Berti p. 274) bas unverftanbene "cambum dictum passavant", b. h. ein mit bem Deffiegel verfebener Bechfelbrief.

<sup>161)</sup> Ord. 1326 art. 10 (I. p. 794), 1349 art. 18 vgl. 6 (II. p. 308) — unter Midaffung ber Rotare (tabellions), doch ift diese Berbot nicht durchzeschirt (f. Rot. 159). Danach ift die Darstellung bei Martens und Biener zu berichtigen.

<sup>162)</sup> Privilèges et coustumes art. 21, coustumes, stille et usaiges (B. II. p. 328 ff.). Ordon. 1311 (I. p. 489), 1327 (I. p. 800). Noch bie

behörbe die Rechtshülfe trot breimaliger Aufforderung nicht geleistet ober einer Beschwerbe der Meßbehörde wegen Verletzung des freien Geleits 163) nicht entsprochen, so ergeht gegen die betreffende Stadt ober das betreffende Land der große Meßbann, welcher für alle Angehörigen dieser Stadt ober diese Landes den Ausschluß von der Messenach sich zieht 164). Wer sich gleichwohl betreten läßt, wird verhaftet

stat. pop. et comm. Florentiae 1415 tract. cons. art. et mercat. rub. XXIII (enthommen ben stat. merc. von 1334 rub. 12, vgl. Peruzzi p. 137) weijen bie Florentiner Behörben an, ber Requifition ber cuetodes nundinarum Hosse yu leisten; j. übrigens Stat. del podesta 1324 bei Filippi, arte di calimala p. 183.

163) Bgl. 3. B. die Fälle Not. 153, ferner Bourquelot I. p. 178 ff. So ergeben die Urfunden auß dem Florentiner Archiv (Not. 1374), daß die custodes nundinarum einschreiten auf Beschwerde von Viacentinern, Deutschen, Lucchesnundsinern der Urderen und Sinwohnern von Troyes gegen Florentiner; von Florentinern bezw. Genuesen gegen den Abt von St. Margaretha in der Provence und dessen Leute; von Florentinern gegen Florentiner, von Parisern gegen Florenz und zwar auß den verschieden Gründen, 3. B. wegen Psethemiethe, wegen Störung im Psandbesit eines Grundstücks in Florenz. Benetianer Urkunden 1300. 1304 (bei Mas-Latrie, melanges historiques. Choix de documents. t. III. Paris 1880. p. 20—25) ergeben, daß die custodes nundinarum von dem venetianischen Dogen Bestiedigung auß dem Bermögen eines Kenetianers begehren wegen einer Schuld, welcher dieser (bürgschaftsweise) sür Kausseute von Ppern gegen die Bardi von Florenz sontschieden auß dem Bermögen eines Benetianers wegen Ansorberungen katalanischer, kandrichter und anderer Gläubiger.

164) Das fonft burd Brivilegien beseitigte Represaliensuftem (oben S. 121, an welchem Martens G. 15, Biener G. 40. 43 Anftog nehmen), wirb für bie Deficulben ftrenge aufrecht erhalten: Ordon. 1304 (I. p. 415) debitis contractis in nundinis Campanie duntaxat exceptis. Bahlreiche Beispiele f. Not. 153. 163, Bourquelot I. p. 177 ff. II. p. 220 ff. 293 ff. 1277-1318 Olim II. p. 100. 411. III. p. 216. 1210. 1264 (über bie Statt: haftigfeit ber defense ergeht von ben custodes nundinarum Berufung an bie grandsjours de Troves und an bas Barifer Barlament). Interbitt gegen Lucca 1297 bei Barntonig, Flanbr. Rechtsgefch. III. Abth. 2. G. 220. Die gegen Florenz 1298 angewendete Interdiftionsformel lautet: universis et singulis mercatoribus vestris et hominibus quibuscunque civitatis Florentiae et eius iurisdictionis et eorum bonis terram et nundinas Campanie et Brie interdicimus. ac etiam inhibemus a proximis futuris nundinis maii de Previno in antea, bei Bermeibung fofortiger Saftnahme bis gur vollen Befriedigung. Gine Guspension ber defenses erfolgte auf 4 Jahre burch bie Ordon. 1327 art. 3 (I. d. 794 ff.). Gegen ichmere Digbrauche, welche mit biefen häufig ohne Rechts: und hat Schuld nebst Gerichtsbuße zu zahlen 165). Anfechtung der von der Deshehörde erlassenen Szekutionsmandate wird nur unter Versonalhaft oder Baarkaution gestattet 166).

All dies, insbesondere auch die ausschließliche Jurisdiktion des Weßgerichts über Meßschulden, das absolute Vorzugsrecht der Meßschulden u. a. m., wird als überall und unbedingt anzuerkennendes Recht mindestens in Anspruch genommen 167), in der Mehrzahl der Fälle auch sicherlich durchgesett.

Dazu tritt gelegentlich auch Garantie ber Meßschulben burch bie Landesherren 168), sowie Androhung von papstlichem Interditt und Exfommunikation 169) behufs unverzögerlicher Zahlung.

Polizei und Gerichtsbarkeit der Messen, einschließlich der Exekution, wurden unter strenger Berantwortlichkeit 170) von der landesherrlich bestellten Mesbehörde gehandhabt: den maitres oder gardes des foires (custodes nundinarum, magistri de nundinis), meist 2, doch begegnen auch 3 oder nur 1 171); die Berwaltung des Messiegels wurde

grund nachgesuchten und erlangten Interdittionen getrieben wurden, wenden sich bie stat. comm. Placentiae 1936, rev. 1391, lib. IV. c. 75, indem sie allen Biacentinern und beren Cessionaren die Erwirtung solcher mandamenta oder desensae von den magistri nundinarum gegen Piacentiner untersagen. Selbst nimmt die Rechtshüsse in solchen Fällen Lucca in die Hand: stat. del com. di Lucca 1308 IV. c. 45.

<sup>165)</sup> Genaue Darftellung in constumes, stille et usaiges (Bourquelot II. p. 328 ff.).

<sup>166)</sup> Coustumes, stille et usaiges a. a. D.

<sup>167)</sup> So 3. B. gegen Benedig 1300 in dem Rot. 163 erwähnten Falle. In den privilèges des foires de Lyon, 1649 (bei Fayard [Rot. 182]) préambule p. 1 beißt es: "Que pour ce s'accordèrent prélats, princes, barons chrétiens et mécréants, en eux soumettant à la jurisdiction d'icelles foires et y donnant obéissance."

<sup>168) 3. 3. 1216. 1251;</sup> Bourquelot I. p. 189.

<sup>169)</sup> Falle bei Bourquelot I. p. 182 ff.

<sup>170)</sup> Privilèges et coustumes nº 13. 15. Coustumes, stille et usaiges (B. II. p. 330, vgl. p. 219).

<sup>171)</sup> Bourquelot II. p. 210 ff. Die Florentiner Urtunben (Rot. 137\*) enthalten Befehle ber custodes nundinarum "ratione regiminis nundinarum nobis commissi", "cum iurisdictio omnium commictentium contra ipsas nundinas vel conductus carumdem ad nos spectet"; bic Benetianer Urtunben

1318 einem besonderen Siegelbemabrer, jugleich Stellvertreter bes garde übertragen 172). Appellation von ben Entscheibungen ber Defibehörde ging an das Obergericht ber Champagne, die grands jours de Troyes 178) ober an bas Barifer Barlament, auch wohl von jenen an biefes 174). In späterer Zeit (1521) gab es nur noch 1 Kangler, bemnächst .conservateurs des foires 175).

Die Bebeutung ber Champagnermeffen geht über bie an fich wichtige Bermittelung ber romanischen und germanischen Sanbelswelt binaus. Sier guerft merben bie Intereffen bes gefamm= ten europäischen Sanbelsftanbes auf ben blogen Titel bes Megbefuches bin burd bas gleiche ftrenge Recht unb Bericht bes Depplates gemabrt. Es gibt eine Central: behörbe, von melder Raufleute aller Rationen Schut gegen Bertragebruch und fonftige Rechtsverlegung erftreben und in ber Regel erlangen - an univerfalgefdichtlicher Bichtigfeit läßt fich in ber Gefammtentwidelung bes mittelalterlichen Sanbelsrechts biefer Thatfache ichwerlich eine andere vergleichen.

Als feit ber Mitte bes 14. Jahrhunderts 176) burch brudenbe

von 1300 (Not. 154); "quod de contractibus et debitis in corpore nundinarum celebratis cognitio et iurisdictio ad nos, non ad quemquam alium pertinent, racione nobis commissi regiminis nundinarum." -

<sup>172)</sup> Ordon. 1318 u. 1319 (I. p. 662. 672). Bourquelot II. p. 241 ff.

<sup>173)</sup> Dben Rot. 74. Bal. Schaffner, Beidichte ber Rechtsverfaffung Franfreichs II. S. 417.

<sup>174)</sup> Bourquelot II. p. 258 ff. Daber jablreiche Entscheibungen bes Parifer Parlamente in ben Olim (f. Rot. 154). Bgl. auch Biener S. 39. 40. Schäffner a. a. D.

<sup>175)</sup> Aus fpateren Quellen unrichtig Martens G. 14, Biener G. 38. 176) Bu frube, bereits in ben Beginn bes 14. 3abrb.'s, fest biefen Berfall Bourquelot. Berabe um biefe Beit nimmt ber hanfeatifche Bertehr auf ben Deffen größeren Auffdwung: Sohlbaum, Sanf. U. B. III. G. 455, und noch bie 1391 revibirten Stat, comm. Placentiae IV. c. 57 wie ber tr. cons. art, et mercat, rub. XXII in ben 1415 veröffentlichten statuta populi et com. Florentiae enthalten Beftimmungen über biefelben. Freilich bei Uzzano, la pratica della mercatura (1442), werben fie, fo viel ich febe, nicht mehr ermähnt, mahrend noch Pegolotti (vor 1343) ihre große Bebeutung hervorhebt. Er: neuerung ber Reffen noch 1445 (Ord. XIII. p. 431), vgl. Pigeonneau I. p. 363, 386, 387,

fiskalische Abgaben, die wiederholte Vertreibung der "Bucherer" 177) ben Verfall der heimischen Tuchindustrie, die Andahnung direkter Verbindungen zwischen Flandern und Italien die Champagnermessen in immer tieferen Verfall geriethen, suchte man doch das strenge hier übliche Recht zu wahren: durch Uebertragung auf singirte Meßbriefe 178), durch kontraktliche Unterwerfung unter den "rigor nundinarum Campaniae" 179), durch Uebertragung der Meßprivilegien auf neu errichtete Messen 1890, insbesondere von Lyon.

Die Lyoner Messen sind lange nach Berfall der Champagner errichtet: zuerst 1419 (1420) zwei, 1443 drei, 1462 (1463) vier; dann, nachdem längere Zeit, insbesondere 1484—1494 nur zwei Jahresmessen bestanden hatten, 1494 definitiv 4 Jahresmessen von je 15 (früher von 20) Tagen. Ihre Blüthe gehört erst dem 16. und 17. Jahrhundert an. Lyon ist nunmehr der Haupt-Zahle und Bank-Plat Frankreichs und Westeuropa's, daher die Messen auch payements genannt werden, Sit vieler italienischer Häuser, auch (seit 1543) der ersten öffentlichen Bank 181). Am Schlusse einer

<sup>177)</sup> Der Zinssuß wurde durch Ordon. von 1311 (I. p. 484 ff.) im Mügemeinen auf 20% (nicht, wie Pardessus II. p. LXXIV meint, auf 4%!), dagegen für Wesschulden auf 50 sous für 100 livres de soire en soire, d. h., dei Zugrundelegung eines Zwonatlichen Zeitraumes zwischen den einzelnen Messen, auf 15% jährlich fizirt — indessen können die Zwischenzeiten ja auch erheblich kürzer sein. Thatsächlich begegnen, insbes. im 13. Zahrh., 20, 30, ja 60%: Bourquelot II. p. 116 ff.

<sup>178)</sup> Dben Rot. 154.

<sup>179)</sup> So noch um 1500: Briegleb, Egefutivprozeß II. S. 322.

<sup>180)</sup> Die noch gegenwärtig bestehenden Messe von Beaucaire ist bereits 1163 nachweisdar, aber der Bertrag von 1278 (oben S. 195 ff.) — vgl. Germain, h. du commerce de Montpellier I. p. 49 ff. 121 ff. — gewährt Rimes und Beaucaire in der Hauptsache die privilegia nundinarum Campanie et Brie. Pigeonneau I. p. 210.

<sup>181)</sup> Die Daten ergeben fich aus den Ordonnances XV ff.; citirt wird: Privilèges des foires de Lyon. Lyon 1560, später 1647. Das urtunditäge Material insbef. bet J. Vaesen, la iuridiction commerciale à Lyon sous l'ancien régime. Lyon 1879, pgl. auch etwa Fayard, études sur les anciennes iuridictions Lyonnaises. Paris 1867. p. 2—37. Levasseur I. p. 444 ff. II. p. 36 ff. Bourquelot II. p. 313 ff. Pigeonneau I. p. 386 ff. 405 ff. Rafael de Turri, tr. de camb. I. q. 4. n° 32 ff. Fréméry, études p. 17.

jeben Meffe vereinigten fich, unter bem Borfit bes Conjule ber Florentiner, fpater bes prévôt des marchands, die Diegbefucher jur Abmidelung ber Bervflichtungen (paiement) burch Accept ber Mehmechfel und Baargahlung ober Abrechnung fowie gur Feftstellung ber Gelb: und Bechfel-Rurfe. Die paiements, beginnend am 1. Marg. 1. Juni, 1. September, 1. Dezember, bauerten je 1 Monat und 3 Freitage: erft am 7. Tage tonnten bie Defwechsel wegen Richtaccept protestirt werben, es folgten bie Abrechnung und Rahlung burch Ueberweisung (virement) 182). Mit ber Bervollfommnung bes Rredit: namentlich bes Bechiel-Berkehrs halten fo bie Overationen ber Rablungemeffe Schritt. Mit ben Champagnermeffen theilen Die Lopner nabezu bie Stanbiafeit. Polizei und Murisbiftion ber Deffen, mit summarischem Berfahren "sans longs procès et figures de plaids", ftand urfprünglich anscheinend einem "garde chancelier", bemnächst, noch vor 1463 bem bailli von Macon, senechal de Lyon ober (thatfachlich in ber Regel) beffen Stellvertreter gu, unter bem Titel conservateur et gardien des foires (des privilèges des foires), boch ging (1464) bie innere Megvolizei, verbunden mit einem gut: lichen Schiebsverfahren, an bie Stadtbehörde über. Sinfictlich ber Burisbiftion (Meggerichtsbarfeit) entfpann fich ein hundertjähriger Rampf gwifchen bem foniglichen conservateur und bem Stabtrath (Consulat), indem ber lettere, zu welchem baufig auch ber conservateur gebort, Antheil am Meggericht, ichlieflich Bereinigung von Consulat und Conservation anstrebte. Endlich, Mai 1655, murbe bem burch Errichtung bes tribunal de conservation unter bem Borfis bes Stadthauptes, bes prevot des marchands, entiprochen, bas Bericht aber gablte, im Gegensat zu ben feither (1563) in Frankreich errichteten rein taufmannischen Sanbelsgerichten, unter feinen Mitaliebern minbestens 2 Rechtsgelehrte. Aus einem Meggericht manbelte es

<sup>182)</sup> Fayard a. a. D. p. 12. 20. Savary, le parfait négociant I. (3. éd. 1713) p. 139 ff., wo auch bas patere Reglement von 1667. Vaesen p. 139. 147 ff. Fréméry p. 105 ff. 480 (nicht ohne historiche Errthümer). Reber ben Morechnungsverlehr im 16. Zahrh. f. Davanzati, notizia de'cambi (1588, in Le opere di —. Firenze 1853. II. p. 430 ff.) und Contarini 1584 (Rebe bet Lattes, la libertà delle banche a Venezia p. 123). Peri, il negotiante (Genova 1647) II. p. 338 ff., vgl. p. 177 ff.

sich seit Ende des 16. Jahrh.'s — nicht ohne lebhaften Kampf — zu einem allgemeinen Handelsgericht (en temps de foires ou non foires) um (besinitiv 1669), hat aber doch seinen ursprünglichen Charafter, nach Art der Champagner Meigerichte, darin dewahrt, daß es allgemeinen Rechtszwang, insdesondere auch Exelution, sogar prinzipale Personalhaft, für ganz Frankreich und das Ausland besaß und indem es wesentlich seine Kompetenz für alle "en foire" zahlebaren Schulden durchsetze, Jurisditton für den zum erheblichen Theil in Lyon sich sonzentrienden Jahlungs: (insbes. Wechsel.) Bertehr des westlichen Europa behauptete. Es ist erst 1795 beseitigt, die Messen sind furze Zeit vorher (1790) erloschen. —

Die Stiftung einer Zahlungsmesse ber freien Reichsstadt Bessangon, welche auf Beranlassung Kaiser Karl V. burch die Genueser 1537 erfolgte und beren spätere Berlegung nach Piacenza 1597, endlich nach Rovi 1648 183) — im Zusammenhang damit die volle Ausbildung des Bechselrechnungsgeldes, des Mesdukatens (seudo di marche, seutus marcharum) 184) — gehört nicht mehr dieser Beriode an. —

Frankreich steht mit je einem Fuße in ber romanischen und in der germanischen Belt. Bevor wir uns der letteren zuwenden, erscheint es angezeigt, in einem kurzen Ueberblick die dauernden Errungenschaften der romanischen Rechtsentwickelung zusammenzusaffen.

## 6. Die Ergebniffe der romanischen Bechtsbildung im Mittelalter. § 9.

3med ber nachfolgenben Darftellung ift nicht eine schematische llebernicht ber einzelnen Sanbelsrechtsinstitute ober gar eine aus bem

<sup>183)</sup> Scaccia de com. et camb. § 2. gl. 4. Rafael de Turri I. q. 4 n° 38—40, q. 12 n° 44—45. II. q. 18 n° 24 ff. Davanzati (Rot. 182) p. 432 ff. Peri a. a. O. II. p. 213 ff. Rezasco, dizionario s. v. siera. Biener S. 4 ff. 47 ff. Endemann, Studien I. S. 153 ff. 329 ff. Contarini (a. a. D. p. 121) bemertt, daß Lyon in jüngster 3eit durch Bertreibung der dort vorzugsweise das Geldsgeschäft treibenden Genuesen, welche nach Besancon übersgeschebett seinen großen Theil seiner großen Edeutung versoren habe. 184) Unten II. § 106 g. E. u. Cit., auch Endemann, Studien II. S. 196 ff.

Rahmen universalgeschichtlicher Betrachtung heraustretende Spezialgeschichte dieser Institute. Vielmehr soll im Wesentlichen nur die Stufe aufgewiesen werden, welche das Handelsrecht der Mittelmeerstaaten um die Zeit erreicht hat, da es, vermöge gewohnheitlicher Reception, ein die vielsach gleichzeitigen, aber unvollsommeneren Bildungen der germanischen Welt verdrängender Bestandtheil des europäischen Rechts geworden ist. Für besonders wichtige Rechtslehren ist freilich die Darstellung des geschichtlichen Entwidelungsganges um so mehrangezeigt, als zur Zeit theils die eindringende historische Spezialuntersuchung, theils die zusammensassende Betrachtung unter richtigen Gezischtspunkten nur zu sehr vermist wird.

Diefes Recht ift überwiegend nicht aus ber Literatur, insbesonbere nicht aus ber fpateren juriftifden ober gar theologischen, fonbern aus ben Statuten ber Stäbte und Innungen 1), wefentlich aber aus ber Geschäftspraxis, welche sich in ber erstaunlichen und voll= ftanbig taum zu bewältigenden Fulle bes urfundlichen !") Materials barftellt, ju entnehmen. Bie insbesonbere bie Rirchenlehre und bie von berfelben vielfach abhängige juriftifche Dottrin 2) bie mefentlich unabbangig von firchlicher Cabung entftanbenen und nach ben Bertehrsbedürfniffen frei entwidelten Sandelsrechtsinstitute betrachtet, welche Stellung fie benfelben im Rahmen ihrer "Bucherlehre" eingeräumt bat, ift zwar fulturgeschichtlich intereffant, für bie Rechtsgeschichte aber nur infofern von Gewicht, als aus ben Darftellungen ber Theologen ober Juriften bie anderweitigen Rachrichten über ben Beftand von Rechtsfägen ergangt werben. Denn obwohl einzelne Rechtsinstitute unter ber Ungunft ber Kirchenlehre allerlei verfünftelte Gestaltungen annahmen, 3. B. bas Sanbelsbarleben und bas verzinsliche Deposit, so ift boch felbst bier bie minbestens indirekte, wenngleich widerwillige Anerkennung nicht ausgeblieben, und es läßt

<sup>1)</sup> Deren Inhalt ift sorgfältig, obwohl mehr flatistisch beschreibend als geschichtlich entwidelnd, dargestellt von A. Lattes (oben S. 143), und es kann, der Abfürzung halber, vielsach auf diese Darstellung verwiesen werden.

<sup>1</sup>s) Ueber das allgemeine und örtliche Urfundenmaterial f. oben S. 96 Not. 3, S. 97 Not. 7, S. 144 Not. 3. 4. 6. 7, S. 145 Not. 10. 11, S. 146 Not. 12 ff. S. 147 Not. 15 ff., S. 152 Not. 32, S. 200 ff., 215—217. 224.

<sup>2)</sup> Bgl. oben 3. 140.

3. B. für die Handelsassoziation, den Wechsel, die Asseturanz sich tein praktischer Rechtssat nachweisen, welcher der Kirche seine Entestehung verdankt oder auch nur ohne die Kirchenlehre in seiner geschichtlichen Entwickelung unverkändlich bliebe.

Bu erinnern ift an einige, in den voraufgebenden Erörterungen entwidelte allgemeine Gesichtspunkte:

- 1. Die Hanbelsinstitute sind überwiegend im Seegroßhandel entstanden und wenn überhaupt auf ben Binnenverkehr nur übertragen 3).
- 2. Der urfprünglich kleingewerbliche Betrieb bes mittelalterlichen Hanbels, welcher, mit bem allmählichen Verschwinden der Sklaverei, die reiche Fülle mannigsacher Dienst. Lohn-, Societätsverträge unter Freien erzeugte, hat nur sehr allmählich sich dem kapitalistischen Großbetrieb der römischen Kaiserzeit wiederum genähert. De mehr dies der Fall gewesen ist, um so reichere Verwendung konnte für ihn das hochentwickelte Recht der antiken Großwirthschaft, das römische Recht der lassischen, aber ergänzt und modisiziet durch neue fruchtbare Rechtsbildungen.
- 3. Biele im mittelalterlichen Italien eigenthümlich ausgebilbete, ja anscheinend bort entstandene Handelsrechtseinrichtungen wurzeln im geschriebenen, aber nicht richtig verstandenen oder doch im "vulgaren" römischen, bezw. hellenistischen Recht b.
- 4. Das wichtigste Spekulationsgeschäft ber alten Welt, das Seebarlehen <sup>6</sup>), übernimmt die führende Rolle auch im Handelsverkehr der Mittelmeerländer und ist die Wurzel zahlreicher mittelalterlicher wie moderner Handelsrechtsinstitute <sup>7</sup>).

<sup>3)</sup> Dben G. 28.

<sup>4)</sup> Dben S. 17 ff. 32. 57 ff. 69. 113 ff. 123 ff. (S. 124 3. 10 v. u. f. "biefer Zeit" ft. "jener Z.".)

<sup>5)</sup> Dben S. 90 ff. S. baju auch bie a. a. D. übersehenen Bemertungen von Rohler, bas Recht bes Martenschutes S. 40. 41.

<sup>6)</sup> Dben G. 55, 78, 81, 82, 94.

<sup>7)</sup> Auf biesen bisher nicht berücksichtigten Zusammenhang habe ich hingewiesen in meinem Borwort zu Silberichmibt, Die Commenda (1884) S. V. und in meiner Schrift "Zur Geschichte der Seeversicherung" (Festgabe für Beseler. 1885. S. 204).

5. Aus lokalem Statutarrecht und mehr oder weniger lokalem Handelsgebrauch entwicklt sich Charakter und Namen eines der Kausmannswelt gemeinsamen, durchgängig von der redlichen Handelsesitete beherrschten Handelsrechts — dem universalen kaiserlichen (römischen) und kirchlichen Recht tritt ein kaum minder universales modernes Berkehrsrecht zur Seite<sup>8</sup>). Immerhin darf bei der Eigenthünlichkeit mittelakterlicher Rechtsbildung und Rechtsüberlieserung der Gedanke der Universalität nicht zu sehr gepreßt werden; wichtiger als der statistische Ausweis partikulärer Gleichförmigkeit ist die Aussindung ursprünglich vielleicht örtlich vereinzelter Keime späterhin vollentwickelter Rechtsgedanken.

I.

1. Der Kaufmann, in ber nahezu ausnahmelofen Innungsverfaffung fast immer Mitglied einer Innung 9), wird in ber In-

<sup>8)</sup> Oben S. 35 ff. 46. 126 ff. 130 ff. 152 ff. 169. 173 ff., insbef. Rot. 106. 200 ff. 234. Bereits das breve Pisani communis 1286 fpricht I. c. 157, freilich mehr publigiftisch, von den "iura negotiandi atque mercandi". Schärfer ertlärt der Podesta von Brescia, unter Bestätigung des venetianischen Dogen, in dem Borwort zu den stat. mercat. 1429, daß für Kausseute in erster Linie ihr eigenes Recht gesten müsse: i iuxta mercatorum ritus et mores honestos in eorum exercitiis et trasegis possint et dedeant idoneis legibus, ordinibus et statutis vivere.

<sup>9)</sup> Oben S. 158 ff. 172 u. unten Bb. II. § 43. Pöhlmann, Die Wirtssichaftspolitit der Florentiner Kenaissance S. 42 ff. (Florenz), 152 ff. (Mailand). Filippi, calimala p. 41 ff. Bezeichnend z. V. ff. (Florenz), 152 ff. (Mailand). Filippi, calimala p. 41 ff. Bezeichnend z. V. stat. von Brescia 1313 lib. III. c. 59 vor 1299): Et intelligatur mercator qui publice exercet mercathandiam et qui scriptus sit sua spontanea voluntate in uno libro penes consules mercathandiae — et qui inventus non suerit scriptus in dicto libro non intelligatur mercator; val. stat. mercat. von Brescia 1439 c. 43 (mit Zusäten; nach c. 57 gibt es auch öffentlich foncessionenten (approbatus) mercator, z. B. publicus bancherius, bessen Vider größere Beweisktaft genießen); stat. antiqua mercat. Placentiae c. 380. 400. 395; stat. von Como (1281) p. I. rub. 25; stat. von Bercelli (1241) § 420. Doch gibt es auch statutarrechtlich Ausnahmen, insbesonbere zu Bunsten Frember: Lattes p. 80 ff., Pertile II. p. 200 Not. 75. 76, und bie Dottrin psetz wesentlich nur auf ben ihatsächlichen Gewerbebetrieb zu sehen, sür welchen freilich die Zubebörigfeit zur Innung als ein siehere Keunzeichen er

nungsmatrikel 1°), bezw. auch in der Matrikel des Innungsverbans bes 1'1) verzeichnet. Neben ihm seine Gehülfen und Lehrlinge, welche an Stelle der meist unfreien Sehülfen der römischen Zeit getreten sind. Aus der allgemeinen Innungsmatrikel gehen partikulär seit dem 13. Jahrh. in zahlreichen Handelsstädten besondere Prokuras, Gesellschaftss, ja Zeichens(Markens)Register mit rein privatrechtlichen, von den Innungssanteressen unabhängigen Zweden hervor 12).

2. Das einzelne Raufmannshaus, insbef. Bankhaus, hat, namentlich in späterer Zeit, zahlreiche auswärtige Filialen (Nebennieberlassungen), durch am auswärtigen Plat ständig verweilende Gesellschafter ober Faktoren betrieben 13).

icheint. Schon früh wird die Anwendung des handelsrechts, insbesondere aber die Unterwerfung unter die Jurisdiktion des Jnnungsgerichts durch Fiktion der Raufmannseigenschaft für nicht immatrikulirte Raufleute, ja sogar bei nur gelegentlicher Eingehung von handelsgeschäften begründet: unten II. § 42 Rot. 14, § 43 Rot. 2. Lattes a. a. D. Rot. 3. 5. Laftig, handelsregister (Rot. 10) S. 6 u. Cit.

<sup>10)</sup> La ftig: Entwicklungswege S. 260. 334; Handbuch von Endemann I. S. 344 ft.; Florentiner Handbelsregister des Mittelasters 1883; das Markenrecht und Zeichenregister 1889. Lattes p. 102 und unten Not. 143 ff. Ueber die antiken Janungsmatrikeln s. oben S. 188 Not. 132. Die Handbesregister (Matrikeln) der Florentiner arte di calimala reichen bis 1225 zurück, und zwar werden Versonen, welche gemeinschaftlich ein Handbessperibe betreiben, in derselbem Eruppe notirt, auch wohl mit dem Jusat socii von . . . Die Handbesregister von Lucca sind für die Zeit von 1371 bis 1488 erhalten: La sit za, Markenrecht S. 25 ff. 170 ff.

<sup>11)</sup> So 3. B. breve 7 artium von Pisa 1297/1306 c. 17, breve curiae maris von Bisa c. 124 = breve del ord. del mare c. 7.

<sup>12)</sup> S. namentlich Lastig a. a. D. Lattes p. 104 Rot. 8. 9. Besonders Profurenregister in Barcelona 1478 (s. oben S. 210). Anmeldung der "negotiatores" mercatorum, d. s. sier der Fattoren, dei den consules mercatorum: stat. merc. von Brescia c. 43; in Brügge sollen, 1379, alse Mitglieder der dortigen Luccheser Fattorei schriftlich anzeigen: sattori e compagni che avessero e hauno in Parigi, Brugia, Inghilterra etc. und la sua marca (Bini a. a. D. p. 146).

<sup>13)</sup> Bgl. oben S. 189 u. dazu Lastig, Markenrecht S. 87 ff. 175 ff. Daß, wie Lastig, J. XXIII. S. 165 angibt, häufig mehrere Banthäuser eine gemeinschaftliche Filiale errichtet hätten, sinde ich nicht; rud. 144 der stat. mercat. Placentiae läst nicht erkennen, daß socii verschiedener Banthäuser in Frage seben.

3. Die Privat Danbelsmarke — scharf zu unterscheiben von der in mannigsachen Anwendungen begegnenden öffentlichen (Stadt, Innungs) Marke — für welche in Italien die Gerkunft aus der germanischen Hausmarke nicht erkenndar ist 14), verliert früh, bei weitwerbreiteter Schreibkunde, ihre Bedeutung für die Unterzeichnung der Urkunden, sindet dagegen als sonstige Urkundsmarke, vornehmlich aber als Industrie- und Waaren-(Jandels-) Marke eine immer erweiterte Verwendung 15). Sie wird als rechtlich gegen Usurpation und Nachahmung geschüßter, frei verwertlicher und veräußerlicher Vermögensbestandtheil anerkannt 16), in der Innungsmatrikel bei dem Ramen des Innungsmitgliedes, später auch wohl in einem eigenen Markenregister verzeichnet. Eigenthumszeichen ist sie an sich nicht 17).

<sup>14)</sup> Oben S. 136. Sie ift, so viel zu ersehen, nicht Grundeigenthumszeichen, sondern Maaren: und Urtunds: Jeichen, hat zur Grundsorm normalerweise das Kreuz und leint sich undrscheinlich an antike Einrichtungen an (vgl. auch Lastig, Rarfenrecht S. 125 ff. 131. 7, Kohler, Das Recht des Markenschutes 1884 S. 31 ff.).

<sup>15)</sup> Die reine Handels: (bloße Umlaufs:)Marte ift nicht nachweisbar (Laftig a. a. D. S. 102); wohl aber die Erzeugungs: (von Lastig "wirthschaftliche") und die Nechts:Marte (von Lastig "vermögensrechtliche" genannt); doch sindet sich die erste bereits im Alterthum: Kohler S. 37.

<sup>16)</sup> Dietel in Beffer's u. Muther's Jahrb. IV. G. 227 ff. Lattes p. 101. Laftig a. a. D. S. 178 ff. Robler S. 44-46. Das belehrenbe Berzeichniß italienischen Statutar: und Urkunden: Rechts bei Last i a S. 8 ff. läßt fich nach verschiebenen Richtungen, insbef. auch für bas Privatrecht, noch erheblich permehren, a. B. Pisa breve cons. merc. c. 47, breve dei cons. de' mercat. c. 121. breve cur. mar. 52, breve artis fabror. (Bon. III. p. 282), br. dell' arte della lana c. 67; Parma stat. 1255 II. p. 203, 282, III. p. 195 ff. 265. 267, IV. p. 302; Verona stat. dom. merc. I. c. 33. 45 (vgl. Rorreftur p. 92-98). III. c. 29-34, 46-49, 52, 82; Brescia stat. mercat. c. 74. 90; Vercelli stat. 1241 § 296; Sassari stat. I. c. 130; Como stat. 1281 p. II. c. 63. 168 ff. 191 ff.; Novara stat. 1280 c. 176, 338 ff.; Mailand lib. iurisd. 1396 c. 231, 233, 237, 238, 241; Mantua stat. 1269 III. rub. 47, IV. rub. 10. 19. 43; Genua lib. iur. I. nº 459, Chart. II. nº 646. 818. 857. 1185. Erclufive signa albergatorum (Wirthshausschilber): Piacenza stat. mercat. c. 496; Verona stat. dom. mercat. III. c. 20; Benebig: Sagredo, consorterie p. 52; Romanin IV. p. 492 u. a. m.

<sup>17)</sup> Obwohl bafür eine juriftifche Prasumtion aufgestellt wurde: unten Bb. II. § 68. Wie wenig biese, auch von Lastig angenommene Prasumtion in den That-

4. Für ben Einzelkaufmann 18) begegnet ursprünglich ein von ber Geichäftsbezeichnung ober von bem bürgerlichen Ramen (nome, raggione, discha) 19), welcher regelmäßig auch als Unterschrift (firma) 20) bient, abweichenber Hanbelsnamen nicht; erft spät tommt

sachen begründet war, zeigen beffen eigene Mittheilungen, s. B. S. 41 ff. 76 ff. 91 ff. 94. 95.

<sup>18)</sup> Ueber bie Befellichaftsfirma f. unten Rot. 135 ff.

<sup>19)</sup> Laftig S. 158 ff. Ragione (ratio) — f. Not. 38 — ift Konto, insbes. das mit dem Namen des Geschästeftenves überschiebene; daßer, übertragen — Name. Bgl. 3. B. Stat. di Calimala I. rub. 88, Geschäftsbriefe 1375 dei Bini p. 381 ff. Die von der Vofalität des Gewerbebetriebs hergenommene Geschäftsbezeichnung (Etablissementsnamen) sindet sich bereits im Alterthum: argentarius ab 6 areis; nummularius de Basilica Julia, de circo Flaminio, argentarius de foro vinario (Narquardt, Kömische Staatsverwaltung II. S. 64). Ein im Einisprozeh verhandelter Prioritätsstreit über den Familiennamen bereits bei Demosthenes c. Boeotos I. II. (XXXIX, XL) a. 345, 340.

<sup>20)</sup> S. oben S. 136. Firmare beißt befeftigen, befraftigen; bas geichab im Germanifden Recht fombolifc burch Banbauflegen auf bie Urfunde (f. i. B. Brunner [unten] S. 220, Schröber, D. Rechtsgeschichte G. 246, Bress: lau, Urfunbenlehre G. 779); ober burch Unterzeichnung berfelben; fpater, wie icon im romifchen Raiferrecht, nur burch bie lettere: subscriptione firmare (tarthagifche Concilien S. 348 u. 397 : Brung, Unterfdriften in ben romifden Rechtsurfunden S. 76. 77 [Rleinere Schriften II. S. 67], vgl. 1. 17 C. de fide instrum. [4, 21]: subscriptione partium confirmata-sint; Ravennatifche Ur: funde 523 [Marini p. 132]: propriae manus meae subscriptione firmavi, Mittelasterlicher Urfundenftpl f. Ducange glossar. (Henschel) s. v. firmare manu sua firma (III. p. 305) u. fonft s. v. firmare, firma etc., wo verschiebene Bebeutungen; Brunner, Bur Rechtsgeschichte ber romifchen und germanischen Urfunde S. 220 ff. - die manufirmatio = Sandfeftung ("stipulatione subnixa") - f. auch Michelfen, Die Sausmarte, S. 49. Rach Somener, Die Saus: und Sofmarten S. 223 wird auch ber Schriftzug (bie Unterfdrift) als "Sand, Sanbfefte, Firma" bezeichnet; boch finbe ich in ben lateinischen und italienischen Quellen biefe Bebeutung nicht. Das Gubftantivum Firma tommt por in ber Bebeutung von "Uebereinfunft", "Bertrag" (3. B. Monum. Slav, meridion. II. nº 507, III. nº 440, IV. nº 147 [1346. 1356. 1366]), bagegen in ber Bebeutung von "Unteridrift". "Unterzeichnung" und entsprechenb firmare tonftant mobl querft in ben fpanifchen Gefeten und Urtunden bes 15. u. 16. Jahrh.'s, g. B. bei ben Geeversicherungspoligen: Barcelona Ordon. 1435 rub. VII. VIII., 1458 rub. VII. VIII. XI, XIII., Burgos 1538 c. IX. u. Bolige, Sevilla 1556 c. 28 ff. 53 u. Polize u. f. f. - mahrend z. B. bie Italienischen Bolizen (1397 bei Bensa, assicurazione p. 219, bie Unconitaner bei Straccha de assecurat. , sub-

bie leihweise ober kaufweise Uebertragung von Geschäftsnamen, bezw. Unterschriften vor 21). Das im Laben lokalifirte "Geschäft" überbauert unter Umftanben bie ursprünglichen Geschäftsinhaber 210).

- 5. Befannt find bereits ber Mufterfdut 22) wie bas Erfinbungspatent23).
- 6. Die Vertragsfähigkeit ber Minderjährigen, desgleichen ber hauskinder, welche, nach bekannter Ausbehnung des S. C. Macedonianum \*1) und unter Einfluß germanischen Rechts, vielsach für verpflichtungsunfähig erachtet wurden, pflegt wohl im Interesse dandels erweitert zu sein, doch hat sich, bei großer Verschiedenheit des Statutarrechts \*25), kein gemeines Gewohnheitsrecht gebildet; nur Tendenzen der Rechtsbildung treten hervor \*26), nicht einmal der

seriptiones assecuratorum", vgl. glossa XL.) sottoscrizione, soscritto di mia mano u. dgl. haben. Die Bebeutung von "der zur Unterzeichnung dienende Handels-name" hat der Ausdrud "Firma" sehr jpät angenommen und diese Bedeutung ift in die Jtalienische Geschäfts- und Rechts-Sprache überhaupt nicht übergegangen. Uebrigens bedeutet auch "ditta" feineswegs immer Firma, wie Jäger (s. Rot. 36) in seiner Uebersehung des Pacioli häusig sinnlos annimmt, z. B. bei Pacioli c. 24 (Jäger S. 65) heißt ditta di danco nicht Bankstma, sondern Bankschin — Depositalischen.

<sup>21)</sup> Ein, freilich fpater Fall von 1742, fogar mit ber Orbertlaufel, bei Laftig S. 38 ff., vgl. G. 159.

<sup>21</sup>a) 3. B. Stat. di Calimala 1301 II. rub. 31, abgeschmächt 1332 1. rub. 79. S. auch Beber, Bur Gesch, ber Sanbelsgesellschaften S. 82 ff. u. Cit.

<sup>22)</sup> Rach bem Florentiner Statut ber Seibenweber (Por S. Maria) 1580 (Laftig S. 193).

<sup>23)</sup> In Benedig 15. Jahrh, mit Privileg auf 10 Jahre (Romanin IV. p. 485); ein sehr merkwürdiges Florentiner Patent 1421 auf 3 Jahre: Gaye, carteggio ined. d'artisti. I. p. 547—549.

<sup>24)</sup> Stobbe, D. Bripatr. IV. G. 363.

<sup>25)</sup> Pertile I. p. 215, III. p. 334. Lattes p. 85 not. 4-11. Beber a. a. D. S. 76 ff.

<sup>26)</sup> Am schärfsten wohl in iura municipalia von Sossano 1511 (Aug. Taurin. 1599) coll. II. c. 12: quod nullus filius-samilias vel silia publicus mercator nec aliquis alius publicus mercator maior 20 annorum nec aliquis vir alicujus mulieris mercatricis possit retractare nec infringerre aliquis contractus quos secerit, nec pater ipsius possit ipsos contractus removere, sed pater et filius ipsos contractus attendere teneantur et uxor et maritus; vgs. stat. merc. Placent. rub. 73. 431: jeber minor wird pro

Ausschluß ber in integrum restitutio minorum ist für Sandelssachen allgemein anerkannt 27), wohl aber, daß der auch nur stillschweigend konsentirende Bater für die Berpflichtungen des Sauskindes miteinsteht 28).

Auch für Chefrauen bilbet bas Erforberniß ehemännlichen Konfenses zum Handelsbetrieb nur die Regel. Im Falle bes Konfenses haftet auch der Schemann für die Handelsschulden 29). Die Handelsfrau darf nach einzelnen Statuten 30) sogar vor Gericht auftreten, entbehrt der weiblichen Rechtswohlthaten 31), wie des Dotalprivilegs 32) und ist wegen Handelsschulden mitunter sogar der Personalhaft unterworfen 33).

7. Die kaufmännische Buchführung entwidelt fich auf antiker Grundlage 34), vornehmlich aber feit allmählicher Ginführung bes

facto negociationis vel cambii afé Riäger vor Gericht zugelaffen; chenso afé Beslagter: breve del ordine del marc von Bisa c. 8; lib. iur. civilis von Berona 1228 c. 150: —qui filii samilias et minores palam erunt usevoli mercatores nominatim de mercantariis et de contractibus negociatorum—; stat. dom. mercat. von Berona II. c. 14; stat. von Bergamo 1237 coll. X. c. 12: — publicus negotiator —; stat. Mutinae 1327 lib. III. rub. 14: nisi suerit publicus mercator vel cansor: stat. Genuae 1589 lib. IV. c. 20 u. a.

<sup>27)</sup> Rach breve del ordine del mare von Pisa c. 8 gibt es gegen Geschäftet, welche zur Kompetenz der curia maris gehören, teine in integr. restitutio. Auch die Dottrin versagte häufig dem in die Junstmatrikel eingetragenen minor aus handelsgeschäften die Restitution, noch weiter ging Straccha, de merc. III. 26. Bgl. über die Dottrin Behrend, Lehrb. des handelsrechts I. S. 163.

<sup>28)</sup> Bgl. Die Statuten bei Lattes p. 85 not. 7 ff.

<sup>29)</sup> Statuten bei Pertile III. p. 269. Lattes p. 85 not. 1—3. Beiters gesenbe Haftung bei fortbauernder haus: ober auch Erwerbs:Gemeinschaft: Stat. di Calimala 1301 II. rub. 40, 1332 I. rub. 80. Bgl. Beber S. 73 ff.

<sup>30)</sup> Stat. merc. Placentiae nº 431 (3uf. v. 1276) - über Frantreich f. oben S. 221.

<sup>31)</sup> S. oben S. 221 und iura mun, von Foffano (oben Rot. 26), stat. Genuae 1589 IV. c. 20.

<sup>32)</sup> Stat. dom. merc. von Berona lib. II. c. 52.

<sup>33)</sup> Stat. merc. Placentiae Buf. 3u Nr. 459 (1279).

<sup>34)</sup> Dben S. 82 Rot. 106; über hellenifches Buchmefen f. einige Notigen bei hermann: Blumner, Gr. Privatalterthumer S. 454.

arabijci-indischen Zahlenwesens 35), zu einem kunstvoll geglieberten System 36), in welchem einerseits die Geldwerthung aller Bermögens-bestandtheile, anderseits die gegenseitige Kontrole der unter Debet und Credit gebuchten Eingänge und Ausgänge die charafteristischen Merkmale bilden. Mit der allmählich durchgeführten periodischen Saldos, bezw. Bilanzziehung wird diese Kontrolsystem vollendet, zugleich in der Saldos oder Bilanzperiode ein ökonomisch wie juristisch

<sup>35)</sup> Oben G. 99 Rot. 13.

<sup>36)</sup> Diefes Suftem hat zuerft bargeftellt ber Frangistanermond und bervorragende Mathematifer Fra Luca Pacioli, gewöhnlich genannt, nach feinem Geburtsort, einem Martifleden im Toscanischen, Luca de Burgo Sancti Sepulcri (Biographiiches bei Libri, histoire des sciences mathématiques en Italie III. p. 133 ff. - neueftens Barciulli in Giornale arcadico vol. 126 [1852] p. 169, Bonalumi, sullo svolgimento del pensiero computistico in Italia 1876 p. 41 ff., auch E. L. Jager, Lucas Baccioli und Simon Stevin -1876. S. VII ff.). Sein Sauptwert ift bie 1484 in Benedig (bemnachft 1523 in Toscolano) gebrudte und bafelbft, wie ber Inhalt erweift, verfaßte, bis auf bie meiften Rubriten in italienischer Sprache geschriebene Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalita; es enthalt gablreiche fur ben ba: maligen handelsgebrauch wichtige Mittheilungen. So insbes, dist. IX. tract. I, de societatibus, tr. II. de soccidis, tr. III. de barattis sive commutationibus, tr. IV. de cambiis seu cambitionibus (theilmeife, aber febr mangelbaft überfett und erläutert von E. 2. 3ager, ber Traftat bes Lucas Bacioli von 1494 über ben Bechfel, 1878), tr. V. de meriti resti saldi sconti e modo di recare a undi (Binoberechnungen), tr. XI. de computis et scripturis (überfett von 3 ag er, Queas Paccioli und Simon Stevin S. 3-106; neu herausgegeben von Vincenzo Gitti, Torino 1878: Fra Luca Pacioli, tr. de comp. et scr.) tr. XII. tariffa (anicheinend bas, nach Send, unter bem Ramen Chiarini bereits Floren; 1481 veröffentlichte, mir unbefannte libro de mercatantie et usanzidi paesi). Die Uebersetung bes hierhin gehörigen tr. XI. de computis et scripturis von Jager wird burch bie ftorenbften, auffallenbermeife jum Theil von Gitti aboptirten Difverftanbniffe, welche fich nicht allein aus ber Schwierigfeit ber Sache erflaren, fonbern auf bem Mangel methobifcher Renntnig von mittelalterlicher Sprache, Sanbelsgebrauch und Sanbelsrecht beruhen, vielfach bis jur Unbrauch: barfeit entftellt. 3. B. wird ber Rauf bes befannten "Baib" (guati) als "Bach: ten von Beiben" (gefchr. Baiben) verftanben (G. 26); "monte corpo", b. h. Befammtmaffe, wird überfest "Saufen und Rorper" (S. 29); "secondo la forma di quello" heißt nicht (3. 46) "je nach ber Form ber Urfunde", fonbern "in Bemägheit ber Urfunde"; fuor della terra (sc. ferma, b. h. Festland von Benebig) wird übersett "außerhalb ber Erbe" (S. 47); di ragion di compag-

wichtiger Abschnitt des Geschäftslebens gewonnen 37). Die im Ginzelnen sehr verschiedene, vorzugsweise in Benedig ausgebilbete Technik der sog. "boppelten" Buchhaltung (a la Veneziana) 38) gehört dem Handelsrecht nicht an, wohl aber die durchgängige Zwangspflicht 39) zur Buchführung und die in der Theorie zunächst nur für Bankiers, fpäter allgemein, obwohl in verschiedenem Umfang anerkannte Be-

nia = für Rechnung der Gesellschaft, wird übersett "aus Rücksicht auf die Gesellschaft" (S. 57) und später "wegen des Abschlüsse der Gesellschaft" (S. 57); di ragione = rechtmäßig, soll heißen "sowohl wenn er an der Firma Theil hat als aus Zwedmäßigteitsrücksichten" (S. 62); "la ditta del danco é come publico istrumento di notaro perchè son per i domini assicuratis, d. h. h. ie Bantschein siene sind wie Sigensthümer (Bantgesellschafter) gesichert sind, wird übersett: "die Firma der Bant ist nämlich wie ein össenliches Instrument eines Rotars, weshalb sich deide (Banten und Rotar) nur mit gesicherten Besithkümern abgeben"!! u. s. f. — Ueber die dem 16. Jahrh. angehörigen Werse won Manzoni und Pietra s. Jäger, Beiträge zur Geschichte der Doppelbuchhaltung. 1874.

<sup>37)</sup> Beit Simon, die Bilanzen der Altiengesellschaften. 1886 S. 13 ff. Zweijährige Bilanz (saldamento) war in den sloventinischen Gesellschaften üblich. Auf die Bedeutung der periodischen Bilanz für die Entwicklung des Gesellschaftsrechts habe ich in meiner Znauguraldissertation de societate en commandite 1851 p. 61 ff. hingewiesen.

<sup>38)</sup> Aus Pacioli's Darftellung ift besonders hervorzuheben, bag bas Inventar bas Gefammtvermögen umfaßt, c. 2. 3. 4 u. a. m., bie Berfonificirung ber Ronti (ratio, conto, rason, partita etc.), auch ber Sachfonten c. 23 (fcon: con ciò sia che i conti non sono altro che uno debito ordine della fantasia che si fa il mercatante, per il quale, uniforme servato, perviene alla notizia di tutte sue faccende; conosce facilmente per quello se le sue vanno bene o male u. f. f.) 36 u. a. m.; bie Geldwerthberechnung aller Boften in ber gleichen Munge c. 36. - Auszuge aus ben Sandlungsbuchern (Rlabbe, Journal, Sauptbuch [libro mastro], Geheimbücher) ber Alberti und ber Peruzzi von Floren; 1292-1343 bei Peruzzi, del commercio - di Firenze p. 224 ff., vgl. auch bie Aufzeichnungen bes Guido dell' Antella 1298 ff. und Anberer (Arch, stor. Ital. IV. p. 6 ff. 53 ff.), Lucchefer Aufzeichnungen 1375 (Bini, i Lucchesi a Venezia p. 381 ff.); über Benetianische Gewohnheit und Gefet bes 15. u. 16. 3ahrh.'s: E. Lattes, la libertà delle banche p. 58. 72 ff. 163 ff. 181 ff.; Simonin, Revue des deux mondes, février 1873 p. 661; Laftig, Martenrecht G. 110 ff.

<sup>39)</sup> Ausführlich insbes. Stat. di Calimala (1332) I. rub. 6. 26. 82. 84. 86. 87 u. a. m. A. Lattes p. 283 not. 10 ff. Laftig, Markenrecht S. 111 ff.

weiskraft ordnungsmäßiger 4°) Bucheinträge zu Gunsten des Buchführers 41), sowie die vereinzelt begegnende Exekutivkraft solcher Ginträge nach Art von Notariatsurkunden 42), endlich ausgedehnte Editionspsticht 43). Ueber "Buchzahlung" j. unten.

8. Die Sanblungsgehülfen (famuli-fattori, institori) und Lehrlinge (discipuli-garzoni, fanti u. bgl.) steben, soweit nicht in Familienabhängigkeit, in festem Dienstwerhältniß 44). Unter ben Gehülfen werben Kassirer, Buchhalter u. a. m. unterschieben, auch

40) Pacioli l. c. c. 7. 13. Der Buchführer (serivano, serittore) hat gehörige Buchführung eiblich zu versprechen: Stat. di Calimala 1301 III. rub. 40. 52, IV. rub. 49; 1332 l. rub. 26; Benet. Gef. 1340 (E. Lattes, doc. II. p. 29); bie Obrigfeit erlaubt die Fahrung ber Bücher durch Buchgalter und initiulirt die selben, revidirt die geführten Bücher u. s. f.; es tommen sogar im 16. Jahrh. Sandelsdücherregister (campiones licentiarum), in welchen die obrigseitlichen Licenzen eingetragen sind, vor. Lasig a. a. D., auch Florentiner Handelsregister S. 30 st. A. Lattes a. a. D. Pertile VI. p. 436 st.

41) Das Statutarrecht bei A. Lattes p. 283 not. 17 ff. 32 ff. Dazu Calimala 1301 II. rub. 45. Pera (Genua) c. 78—80. Gaëta II. c. 199. Recognov. proceres v. Barcelona 1283 c. 57. Venezia e le sue lagune I. 1 p. 324. Ueber die Doltrin: Endemann, J. II. S. 329 ff., die Beweislehre des Eivilprozeffes S. 310 ff., Studien I. S. 424 ff. Daß, wie Laftig S. 118 meint, die Beweislefat ihren Grund in der obrigkeitlichen Kontrole hatte, ift nicht zuzugeben, da die Beweislraft sich auch ohne solche Kontrole findet.

42) Dben S. 174.. Bgl. 3. B. Stat. ber lanajuoli von Siena, 3uf. 41 1309 3u dist. II. c. 7 (wie carta di guarentigia) unb 3uf. 46 3u dist. III. (Stat. Senesi I. p. 360); Stat. di Calimala 1301 II. rub. 45, 1332 I. rub. 86. Stat. merc. von Bresita c. 56; Stat. civil. von Bologna 1454. rub. XLIII. § 3 ff. u. a. m. (Lattes p. 297 not. 13.)

43) Stat. di Calimala (1332) I. rub. 86. 87. Stat. merc. von Brešcia c. 68. Stat. mercat. Placent. rub. 510 und Machtrag 1323 c. 6. Stat. Ravennae IV. rub. 9 a. C. Como 1281 p. I. rub. 217 u. a. m.: Florens, Bologna c. Lattes p. 283 not. 21 ff. lieber bic Bant Ciera in Benebig 1468 (Arch. Veneto I. p. 361 ff.), bie Bant Soranzo bafelbf 1453 (E. Lattes p. 73—75); über bie Bücher ber Lucchefer Fattorei in Brügge und Untwerpen 1496—1536 (Atti della società ligure V. p. 457. 465. 480. 482).

44) Hauptsächlich verbreiten sich die Innungsstatuten über die Rechtsverschätnisse der Lehrlinge, 3. B. Pisa: breve sabrorum c. 8, breve dell' arte de calzolai c. 12—16, breve artis pellipariorum c. 29. 34. 35. 58, vinariorum c. 34. Stat. merc. von Piacenza c. 198. 213. Stat. dom. mercat. von Berona III. c. 12. 13. Obrigseitsse Kontrole der Dienste und Lehrverträge

begegnet bereits ber alter ego bes Prinzipals 4.5). Dienst: und Lehr: Berträge 4.6) sinden sich in großer Zahl. Die Vollmacht, allgemein als "procura" bezeichnet, begegnet in zahllosen Abstulungen 1.7), auch auf Mehrere, kollektiv oder für jeden ganz, gestellt 4.8). Die Vollmacht bes Faktors, namentlich des auswärtigen 4.8., desgleichen die Rücknahme der Vollmacht werden häusig bei der Innung registrirt 4.9). Der bevolls mächtigte Gehülse sieht für die Landelsschulden des Prinzipals und dieser für die vollmachtsgemäßen Handelsschulden des Ersteren ein 5.0),

in Benedig, Gef. 1396 ff. (Romanin III. p. 350. 389 ff. Sagredo, consorterie p. 181). Berbot von Geschäften für eigene ober fremde Rechnung schon Stat. di Calimala 1301 II. rub. 21—25, 1332 I. rub. 67. 70—72. Bgs. Pertile IV. p. 590.

<sup>45)</sup> Urfunde von 1338 (Bonaini III. p. 178 not. 1); maior et dominus pro ipso A. G. --.

<sup>46) 3.</sup> B. Genueser Dienstvertrag eines Fattor auf 4 Jahre: 1163 (Chart. II. n° 1248), zweier Fattoren auf 5 Jahre: 1288 (Bini p. 109); Zehrverträge: Arch. de l'orient latin II. n° 88. 108. 192, Bonaini III. p. 180. 181; weibliche Lehrlinge Lehrlinge 1231 ff. (Bini a. a. D. p. 59. 60).

<sup>47) 3. 8.</sup> für die Einfassitungsvollmacht die solenne Formel: Genua 1156 (Chart. II. n° 356): Ego wilielmus searsaria sacio te girardum nepotem meum nuncium ad reciperanda et accipienda ea que mihi debet wilielmus alsachinus et do tibi potestatem accipiendi ea et ut quicquid inde seceris sirmum sit et stabile tanquam ego hoe sacerem et quod ipsum inde possis absolvere sieut egomet; vgl. cod. n° 338. 425 (do tibi licentiam accipiendi bicancios quos ultra mare accipere debeo et inde sacias bona side quicquid videbitur et inde ab omni dampno te absolvo quicquid inde contigerit), 889. 1108. 1180. 1411. 1893 u. a. m. 3ahsungsvollmacht: Genua 1162 (Chart. II. n° 1160): Ego — constituo vos — procuratorem meum ad solvendum si quod crit — ex parte mea — et quicquid inde secritis ratum habebo — vgl. cod. n° 349 [1156]: ego — facio vos — nuncios meos, ut detis ex parte mea — .

<sup>48) 3.</sup> B. Genua 1250 (Chart. II. nº 1893) u. jonst 3. B. in Archives de l'orient latin, bei Blancard etc.

<sup>48-)</sup> Der junge Kaufmann ichult sich auswärts als Fastor, gereift und erfahren tehrt er in die Heimath zurud. S. 3. B. (Passerini) Gli Alberti I. p. 113 ff., Ricordi di Guido dell' Antella (Not. 38).

<sup>49)</sup> S, oben Rot. 12, auch Lattes p. 102 not. 8. 9.

<sup>50)</sup> Lattes p. 103 not. 11. 14. Der in älterer Zeit wirkende Gedanke häuslicher Berpflichtungmacht (famuli [servi] = filii, socii, s. Weber S. 54 ff., 81 u. sonst) tritt sicher völlig zurück; ja in Florenz wird 1393 sogar die persön-

baher ift bie Scheibung von socius und factor von geringer praktischer Bebeutung 51).

Strenge Strafvorschriften pflegen gegen Roalitionen aller Art (rexae), insbesondere ber Gehülfen, Arbeiter u. bgl., zu besteben 52), wie andererseits illonale Ronfurrenz verpont ift 53).

H.

Bollentwidelt ift bereits im 13. Jahrh. bas Mäklerrecht 51). Der Mäkler, genannt sensalis (venet. sensarius, sanserius, san-

liche Haftung ber Gehülfen aufgehoben; stat, populi 1415 tr. de cessantibus rub. 14.

<sup>51)</sup> Die Statuten enthalten üblicherweise die Klausen: per se vel per suos sotios, factores, samulos — socii vel sactores vel discipuli — compagni, sattori, discepoli u. bgl. m., z. B. breve consul. mercat. von Pisa c. 75, breve dei consoli dei mercat. c. 68. 99, cap. contra hosp. 1305 (Bonaini III, p. 80). Stat. di Calimala (1332) I. rub. 67. 69. 70. 71. 72. 73. 75, Stat. von Lucca 1308 lib. IV. rub. 35. In einem Schreiben von Florenz 1310 an Pisa (Bonaini III. p. 200) heißt es: im Handelsgebrauch werden die Ausdrücke factor und socius gleichsedeutend genommen, daher die Erstärung des sactor, daß das Gut sein sein genomen, daher die Erstärung des sactor, daß das Gut sein sein sein sein von Weder S. 133.

<sup>52) 3.</sup> B. Bija: breve curiae mercat. c. 4. 5, breve dei cons. dei mercat. c. 5. 6, breve curiae maris c. 27, breve dell' ordine di mare c. 10, 42, breve dell' arte di lana c. 13; stat. mercat. Placent. c. 201. 216. 217. 264; Stat. di Calimala (1332) II. rub. 6. 35; Stat. von Sajjari 1316 c. XII. XIII; Benebig: Arch. Veneto IV. p. 226. 236. Böhlmann a. a. D. S. 64.

<sup>53) 3.</sup> B. für Floreng: Bohlmann S. 54. 70. Intereffant Stat. di Calimala 1332 I. rub. 79, jum Theil fcon 1301 II. rub. 31.

<sup>54)</sup> Das ätteste Quellenmaterial ift verzeichnet und analysirt in meiner Abhandiung: Ursprünge des Mässerrechts, 3. XXVIII. 115 ff. (überscht, ohne den Schluß, von Grego, Arch. giuridico XLIII. p. 7—19); das Statutenmaterial überhaupt sorgfättig denutt bei Lattes p. 105—121 und Nachtrag p. 365. 366, dazu Stat. di Calimala 1301 V. rud. 1. Ungemein reichhaltig ift insbesondere das Pijanijche Schattarrecht (nicht im const. legis oder usus, aber im breve communis und insbesondere in den Innungsstatuten: breve cons. mercator. und dreve dei consoli de mercat., dreve curiae maris und breve dell' ord. del mare [f. darüber Schaube, das Consulat des Meercs Schsf.], dr. dell' arte della lana, dr. artis vinariorum, sadrorum, hominum vie Arni). Bichtig ist der Jandelsgebrauch, welcher theis aus den Handelsperträgen, theis sit das 14. und 15. Jahrd. auß Pegolotti, Uzzano, Chiarnii

sero — von dem arabischen simsar 5.5); cor(r)atarius (cor[r]etarius, curritor etc.-corredor [spanisch], courtier 5.6); proxeneta (proseneta, prosoneta); messeta (misseta [us]), von μεσίτης); mediator; malosserius (marosserius u. bgl. 5.7), co(u)zone 5.7a) etc., ist eine amtelich 5.8), meist von der Innung nach sesten statutarischen Normen bestellte, vereidigte, in der Regel kautionspsichtige Person, welche das ausschließliche Necht der Geschäftsvermittelung — allgemein oder für einen gewissen Geschäftszweig, es kommt früh sehr enge Spezialisirung 58a) vor — hat. Mitunter besteht sogar ein Rechtszwang, nur durch solche Geschäftsvermittler, nicht direkt, zu kontrahiren 5.9).

<sup>(</sup>Pacioli) ethellt. Erste dogmatische Bearbeitung von Straccha, de proxenetis, zuerst 1558, später verbunden mit dem tractatus de mercatura. — Ueber die Entwidelung des Mälserrechts überhaupt s. oben S. 22 Not. 18.

<sup>55)</sup> Much Lattes p. 365, vgl. p. 107 not. 7, hat fich jeht mir angeschloffen. 3m 3. XXVIII. 5. 127 a. E. ift zu bemerfen, daß "sensale" bei A mari italienische Ueberschung ift, das arabische Wort scheint hier "baronsali" zu fein; zu S. 126. 127 hinzugussungen: in Senet. Berträgen 1333, 1342. 1347 (Tasel u. Thomas diplom. Veneto-Levantin. n° 125. 135. 167) begegnen promisene: censarii, sensales, sanseri; sensarazium 1341 (eod. n° 131); censuarii in Genua (Stat. sur Pera c. 228); sanserius, sansarius vel proxeneta in Sicilianischen Geschen 1322 (Cusumano p. 96. 97).

<sup>56)</sup> Zu Z. XXVIII. S. 121 vgl. noch Stat. von Avignon 1293 c. 99: corratarii, desgl. corredor in den spanischen Quellen. Daß der Ausdruck mit coria (Häute, Leder), wovon die Ausdrück eurateria und curaterius (Schulzmacher, Lederhändler) — s. Ducange (Henschel) d. v., zusammenhänge, wie Lattes p. 113 not. 14 für möglich hält, ist sicherlich grundlos. Die herleitung von eurrere scheint mir noch jeht am wahrscheinlichsten; s. neuerdings Horning, in Gröber's Zeitschr. für roman. Phil. XIII. (1889) S. 325.

<sup>57)</sup> Bu B. XXVIII. S. 120 f. Lattes p. 112 not. 9.

<sup>574)</sup> Jhre Amtöstellung (officium) wird mitunter hervorgehoben, 3. B. Agrigent rub. XVII, Gaëta c. 192, Savona (Pardessus VI. p. 195), Ragusa 1341 (Monum. Slav. II. nº 180).

<sup>58)</sup> Ducange (ed. Henschel) s. v. cociones, vgl. Lattes p. 113 not. 14b.

<sup>58°)</sup> In Bisa finden sich Beginn des 14. Jahrh., außer den eigentlichen sensales (sensali andare, che denno andare, 3. B. breve dell' arte della lana 1305 c. 63), besondere sensales de cannis (Ellenmäller, b. h. Messer, insbel. Gewand: [Tuck:] Messer, Weinmäller, Frachtmäller u. a. m. Desgleichen begegnen Haus: Herricherungs: Mäller u. a. m.

<sup>59)</sup> Statuten bei Lattes p. 110 not. 5, vgl. auch 3. B. Bifa, breve

Urfundsperson ist er an sich nicht 60), obwohl er selbstverständlich als Zeuge über den streitigen Abschluß und Juhalt des vermittelten Geschäfts dient, und Aufzeichnungen über dasselbe zu machen, auch, im stalischen Interesse, der Obrigkeit mitzutheilen verbunden ist 61); überwiegend erst in späterer Zeit ist häusig seinen Auszagen und Aufzeichnungen besondere Beweiskraft, sogar notarielle, beigelegt worden 62). Er soll unparteisscher und undetheiligter Bermittler sein, daher ist ihm der Handelssung an dem vermittelten Geschäft 63), häusig sogar die Berbindung mit anderen Mässern (Societät und Koalition) untersagt. Er ist Wächter des legalen 61) Handels, daher jede Ber-

artis vinar. c. 66, breve hom. vie Arni c. 31 und Stat. von Pera (Genua) c. 238, aus welchem hervorgeht, daß ursprünglich nur die "per censuarios communis" geschlossenen Berträge verbindlich waren.

<sup>60)</sup> Umgetehrt hat Laband aus deutschen Quellen, in Berbindung mit der Genuesischen Bezeichnung censarius, welche er von censualis, spätrömisch (aber nicht mittelalterlich) = Schreiber, Urtundsperson, herleitet, die — nach mündlicher Mittheilung nicht mehr seigegehaltene — Spporthese geschöpft, daß der Mäller ursprünglich öffentliche Urkundsperson gewesen sei ist. f. Euchsche R. XX. S. 1 ss.) — dagegen meine Möhandlung a. a. D. Das ist auch für Teutschland nicht begründet; s. für Klandern R. Shrenberg, 3. XXX. S. 404 ss.

<sup>61)</sup> Statuten bei Lattes p. 118 not. 29, 30.

<sup>62)</sup> Daß das beeibigte (oder sogar unbeeidigte) Zeugniß nur des Mätters vollen Beweis macht, findet sich seit dem 14. Jahrh. (Mailand, Mom, Cremona, Bresdia, Bergamo, Florenz u. a.). S. auch Spanische B. 1444 [(Capmany II. n° 167). Das Benet. Geseh von 1268 (1263? citirt dei Lattes p. 119 not. 32) enthält solche Bestimmungen nicht. Noch die Stat. merc. von Piacenza Nr. 628, stat. comm. Placent. II. c. 42, dreve eurine maris von Piss c. 444, dreve artis vinar. c. 37 u. a. m. wissen von einer besonderen Beweistraft des Mässerzignisse nichts. In Serona hat vielleicht (?) früher das Mässerduch Beweis ges macht, sedenfalls bestimmt der Zusah von 1386 zu stat. dom. merc. III. c. 67, daß dieser Verweis sich nur an das Register des Kotars des Kaussauses knüßture beweis sich nur an das Register des Kotars des Kaussauses knüßture bestimmung dirfte wohl Stat. von Pera (Genua) sein, c. 101: et de hoc stado siede (b. h. sacramento) censarii qui arram dederit.

<sup>63)</sup> Daß ber Matter normalerweise Burge bes vermittelten Geschäfts gewesen sei (Lattes p. 106), läßt sich aus ben Quellen nicht erschen, obwohl ein Berbot ber Burgschaftsleiftung nur selten begegnet.

<sup>64) 3.</sup> B. Stat. di Calimala 1301 V. rub. 1, 1332 II. rub. 1. 19, breve

mittelung unerlaubten (wucherischen, Sanbels mit verdorbenem, nicht gesehmäßigem Gut u. dgl.) strenge untersagt; Sachverständiger für Abschähung, desgleichen für Feststellung der Vertragswidrigkeit oder Fehlerhaftigkeit der Waare, später auch für Feststellung der Kurse 65). Die Mäklergebühr ist durch amtliche Tarife absolut sixirt und wird häusig von jedem Theile zur Hälfte entrichtet 66).

Die Mäfler bilben häufig befondere Innungen und find ftaatlichen oder torporativen Mäflerordnungen unterworfen 7). Es werden über sie auch besondere Register geführt 68).

Die frühesten Spuren bes so geordneten Instituts weisen auf ben arabischeitalienischen Sandel bin, insbesondere in den gleichzeitig als Boll: und Lagerhäuser bienenden fo(n)ndaci 60); bei dem herztömmlichen Berbot des direkten "Gasthandels" (zwischen Fremden) 70)

curiae maris von Bija c. de sensal., stat. dom. merc. von Berona lib. III. c. 17. 36. Ueberhaupt Lattes p. 116 ff. not. 22. 23. 25. 28.

<sup>65) 3.</sup> B. Regulativ für die Benetianischen Banken 1526 (E. Lattes p. 90 ff.).

<sup>66)</sup> Lattes p. 120 ff. not. 33. 37. 38. Ungemein reichhaltige Mittheitungen darüber in ben Not. 54 genannten Schriften von Pegolotti u. s. f. Bohl ber alteste Kourtagetarif ift ber Genuesische von 1204 (lib. iur. I. n° 475).

<sup>67)</sup> Außer ben in den Staatsgeschen, Stadtrechten und Janungsstatuten enthaltenen Borschriften finden sich besondere Sensalenordnungen. Wichtig insbes. das Statut der sensali von Lucca 1275 (der sehr sorvenute Text dei Bini, i Lucchesi a Venezia p. 345–352), die brevia sensalium von Pisa sowod; jum dreve cons. mercat. (cf. c. 30–37), wie jum dreve curiae maris (cf. c. 44–46) und die Ausgarredatsionen beider (in Pisa gad es dei dei den drei ordines 1286: 100, 1323: 160 Mässer); vgl. breve portus Kallaretani c. 39–58, Piacenja (schon vor 1275: stat. mercat. n° 265 ff. 324. 363. 599. 628. 691. 692), Barcelona 1271 (ältere von 1251 – s. oben S. 209 Rot. 58), Berona stat. dom. mercat. III. c. 63–69, stat. di Calimala (1332) lib. II. c. 1, Parma st. II. p. 152 ff. II. p. 152 ff.; andere dei Lattes p. 108 not. 1. Bgl. auch Romanin II. p. 381. Pagnini (Della decima) II. p. 135.

<sup>68)</sup> Statuten bei Lattes p. 116 not. 19.

<sup>69)</sup> S. oben S. 98 Not. 11: aus dem arabischen fundak, dieses aber aus dem griechischen navdoystov.

<sup>70)</sup> Bgl. 3. B. Pertile III. p. 166. Şeyb, in v. Sybel's historischer Zeitsch. XXXII. S. 213. Simonsfelb, Der sondaco dei Tedeschi in Benebig II. S. 30 ff. Stat. dom. mercat. Veronae lib. III. c. 15—18. 37. 38. 43 ff. de Mas-Latrie, traités de paix, introd. p. 185 ff. Amari,

war ber amtlich bestellte Mätler zugleich nothwendiger Bermittler 71).

## III.

Die verschiebenen Sauptformen ber gefellicaftlichen Unternehmung haben verschiebene Burgeln.

Die commenda, Grundlage der heutigen Kommanditgesellschaft und stillen Gesellschaft, dient wesentlich dem Spekulationshandel, ist urfprünglich überwiegend Gelegenheitsgesellschaft, später auch Gewerbsgesellschaft, und hat im Handelsgebrauch wie im Statutarrecht am frühesten reiche Ausbildung erfahren.

Die heutige offene Gefellschaft, jünger als die commenda, von vornherein Gewerbsgesellschaft, wurzelt überwiegend in der Hauswirthsichaft der Familienglieder, hat aber keineswegs nur aus dieser ihre leitenden Rechtsprinzipien entnommen.

Die Aftiengesellschaft endlich wurzelt in bem öffentlichen Anleiheund Kolonialwefen.

Jebe biefer Hauptformen ift unabhängig von ber anderen entftanden — weber ist die Rommanditgesellschaft geschichtlich (ober dogmatisch) eine modisizirte offene Gesellschaft, noch die Attiengesellschaft eine modisizirte Kommanditgesellschaft — aber die einmal entstandenen haben einander mannigsach beeinflußt, insbesondere hat die gemeinschaftliche Hauswirthschaft ihre merkantile Signatur unter dem Einsluß der commenda empfangen, umgekehrt die commenda unter Einwirkung der vollentwickelten offenen Gesellschaft sich dieser genähert und es sinden sich die auf die jüngste Zeit Misch: und zwischenformen.

Die Keime minbestens ber commenda liegen im antiken Bulgarrecht 71a).

diplomi Arabi p. 44. 53 ff. 93. 105. 127. 293. 299. 300. 303 ff. 319 ff. 326 ff. Tafel u. Thomas II. n° 316. 325. 362. Pegolotti (Della decima III.) p. 75 u. fonft. Capmany IV. n° 6. 27. 42. Wirthe und Mäffer find häufig ibentifd: Lattes p. 92 ff. — ähnlich in Brügge f. R. Ehrenberg, 3. XXX. ©. 413 ff.

<sup>71)</sup> S. 3. B. Capitolare — del fontego dei Tedeschi (Thomas) c. 251 u. a. Simonôfelb a. a. D. 11. S. 23 ff.

<sup>71</sup>a) Dben G. 90 ff.

Unergiebig für die geschichtliche Sinsicht ist die Alassisitation der gesellschaftlichen Berbindungen nach der Art und dem wechselnden Daße der Produktivsaktoren Kapital und Arbeit, welche bei der Berbindung zusammenzuwirken pflegen 72).

1. Die Kapitalsanlage im Spekulationsgeschäft zu gemeinschaftlichem Gewinn und auf die Einlage beschränktem Berlust ist dem Alterthum wohlbekannt, und zwar nicht allein indirekt mittelst der Peculien von Hauskindern und Sklaven 73), sondern auch direkt zwischen durch Hauskewalt nicht verbundenen Personen 74). So vermuthlich schon in hellenischer Zeit 75), sicher in römischer. So ist nachweisdar die Bankcommenda, d. i. das societätsmäßig modifizirte depositum irregulare 76), und es ist undenkbar, daß die naturgemäß ältere Gewinnbetheiligung am überseischen Spekulationsgeschäft gefehlt habe 76a); in byzantinischer Zeit begegnet lettere als societätsmäßig

<sup>72)</sup> Solche Rlaffifitation — aber verschieben — versuchen sowohl Endemann wie Laftig, bem letteren schließt fich an Lattes p. 157 ff. S. unten Rot. 88a. 97.

<sup>73)</sup> Dienel, 3. II. S. 1 ff., pgl. Better eod. IV. S. 501 ff. Fid eod. V. S. 30 u. a. m.

<sup>74)</sup> Das mirb meist geleugnet, 3. B. Fid a. a. D. S. 27 st., Renaub, Das Recht ber Kommanditgeselsschaften 1881 S. 13 st., Ciccaglione (im Filangieri, Mai/Juni 1886 p. 324), p. 3. Die "Wurzeln" glaubt im römischen R. nachweisen zu können Silberschmidt, Die commenda S. 11 st.

<sup>75)</sup> Daß schon im neubabylonischen Recht, bestauptet beweisloß Revillout p. 422. Dagegen kann bas vielbeutige Bort αφορμή ber hellenischen Quellen (hermann - Blümner, Gr. Privatalterthümer S. 454. 457) auch die gesellschaftliche Kapitalbetheiligung bezeichnen, und es ist minbestens — was hier nicht auszusühren — sehr wahrscheinisch, daß es sich häufig um auf das Kapital besichrinkt Betheiligung gehandelt hat.

<sup>76)</sup> S. oben S. 95 u. 3. XXXV. S. 80 — auch, wie ich finde, als Vermuthung bereits bei Lastig, 3. XXIV. S. 418. Dem saenore cu m nummulariis vel per ipsos exercere: 1. 72 D. depos. (16, 3) entspricht das Genucsische cambiar per terza persona: Scaccia, tr. de comm. et camb. § 1 q. 7 ampl. 9.

<sup>764)</sup> Die Möglichteit einer berartigen "Societät" beweist jedenfalls 1. 44 D. pro socio (17, 2), vgl. 1. 52 § 7 eod. Ohnehin versteht sich diese Möglichteit schon darum, weil jeder socius seine Berlustgrenze vertragsmäßig sessiessen tann und diese Begrenzung auch gegen Dritte (Societätsgläubiger) gesetlich maßgebend war, sosen nicht ein Geschäftsbetried durch gemeinschaftlichen institor stattfand. S. auch Renaud, Kommanditgesellschaft S. 93 ff. (13?),

mobisiirtes Seebarlehen, nämlich als commenda gestaltetes Seekrebitzgeschäft: χρεωχοινωνία <sup>77</sup>). An dieses hat die mittelalterliche Rechtsentwickelung der Mittelmeerländer angeknüpft <sup>778</sup>), wie die in Venedig, Pisa und sonst üblichen griechischen Ausdrücke taxigium (ta[x]ssedium u. dgl.) = Reise und hentica, entica (ἐνθήχη) = Einlage, Rapital <sup>78</sup>) sattsam erweisen; auf die enge Beziehung zum Seedarlehen weist das indisserente "Geschäft auf Seegewinn" (ad prosicuum maris) <sup>79</sup>),

Behrend, handelör. I. S. 454 ff. 613. Auf die Siebenbürger Societätsurfunde a. 167 (C. J. Latin. III. 950, auch Bruns-Mommsen, fontes p. 268), welche völlig der mittelalterlichen societas terrae gleicht, hat bereits Beber S. 32 hingewiesen.

<sup>77)</sup> Pseurhod. Seerecht III. c. 17. Bgl. meine Abhandlung 3. XXXV. S. 80. 81. Dagegen find nicht beweisend die von Silberschmidt a. a. D. S. 17. 18 allegitten Stellen. Bichtig ist die Amalstaner Urtunde 1105 (Camera I. p. 208) — vgl. Not. 128.

<sup>77\*)</sup> Dem sieht nicht entgegen, daß die commenda bei den Arabern angeblich sich zu Muhamed's Zeit vorfommt (Rohser. Die commenda im islamitischen Recht); es ist ebenso wohl, wie originäre Entwidelung in Arabien, so Entlehnung aus dem Bulgarrecht der Mittelmertänder möglich (oben S. 88. 45 ff. 199).

<sup>78)</sup> Der erste Ausbruck 3. B. const. usus von Bija rnb. 4. 22 u. oft, Amassistaner Urfunde 1105 (Camera, memorie I. p. 208), Benet. Urf. v. 1083 u. a. m.; der zweite 3. B. const. usus rub. 5 (p. 839), 22 (p. 885) u. sonst, auch Bisaner Urfunden v. Accon 1270. 1284 (Müller, docum. p. 101. 103). Wenn Ciccaglione, storia I. p. 395 aus diesem auch in späteren südvitalienischen Urfunden (3. B. 1390. 1419) vorsommenden Wort eine besondere Art der commenda machen will, so übersieht er — richtiger derselbe im Filangieri 1886 p. 386 —, daß dieses Wort später zur Bezeichnung des Commendavertrages verwendet worden ist: Gelb in empticam, empticae nomine empsangen.

<sup>79)</sup> Bereits die lex Wisigothorum lib. V. tit. 5 läßt für den Seehandel Darlehn, Depositum, Berlaufstommission in einander sießen, wie sie denn auch jede Hingde jur Benuhung, Ausbewahrung, Berlauf, ja Darlehn als commendare und commodatum jusammensakt. Const. usus von Pisa hat rud. 24 Bestimmungen "de his que dantur ad prosseuum maris" und rud. 25 "constitutio de prose maris" — welche eine eigenthümsliche Berbindung von Elementen des Seedarlehns und der commenda enthalten — entsprechend rud. 26 "de his que dantur ad prosseuum de terra" — s. dazu die merkwürdige (rud. 27) "compera rerum mobilium" auf Seegesahr. Stat. Niciae c. 7. 18. 38. Stat. » Pera (Genua) c. 219. 222. 227. Bgl. auch Silbersshundt S. 130 ss. Meder S. 109 ss. Daber des Ausammenstellung: "de societatibus, accomendacionidus et mutuis"

auch später sließen Seebarlehen und commenda in den Urkunden nicht felten in einander 80).

Das Bort commendare = anempfehlen, anvertrauen (cummandare) begegnet als Ausbruck ber Geschäftssprache bereits im Alterthum und wird in der Rechtssprache durch den nicht voll zutressenden Ausbruck deponere erklärt 81); demnächst im Mittelalter für jedes Anvertrauen (Anempfehlen) von Habe oder Person, mindestens falls solches im Interesse des Gebers liegt, in den mannigfaltigsten Treu:, Schuß: und Leich-Berhältnissen des privaten, öffentlichen und kirchlichen Rechts 82). In besonderer Anwendung auf den

in Stat. von Pera e. 221, entsprechend fragm. Datta n° 6: de pecunia in societate vel mutuo aut accomendacione accepta u. Stat. Genuae 1414 lib. IV. fol. III. (La frig, Entwicklungswege S. 191): de peccunia accepta in societate accomanda vel mutuo, s. auch Not. 115. Bielleicht gehört hierhin auch die Benet. "rogadia" (s. unten Not. 85 und Beber S. 29. Not. 27). Wenn Wathias, soenus nauticum (1881) — vgl. auch Schröber in Endemann's Hob. IV. 1. S. 243 Not. 33 — von "aufsallenden Beziehungen" der accomandita zum Seedarlehn spricht S. 72 ff., in der Hauptsache aber nur gewisse (zum Theil unbergründete) Unterschiede hervorhebt (3. B. Richtübergang des Eigenthums die der commenda auf den tractator — s. unten Not. 103), so wird er weder dem geschicklichen Entwicklungsgange, noch der praktischen Berwandtschaft gerecht.

<sup>80)</sup> Richt etwa so, wie Silverschmidt S. 128 meint, daß der Seedar-lehndoertrag dierett in einen Commendavertrag übergeht", wenngleich sich micht sicher unterschelben läßt, ob der eine oder der andere vorliegt; wohl aber wird das eventuell geschuldete Seedarlehnsgeld in eine commenda verwandelt, d. B. aus den Jahren 1156 ss. alternativ: Genuesische chartae II. n° 339, pure: eod. n° 1124, und umgekehrt: eod. n° 836 (wo zu lesen ist: si die eo non iverit statt: si doe eo iverit) — ausdrücklich ausgeschlossen: eod. n° 1106. 1107 u. östers; nicht hierhin gehört n° 342 eod. (ein Wechsel). Seedarlehnsgeld wird in commendam gegeben: Marjeiller Urhunden 1234 (Blancard I. n° 50. 51. p. 70 sp.)

<sup>81)</sup> S. oben S. 91. 79 Rot. 94. Diese Bebeutung noch in späteren spanischen Quellen: comanda, co es deposit. Tortosa IV. rub. 17, vgl. Oliver III. p. 200.

<sup>82)</sup> Du can ge s. v. accomendis(g)ia, comanda. comandiscia, commenda (comenda, comanda), commendatio, commendis(i)a u. a. m. 3 eurmer, sormulae Reg. S. 746. 747 h. v. Chrenberg, Commendation und hulbigung nach frünt. Recht. 1877. Pertile I. §§ 9. 24. Silberschmibt S. 23. 74 ff. Sogar für Schutzelb an Räuber wird der Ausdruck gebraucht: Stat. civit. Novariae 1278 rud. 35 und Urkunden 1171. 1193. Iledigens stammt der Ausdruck auch in dieser Bebeutung aus dem römischen Klientelverhältniß: Terentius, Eunuchus V. 2. 70: me tuae commendo sidei, patronam

Golbichmibt, handbuch bes handelbrechts. I. 3. Auft.

Hanbel (83) sinden sich, spätestens seit dem 10. Jahrh. (84), — vom Standpunkt des Gebers — die Ausdrücke com(m) enda. com(m) anda, commendacio, recommendacio u. a. m., in Benedig auch wohl — vom Standpunkt des Rehmers (?) — rogadia (Bittgeschäft, ähnlich dem precarium) (85) — noch allgemeiner ist der indisserente

85) Neber ben Sprachgebrauch f. Silberfcmibt S. 70 ff. 92. Lattes p. 168 not. 15. Weber S. 29 Rot. 27.

capio: V. 9: patri se commendavit in clientelam et fidem. Cicero ad fam. VII. 17. Caesar de bello civili III. 57. Dem entspricht der susceptus (in patrocinium) des C. Theod., 3. 9. c. 3. IX. I.

<sup>83)</sup> Mehnlich für Landwirthschaft und Biehverstellung (socida, soccida): Silberschmidt S. 20 ff., Pertile IV. p. 595 ff., Troplong, contrat de société préf. p. 17 ff. u. Nr. 378 ff. Viollet, précis p. 650.

<sup>84)</sup> Das große, erft in neuefter Zeit aufgebedte, bisber nur theilmeife (felbftverftandlich nicht von mir in meiner Differtation de societate en commandite I, 1851 und in meiner Rritit bes Entwurfs eines Sanbelsgesch= buchs für die Preußischen Staaten. 1857/8 — aber sogar noch 1881 nicht von Rengub. Das Recht der Kommanditgesellschaft) benutte Urfundenmaterial gerfällt in 4 große Sauptmaffen: a) bas venetianifche (altefte befannte Ur: funde 976 [bei Fider, Urt. jur Reichsgeich, Italiens Rr. 29], andere bem 11. und 12. Jahrh. angehörige, theils von Theodor Buftenfeld mir abichriftlich mitgetheilte, theils im Archivio Veneto veröffentlichte — das bisher nicht publigirte Material hatte R. Bagner ju fammeln begonnen, ift aber leiber barüber ge: ftorben ; b) bas genuefifche: in ben Urfunden bezw. Imbreviaturen bes Giovanni Scriba 1155-1164 enthaltene (Chartae II. nº 268 ff. - etwa 432 Rummern), auf welche ich zuerft in diesem Handbuch (2. Aufl. I. 1875) hingemiejen habe, und etwas junger bie Urfunden bes Lanfranco, melche mir Th. Buftenfeld theilweise mitgetheilt bat; c) zwischen 1207 u. 1299 aufgenom: mene Marfeiller, aus ben Geschäftspapieren bes Manduel (I.), bes Rotars Almaric (II.) u. a. m. (circa 597 bei Blancard - f. oben S. 222 Rot. 119); d) die von genuesiichen Rotaren in Armenien (Lajaggo) und Eppern (Fas magusta) aufgenommenen, aus bem Enbe bes 13. Jahrh.'s (Arch. de l'orient latin I. II. — f. oben S. 144 Rot. 4). Bu biefen hauptmaffen treten gahllofe pereinzelte aus ben verichiebenften Theilen bes Mittelmeeres. - Formulare bereits bei Rolandinus (f. Rot. 87). Das urfundliche und ftatutarifche Material (bie Auslüge bei Pardessus coll., insbef. IV .- VI., bedürfen mannigfacher Ergangung und Berichtigung) ift namentlich von Silberichmibt u. Lattes, f. auch - nicht ohne Migverständniffe - Pertile IV. p. 638 ff. - banach Ciccaglione, Filangieri 1886. p. 322 ff. 383 ff. - berudfichtigt (über Franfreich f. oben G. 222 Rot. 119); bas früher als die altefte Quelle (1063?) angesehene Stat. von Trani ift ficherlich funger f. oben G. 178.

Ausbrud implicita (Anlage, implicare = Gelb [in Baaren] anslegen) 86).

Das Geschäft erforbert einen, meist in ber Heimath verbleibensben Kapitalisten, welcher Waaren, Gelb, Schiff \*\*s) hingibt (commendator, socius stans) und einen (reisenben) Unternehmer (tractator, portitor, portator, sacsommendatarius) — nicht selten zugleich Frachtsührer (Schiffer) — welcher mit bem anvertrauten Kapital überseeische, später auch binnenländische Geschäfte zu machen übernimmt: portat (trans mare — in terra) laboratum, b. h. das Kapital behufs Gewinnes "arbeiten" läßt \*7). Es sinden sich

<sup>86)</sup> Franzőf, emplette, emploi. Z. B. Chartae II. n° 1285. 1433. 1485 — 337. 343. 652. 654. 713. 729. 778. 815. 837. 1031 ff.; durchağnaja in den Marfeiller Urtunden; Arch. de l'orient latin I. n° 2. 12. 44. 56. 69. 72. 79 (p. 341 ff.); n° 27. 34 (p. 493 ff.); II. n° 48. 51 u. f. S. auch Ducange (Henschel), s. v. implicare, implicatura. Etwas zu enge Weber S. 20. Dem fräteren Genuesischen Recht, insdef. Stat. 1588/9. IV. 13 am Schluß, gehört die technische Unterschedung von implicita (impietta) im Sinne des Kommissionszeschäfts gegen Provision und von accomenda (Geschäft mit Gewinnbetheisigung) an. S. Not. 92.

<sup>86°)</sup> Die Commenda von Schiffen u. Schiffsparten begegnet 3. B. im Consolat c. 173. 174. 242 (Korrespondentrheder), in den Marfeiller Urfunden (Manduel) I. n° 11. 62. 107. 135; II. (Almaric) n° 189. 219. 233. 258.

<sup>87)</sup> S. oben S. 189 Rot. 154. Richt bemerft ift bisber, baß fogar Rolan. dinus († 1300) summa totius artis notariae (lib. I. c. III.) ein Formular für bie commenda (welches Bort nicht vortommt) hat, unter ber Bezeichnung: instrumentum debiti pecuniae mercandi seu negociandi causa accepta (in ed. Venet. 1583 fol. 85vo.). Es beißt barin 100 libr, bon, find auf 1 3ahr empfangen "ad laborandum et ex causa laborandi et negociandi in arte et mercantia lanae et pannorum" - mit einseitiger Rapitalbetheiligung, quarta lucri (ber gelehrte Abnotator rugt ben unciviliftifchen "gemeinen" Ausbrud "ad laborandum"). Der Rommentator bes Rolandinus, Boaterius (eod. Anhang fol. 3100. 32) behandelt biefes Geschäft als Societät; über bie Spateren (Baldus, Petrus de Ubaldis u. a. f. Weber G. 150; beggleichen icon Durantis, welcher, wie gewöhnlich in feinem speculum (1272) bie Formulare bes Rolandinus abgeschrieben hat: lib. IV. part. III. de fidejussoribus (ed. Basil. 1563 H. p. 322), vgl. part. H. de iudiciis, rub, generalia (eod. H. p. 114). Entsprechenbe Bertrage mit beiberseitiger Rapitalbetheiligung (instrum. societatis) finden fich bei Rolandinus erft cap. VI: für Sandelsbetrieb überhaupt auf 3 Jahre, Rapital 200 gegen 100 libr., lucrum per medium (eod. fol. 140-144); bas Formular bei Durantis a. a. D. II. p. 114 hat Rapital 100 gegen 100.

zwei Arten: in alter Zeit mit nur "einseitiger Kapitalbetheiligung", ber (meist mittellose \*7°a) tractator leistet nur die kaufmännische (industrielle) Arbeit; in späterer Zeit häusig, ja in gewissen <sup>88</sup> Gegenden überwiegend, mit (meist geringerer) Kapitalbetheiligung auch bes tractator (commenda mit "zweiseitiger Kapitalbetheiligung"); diese Art wird überwiegend collegantia (Benedig) \*8°a) oder societas (maris — terrae) \*8°b) genannt; jedoch begegnet auch für

88) So namentlich in den Not. 84 genannten Genuesischen Urtuuden; charatteristich j. B. Ar. 462: Bonus johannes malsuastus et donus senior rudeus contraxerunt societatem, in quam donus johannes lidras 34 et donus senior lidras 16 contulit. hanc societatem portare debet alexandriam ladoratum nominatus donus senior et inde januam venire debet. capitali extracto proficuum et persone (?) per medium. Ultra consessus est

<sup>874)</sup> In ber farbenreichen Sprache bes Consolat del mar heißt es c. 167: com comandataris van per lo mon molts qui en tot co que porten no a alguna cosa,

<sup>88)</sup> S. insbes, in Genua. Dagegen findet sich die altere Gestalt ausschließich in den Assises de Jérusalem c. 44. 48 (Kaussler), im Consolat c. 165 die 176, 234. 235. Auch in den Marseiller Statuten, wo stets die Ausdrücks societas vel commenda gebraucht werden, findet sich eine commenda mit zweiseitiger Kapitalbetheitigung nicht erwähnt — wohl aber in den gleichzeitigen Marseiller Urfunden (f. Not. 89).

<sup>88</sup>a) Gegen Laftig, melder in feiner Differtation de comanda et collegantia (Halae 1870) p. 26-28 ben originaren Ursprung ber Benetianischen collegantia angenommen hatte, Silberich mibt G. 39. 44 ff., welcher guerft bie beiben Arten ber commenda aut entwidelt bat, val. Weber G. 28; bies icheint jest auch Laftia. Martenrecht S. 82 (anders 3. XXIV. S. 405: "für die juriftische Konftruttion und Rormirung ift folde Romplitation felbftverftanblich abfolut gleichgultig") ju concediren und bezeichnet die societas maris mit bem nicht geeigneten Ausbrud "mechfelfeitige Befellichaft": mechfelfeitig ober gegenfeitig ift jebe Befellichaft. Richt minber verfehlt find bie von Laft ig jur Scheibung ber angeblich getrennten commenda und participatio (f. unten Rot. 125) in jahlreichen Schriften ver: wendeten Ausdrude "einseitige Arbeits: Gefellichaft" - "einseitige Rapitals: Ge: fellichaft" (ihm folgt Lattes p. 154 ff.). Denn ba die Broduttivfattoren Arbeit und Rapital balb jufammen, balb nur einer bavon auf jeber Geite vorliegen und Diefer Untericied eine burchgreifende juriftische, ja auch nur wirthichaftliche Schei: bung ber verschiedenen Befellschaftsarten nicht begrundet - wie gegen Ende: mann's hierin verwandte Behandlung (Studien I. S. 341 ff.) Laftig felbft (3. XXIV. S. 388 ff.) hervorhebt - fo läßt fich von folder Terminologie feinerlei Rugen absehen. S. auch oben Rot. 72 u. unten Rot. 97.

biese Art der allgemeine Ausbruck "commenda" und umgekehrt für die commenda mit "einseitiger Kapitalbetheiligung" der Ausbruck "societas" 89). Die scheidung beider Geschäftsarten ist sogar in Genua, wo sie vorzugsweise begegnet, keineswegs allegemein 89a).

nominatus bonus senior quod portat de rebus nominati boni johannis libr. 20 sol. 13 de quibus debet habere quartam proficui —. iuravit insuper ipse bonus senior quod snpradictam societatem et com men dacione (? m) diligenter salvabit et promovebit societatem ad proficuum sui et boni johannis et commendacionem ad proficuum ipsius boni johannis, et quod societatem omnem et ipsam commendacionem et proficuum in potestatem reducet ipsius bonis johannis etc. Bgl. Silberfcmibt S. 93. 94. Beber S. 20. Mehnlid, obmobl nicht immer gleich schaft in ben Marseiller Urfunben, 3. B. societas ober companhia: 1240 (Manduel: Blancard I. nº 89), 1253 (cod. nº 136); Almaric: cod. I. nº 41. 107. 108. 112. 164. 236. 239. 240. 348; in ben Esprischen Urfunben selten, 3. B. 1300 (Arch. de l'orient latin nº 48), cod. II. nº 429. 442. 467 etc. Richt jutressen nimmt in biesen Fällen Pertile IV. p. 638 offene Gesellschaft an.

89) 3. B. Chartae n° 243. 340. 426. 576 u. a. m. Amatsitaner Urt. bei Volpicella, consuet. di Amalsi not. 67. 69. Marseiller 1240 (Blancard I. n° 89). Urtunben von 1270. 1284 bei Müller, docum. p. 101. 103; 1261 bei Mas Latrie, doc. p. 37. 3n ben Marseiller Urtunben tommen die Musdrüde ex causa comande vel societatis vor, 3. B. 1248 (Almaric) n° 41. n° 838 "in comanda seu in societate" etc.; in den Armenischen Urtunden wird societas indisserent satt accomendacione: n° 4. 5. 44. 72. 77. 79 (Arch. de l'orient latin I. p. 443 ff.), II. n° 190; ebenso mitunter in den Cyprischen, 3. B. n° 190 (eod. II. p. 3 ff.). S. oben Not. 79. Statt societas wird auch compagnia gesagt, 3. B. Chartae n° 355. 520. 1427, Marseiller (Almaric) n° 7. 112. 239 (Blancard I.). In Bisa begegnen societas und companhia sür beide Arten der commenda, 3. B. const. usus rud. 22. 23; vgl. auch Arch. stor. Ital. VIII. app. p. 25. Silber: societas sid of the societa sund const. stor. Ital. VIII. app. p. 25. Silber: societa sid of the societa stor. Ital. VIII. app. p. 25. Silber:

89°) Eine Konstruftion beider Formen nach römischen Kategorieen versucht Silberschmidt S. 100 ff.; nach Nenaud S. 11 u. Ciccaglione p. 336 habe nie eine Societät im römischen oder heutigen Sinne vorgelegen. Daß die obligatio erst mit der Leiftung (re) begründet wurde, ist nach der Ausdrucksweise ber Urfunden und Statuten wahrscheinlich, jedoch gewährt Consolat del mar c. 170 aus dem Bersprechen eine commenda zu geben, eine Entschädigungsklage auf das negative Interesse, c. c. 234, auch constitutum usns von Pisa rud. 22 (s. 888).

Das "anvertraute" Gelbkapital kann auch kreditirter Kaufpreis oder sonft kreditirtes Geld sein, welches als "commenda" hingegeben, bezw. belassen wird; die commenda ist, gleich dem jungeren Bechsel, von vornherein ein allgemeines (freilich societätsmäßiges) Kreditgeschäft.

Der indisserente Ausbruck portare laboratum, auch wohl commendu, wird sogar da gebraucht, wo der tractator (portator) unentsgeltlich oder gegen Provision oder gar auf festen Lohn thätig ist — cs liegt Mandat (bezw. Kommission) oder Dienstmiethe vor — <sup>91</sup>); das Kommissionsgeschäft hat sich erst allmählich zum selbständigen, von der "commenda" scharf geschiedenen, in Genua mit dem nunmehr technischen Ramen implicita bezeichneten Geschäft entwickelt <sup>92</sup>). Kormalerweise freisich erhält bei nur "einseitiger Kapitalbetheiligung" des commendator der tractator <sup>1</sup>/4 Gewinnantheil (quarta prosicul) <sup>93</sup>);

<sup>90)</sup> B. B. Chartae n° 337. 339, Amalfitaner Urf. 1254 (Camera p. 433 ff.). 91) B. B. Chartae n° 321. 337. 603. 964. 1109. 1110. — 261. 302. 467. 547. 612. 654, 719. 1031. 1503; Gewinnantheil deš tractator nur an dem Gewinn eines socius: n° 969 u a. m., vgl. Silberschmidt S. 71 ff. 99. Daß überall, wo der gesehliche Gewinnantheil deš tractator im außeritatienischen Statutarrecht nicht erwähnt wird, 3. B. im Consolat c. 234, in Marseille, in Montpellier, nur bezahltes oder undezahltes Mandat gemeint sei, nimmt mit Unrecht Lattes p. 167 not. 14 an — sür Marseille ist nach den Urfunden und dem Statut III. c. 22 die italienische commenda völlig sicher und sie läßt sich auch anderwärts nicht bezweiseln. S. auch Silberschmidt S. 99. 100, Ciccas liberschmidt S. 99.

<sup>92)</sup> S. Not. 86. Diese wirthschaftliche Funktion hat richtig, aber zu einseitig Le'pa, 3. XXVI. S. 438 ff. hervorgehoben.

e 93) Db die Form des einseitigen Empfangsdesenntnisses oder der vertragsmäßigen Uebereintunst gemößlt ist, begründet so wenig dier wie in solgendem Falle den von Lastig, Entwicklungswege 2. 33 behaupteten Unterschied — s. auch Lattes p. 156; ohneich sie in den notatiellen Imbreviaturen bath die reserierde, dald die dierte Form vor. Typische Form ist für diesen Fall: Ego donus vasallus maraccius accepi in commendacionem a te willelmo silardo libras 50 in pannis, has portare debeo apud messaniam laboratum et ex inde quo voluero, quartam proscui habere debeo et expensas debeo sacere per libram — (Chartae II. no 301); oder: ego lombardus — porto de rebus boni iohannis massussilibras 53 apud sanctum egidium et montempesulanum, in reditu eas tibi restituere, de proscuo quartam habere debeo —

im Falle "beiberseitiger Kapitalbetheiligung" — typisch 3/3 bes commendator, 1/3 bes tractator — nach ber gleichen Gewinnskala jeder ben halben Gewinn 94); inbessen sind ind insbesondere in Genua und Marseille, eine sast verwirrende Mannigsaltigkeit abweichenber Bereinbarungen 95), auch hinsichtlich ber Betheiligung an Kosten und Auslagen, und dem ursprünglichen Gesellschaftskapital wird häusig der Gewinnantheil des tractator, auch wohl aus anderen gleichzeitigen Commenden hinzugeschlagen, so das ein wachsendes "Kapitalkonto der Societät" besteht 36). Es begegnet ferner, daß alle oder doch mehrere Kapitaleinleger zugleich schlechthin oder alternatio

<sup>(</sup>cod. n° 369); ober: ego Paschalis Tresmezaillas confiteor et recognosco tibi Johanno de Mandolio me habuisse et recepisse a te in comanda 40 libr. regalium coronatorum, implicatas in 1 caricha piperis etc. — cum qua comanda predicta ibo — ad lucrandum et negotiandum in viagium Cepte — ad tuum resegum et ad quartam partem lucri —. (Marfeille 1240, bei Blancard I. [Manduel] n° 90.) Statuten, § 9. Venet. stat. civil. 1242. Ill. c. 3 (Griffo), const. usus von Bija rub. 22 (f. 885), consuet. von Marfeille 111. c. 22.

<sup>94)</sup> Enpifche Form für biefen Fall: Wilielmus buronus et ido de rica professi fuerunt se ad invicem societatem contraxisse 200 librarum in qua quidem duas partes w. buronem et terciam idonem contulisse, - hanc omnem societatem nominatus ido debet portare buzeam et ex hinc ubi voluerit, in reditu utriusque capitali extracto proficuum debet per medium dividere (Chartae nº 293); ober: Macrobius et vivianus de campo societatem, macrobius libras 4 vivianus libr. 2. vivianus apud napolim et quo voluerit laboratum, in reditu in potestatem macrobii usque ad divisionem, proficuum per medium et lucrum persone (Chartae II. nº 429); vergl. Epprifche Urfunde Rr. 48 (Arch. de l'orient latin II.). Dagegen be: gegnet in ben Marfeiller Urfunden regelmäßig auch bier bie Form bes einseitigen Empfangobetenntniffes feitens bes tractator, 3. B. (Almaric) I. nº 164. 236. 239. II, nº 429. 442. 467 etc., und es lagt fich 3. B. auch aus ber von Laftig, 3. XXIV. S. 420 mitgetheilten Bifaner Urfunde nicht erfeben, ob eine fogen. "einseitige Rapitalgesellschaft" vorlag. Bgl, const. usus von Bija rub. XXII (f. 884). Stat. Pera (Genua) V. c. 210 (wo ju lefen ift medietatem, nicht societatem lucri).

<sup>95)</sup> Silberich mibt S. 99. Lattes p. 171 not. 44. Auch die in diesen Schriften noch nicht benuten Urtunden enthalten mannigsache Abmachungen.
96) 3. B. Chartae n° 600. 602. 775. 842. 850. 868. 939. 945. 1190. 1480. Bgl. auch Beber S. 23. 24.

tractatores sind <sup>97</sup>) und daß der tractator das empfangene Kapital weiter in commendam (societatem) geben darf, d. h. "Unterconfortialen" anzunehmen befugt ist <sup>98</sup>).

All bies bereits im 12. Jahrhundert.

Das Kapital wird hingegeben für eine genau bestimmte Spetulation (Waaren zum Berkauf, Geld zum Ginkauf), auch für hinz und Küdreise 19): insbesondere zum Berkauf und Sinkauf oder umgekehrt; für eine unbestimmte Neihe von Geschäften auf bestimmte (es begegnen 1, 1½, 2, 3, ja 10 Jahre) 100) oder unbestimmte Zeit; mit oder ohne genaue Anweisung, auch wohl nach freiem Ermessen des tractator oder dritter Personen: ein "institorischer" Geschäftsbetrieb des tractator ist keineswegs ausgeschlossen 101).

Die Gefahr trägt — ordnungsmäßiges Berhalten des tractator vorausgesetht — bei commenda mit "einseitiger Kapitalbetheiligung" in der Regel der commendator allein; bei "beiderseitiger Kapitalbetheiligung" zugleich der tractator <sup>101a</sup>), welcher überdies für jedes Berschulden hastet. Ob das Eigenthum der anvertrauten Waare, insbesondere in dem regelmäßigen Falle ästimirter <sup>102</sup>) hin-

<sup>97)</sup> Ein weiterer ichlagender Beweis gegen die von Laftig (Rot. 884) ans genommene "einseitige Gesellschaft", 3. B. chartae n° 682. 760. 982; in n° 1137 begegnen 2 Commenden unter benselben Bersonen mit umgekehrten Rollen.

<sup>98) 3.</sup> B. Chartae nº 554. 672. 683. 911. 1022. 1235.

<sup>99)</sup> Wie das Seedarlehn bereits in griechischer Zeit: έτεροπλουν — αμφοτεροπλουν.

<sup>100) 3.</sup> B. Chartae n° 720; häusig auf 1½, 2, 3 Jahre; auf 5 (später 3) Jahre im Zweifel bei ber societas maris, auf 1 Jahr bei der societas terrae nach Bisanischem const. usus rub. 23 (f. 898). Was 3, B. Nen aud S. 14 zur Charasteristit der älteren commenda anführt (nur für eine bestimmte Reise, nur mit geringem Kapital saber 3. B. 1227 empfängt F. Mangiavacca durch mehrere Kontratte 25, 352 libr. in accom.: Arch. storico Ital. 1866 p. 117], nicht zu dauerndem Gewerbebetried u. s. f.) ist nur von den in den meisten Statuten vorzeseschen regelmäßigen Fällen hergenommen.

<sup>101)</sup> Anders Renaud, Rommanditgesellschaft S. 11 — s. aber S. 12; auch nur daß die actio institoria (vel quasi) ausgeschlossen war, erhellt nicht.

<sup>101.)</sup> Stat, di Calimala I. (1332) rub. 59. S. auch Beber S. 23.

<sup>102) 3.</sup> B. Chartae n° 389. 472. 483. 486. 508. 622. 778. 826 u. oft, regelmäßig in den Marseiller Urkunden. Ueber Bisa s. const. usus rub. XXII. (f. 886). Weber S. 105.

gabe, bem commendator verbleibt, ist nicht zu ersehen 103) — ans vertrautes Gelb geht sicherlich in das Alleineigenthum des tractator über, im Falle "beiberseitiger Kapitalbetheiligung" liegt sicherlich Miteigenthum am "Societätssonde" vor; doch ist zu beachten, daß die Geldwerthung aller Einlagen, Gewinnposten u. s. f. frühzeitig zur genauen Scheidung des Societätssonto und der Konti der einzelnen Betheiligten (Participationssonti) in Gestalt von bloßen Kredit: und Debetposten des ersteren führt 1034). Desgleichen läßt sich schwer erkennen, ob der tractator ursprüngsich stets oder auch nur in der Regel im eigenen Namen kontrabirte 104) — bei den meist daar abgewickelten überseeischen Seschäften fam das ohnehin selten in Betracht.

Geschäftsherr bes Unternehmens bleibt in ber Regel ber bas ganze Kapital ober den größeren Theil besselben einlegende commendator (socius stans) 105): er ertheilt bem tractator die verbindende Inftruttion, empfängt bessen genau geordnete Rechnungslegung und ist durch strenges Recht am Societätsgut, überhaupt an bessen habe und

<sup>103)</sup> Daß das Eigenthum ursprünglich stets bem commendator verblieb, nimmt Endemann, Studien I. S. 369 ff. an, desgleichen Silberschmidt S. 85 ff. 123 ff.; Lattes p. 157 erachtet communio für wahrscheinlicher. Das Aussonderungsrecht des commendator nach Genuesischem Recht ist nicht entscheidendend. Bemerkenswerth ist die der aestimatio entsprechende Berkaussorm in tadula von Amalsi c. 31, vgl. auch c. 47: caricato a comprà (dazu — gegen Ladam) — Alianelli p. 124).

<sup>103&</sup>quot;) Bas Laband, 3. XXXI. S. 44 ff. nur für die colonna und für bie spätere Zeit hervorhebt, tätt fich auch für die commenda überbaupt, inkbel. für die commenda mit beiberseitiger Kapitalsbetheiligung nachweisen. S. auch Rot. 96, und über das Entbe bes 15. Jahrth. 5: Pacioli (Rot. 36) dist. IX. tr. 1.

<sup>104)</sup> Für die spätere Zeit gewiß, 3. B. dec. rotae Genuae 39 n° 10, dec. 14 u. a. m., Casareg is, disc. 29 n° 24; aber die Genueser Urtunden heben wiederholt hervor, daß der Bertauf auf den Annen des commendator geschen solle: Rt. 654. 677. 713. 815; dirette Berechtigung des commendator, wenngleich nur traft Mbjonderungsrechts, im Genuesiichen Recht — i. auch Silberschmidt S. 87 ff. 106, Lattes p. 157 — anders Ciccaglione p. 395. Den Gläubigern des tractator steht jedensalls sur undezahlten Kauspreis ein Mbjonderungsrecht am Societätsfonds zu: Stat. Perae c. 211, Stat. Gennae 1567 IV. c. 43, Stat. von Mienga (Weber S. 35) — über Pisa s. const. usus rud. XXII. (f. 885), u. dazu Beber S. 104.

<sup>105) 3. 3.</sup> Chartae nº 457. 644. 779. 1181.

Berson gesichert 106); jeboch finbet sich früh (in Bifa) bie leitenbe Stellung ("capitaneus") umgekehrt beim tractator 107).

Zwischen benselben Personen bestehen häusig neben bezw. nach einander verschiedene "societates" 10.7%); noch häusiger empfängt der tractator Commenden von verschiedenen Kapitalisten, und steht dann zu jedem derselben in strenggesonderten Rechtsverhältnissen 10.8%), oder der commendator oder tractator legt Kapital dritter Personen, zu welchen er in Societätse oder in sonstigen Rechtsbeziehungen (z. B. als Bormund), Ghegatte) steht, in dieser Beesse an 10.9%; oder der tractator ist zugleich Sigenhändler für alleinige Rechnung 11.0%). Wehrere tractatores derselben commenda psiegen solidarisch zu haften 11.1%), mehrere Commendatoren derselben commenda können unter einans der in Societät stehen 11.2%).

Urfprünglich, namentlich in Benebig, Pifa, Genua, Marfeille, neben Seebarlehen bie nationale Form bes Seehanbels 113), finbet

<sup>106)</sup> Bgl. Silberichmibt S. 85. 117-125, Lattes p. 158 ff., Weber S. 33 ff. -- oben S. 175 Rot. 112.

<sup>107)</sup> Const. usus von Pija rub. 22, 23. Stat. von Rarjeille III. c. 23 Beber S. 30 ff. 40 ff. 100 ff. 122 ff. Lattes p. 169 not. 24.

<sup>107</sup>a) 3. 3. Chartae nº 355. 644. 645.

<sup>108) 3.</sup> B. Chartae n° 351. 355. 366. 424. 431. 441. 478. 486. 488. 672-674. 734 — [og. sortimento di robe: Casaregis disc. 29 n° 19. Site ber j d mi bt S. 110 ff. 126. Lattes p. 160 not. 51. Berboten unter Umifiánben, 3. B. Stat. von Pera V. c. 210, vgl. 223 (anbere Genuef. Quellen f. Laftig, 3. XXIV. S. 203); anberé Consolat del mar c. 175, vgl. 167. Stat. civil. von Benebig 1242 lib. III. c. 3. B. 1258 für Barcelona rub. XVII. (bei "commune"). — Se finben sich siehr complicitte Combinationen, 3. B. Chartae n° 457. 470. 479. 491.

<sup>109) 3.</sup> B. Chartae n° 341, 359, 363, 431, 982 — n° 346, 359, 1013, Bal. auch Rote 98,

<sup>110) 3.</sup> B. Chartae nº 346. 354. 355. 410. 478. 491. 1013. Consolat c. 167. 171. Unterconfortien f. oben Rot. 98.

<sup>111) 3.</sup> B. Chartae nº 389, vgt. Lattes p. 172 not. 150, Ciccaglione, storia I. p. 395.

<sup>112) 3.</sup> B. Chartae nº 690. 691. S. auch für die spätere Zeit Casaregis, disc. 29 nº 19, Laftig, 3. XXIV. S. 403.

<sup>113)</sup> Berdiente Ausländer werben mit bem Recht bes portare laboratum (Aufnahme in bas [volle] Burgerrecht?) bewidmet: Genua 1149-1180 (lib. iur. I.

bie commenda — und zwar allmählich 114) immer häusiger — Answendung auf den Binnenhandel, auch auf den ständigen und gewerbes mäßigen Lokalbetrieb. Im Bankgeschäft vornehmlich konkurrirt sie als Hauptform der Kapitalanlage mit dem depositum (irregulare) 115),

n° 149. 189. 191. 192. 217. 298. 305. 312. 324. 329 — vgl. stat. consul. Januensis col. 243. 261) — andererfeits Vorbehalt für Inländer: lib. iur. 1. n° 675. 826. Charatteristigh heißt es in dem wohl triegerischen Jahre 1159, wo wenige Commenden vortommen: si hoc anno licuerit genuensidus ire laboratum (Chartae n° 787): man vergleiche ferner die Testamente, Nachlasverzeichnisse u. del.: eod. n° 435. 1054. 1055. 1079. 1219. 1259. 1427. Pupillen:, Nachlas;, Odtalgesder sollen oder dürsen so angelegt werden: Visa: Const. usus rud. 18. 19. 21; const. legis rud. 21 (u. Nevision), 19. 38; dreve civit. 1. c. 163. Stat. Perae III. c. 108. 120. V. c. 213. Stat. Niciae c. 37—39. Venet. Stat. civil. 1242. V. c. 1. Stat. Lucae 1308. 11. 52. Bgl. auch Lastig. Entwide: lungöwege S. 31. 32. Alsein am 26. und 27. August 1160 sind in Genua vor 1 Notar 12 Commenden, unter denen wieder andere steden, adgesschossischen Chartae n° 955 fl.), in Marseissische begegnen 1248 an einzelnen Tagen vor demselben Notar 14, 17, 24, ja 49 (Blancard [Almaric] II. n° 241—294 passim) Commenden.

114) Die Annahme ursprünglicher Gleichzeitigkeit von Sees und Binnenscommenda (f. 5. B. Renaub S. 4) entspricht weber den urkundlichen Nachrichten noch dem allgemeinen Entwickelungsgang. S. oben Note 3 und S. 28. Richtig Silberschmidt S. 70 ff. Webers S. 36 ff. 122 ff. Bgl. Chartae (zweiselhaft ob commenda: n° 325. 545. 679) n° 946. 1054. 1079. 1219. 1259. 1455 (zur Neffe). Marseitler Urt. (Manduel) I. n° 47. 89. 100. 121 (zur Meffe); II. (Almaric) n° 98. 122. 162. 164. 371 etc. Const. usus von Biss rud. 23. 26. Stat. Perae III. 120. Consuet. von Amalfic. 14. fragm. Datta VI. Ordonn. 9/7 1315 Not. 5. Genuessische Statuten 1414 IV. fol. III (f. oben Not. 79).

115) Daher die überauß häufige Zusammenstessung (f. auch Rot. 79) von accomendacio, depositum, mutuum in dem Statuten, 3. U. stat. com. Placentiae III. c. 51. VI. c. 127, stat. Bergomi c. 16. Stat. di Calimala (13:32) I. rud. 45: in deposito o depositi o accomandigie und Urfunden, 3. U. Duittung (Chartae n° 1273. 1274): de omni societate, accomodacione, deposito, mandato et obligacione —. Sicis. 13:38: occasione alicujus depositi seu accomandicie — accomodare seu mutuare (Cusumano p. 162. 211). Dec. rotae Genuae dec. 39 n° 9: particeps — vel committens pecuniam ad honestum lucrum — vel deponens; n° 10: participem commendantem vel committentem, deponentem vel mutuantem etc. Bon den Florentiner Bantiers 14. Safri, berichtet Villani, croniche storiche XI. c. 87: Anzi li aveano in accomenda e in deposito di più cittadini e forestieri, I. c. 88: — i detti danari (der Peruzzi und Bardi) erano la maggior parte di gente che

hier und überhaupt als Surrogat, seltener als Berschleierung 116) bes erst lange nach Bollentwickelung ber commenda allgemein und strenge verponten Zinsgeschäfts 117); erwünscht auch ber Aristokratie 118) und ber Geistlichkeit 119), welche sich gern vom Handel im eigenen Namen fern hält.

Ift in ber Seecommenda und in ber entsprechenden Gelegenheitsgesellschaft für den Binnenhandel mit einseitiger Kapitalbetheiligung der tractator überwiegend gewinnbetheiligter Agent, möglicherweise Institor ober Kommissionar des Kapitalisten, so gewinnt der in der commenda mit beiderseitiger Kapitalbetheiligung, ferner, auch davon abgesehen, in der auf ständigen Gewerbsbetrieb gerichteten

gli aveaco dati loro in accomandigia e in deposito —, vgl. V. c. 39. XI. c. 138, XII. c. 54. Roch 1846 hebt das O.N.G. Lübect die wirthschaftliche Berswandtichaft hervor: "Rommanditen: oder Deposito:Gelder" (Hamburger Sammlung I. S. 621 — Seuff. II. S. 363).

<sup>116)</sup> Das behaupten als Normalywed 3. B. (jo auch Goldschmidt, de soc. en comm. I. p. 8. 37) Endemann, Studien I. S. 371, Ciccaglione a. a. D. u. M. Nichtiger Laftig, 3. XXIV. S. 419 ff. Lattes p. 164. Reber S. 111 ff.

<sup>117)</sup> Oben S. 138 ff. So 3. B. begegnet Chartae n° 1469 die Stipulation von 12% Jinsen und Gewinnantheil. Sicher ist wohl, daß daß Berbot auch des jinsbaren Seedarlesns, welches aber doch erst 1227—1234 ersolgte (c. 19. X. de usuris), wie die Entwicklung der Prämienassesurischer Arbotalung "Jur Geschächte der Seeversicherung" — Festgabe für Beseler S. 205), so die weitere Berbreitung der verwandte wirthschaftliche Zwecke verfolgenden Affociationen gesördert hat. Wie sich die kanonistische Theorie mit der unentbehrlichen commenda auseinanderssetzt, so no em ann, Studien I. S. 308 ff. 384 ff.; über den "contractus trinus": eod. 11. S. 310 ff. u. Abler, in Hauser's Zeitschr. II. S. 39. Gewissensdehen hinschliche der commenda äusert schon Rol and in us mit sehr icholastischem Ausweg: 5. oben Rot. 87; daher gesegntlich das Zinsverbot auch die zur Verscheleierung verwendete commenda trifft, 3. B. Parma stat. commun. I. p. 236 (1228), Jus. p. 237 (1263), II. p. 226 Rot. 1, IV. p. 162.

<sup>118)</sup> Daß die commendirenden Genuessischen Kapitalisten des 12. Jahrh.'s vorwiegend der Aristofratie angehörten, s. Silberschmidt S. 82; ein nobilis von Amalsi: Ciccaglione, storia 1. p. 395.

<sup>119)</sup> Commendaverträge der Beguinen von Roubaud 1280—1287 (Blancard II. p. 371—380); ein presditer als commendator: Chartae II. nº 905. 1029. 1259, ein prior S. Laurencii in Cajago; Arch. de l'orient latin I. p. 493 ff. (n° 34), ein Amalfitaner Sall bei Ciccaglione, storia I. p. 395.

Binnencommenda <sup>120</sup>), insbesondere in der Bankcommenda häusig kapitalkräftige, einer großen Zahl von meist isolirten Geldeinlegern gegenüberstehende tractator (Gerant) eine dominirende Stellung. Jugleich aber bildet sich, im Interesse eben der Geldeinleger einerseits wie der Geschäftsgläubiger andererseits, die schon früh begonnene Trennung des Gesellschaftsssonds von dem Sondergut der Betheiligten schäfter durch <sup>121</sup>); es tritt, um die gefährbende Rücksiehung der Einlagen zu erschweren, nicht selten die Registrirungspssicht hinzu, ja es wird sogar eine Gesellschaftsssirma angenommen <sup>122</sup>). Neben dieser allmählich seit dem 15 Jahrh. (Florenz 1408 u. f. f.), wesentlich aber erst durch die französische Gesetzbung des 17. Jahrhunderts vollentwickelten <sup>123</sup>), strasserun, sich ber inzwischen ausgebildeten offenen Gesellschaft, welche jetzt <sup>121</sup>) vorzugsweise als accommandita

<sup>120)</sup> Her pflegt auch der Gewinnantheil des tractator (gerens) ein größerer zu sein, häusig ½, 3. B. Bisa const. usus rud. XXIII., Marfeister Urf. (Manduel n° 89), (Almarie) II. n° 164. 829 (Bankcommenda) 948. 1015 u. s. s. auch Lattes p. 159 not. 46.

<sup>121)</sup> Frühe Anfähe dazu insbef. const. usus von Bija rub. 22 (Borzugsrecht ber Gesellschaftsgläubiger am Societätssonds); in Genua: fragm. Datta IV., Stat. Perae c. 211. Genuae 1588/9 IV. c. 13. Bgl. Reber S. 31 ff. 103 ff. In ben stat. mercat. von Piacerija c. 76. 77. 144. 145 ist augenscheinlich eine Commenda mit mehreren, unter einander in einer Societät stehenden Commendatoren gemeint, allein es ist zweiselglaft, ob hier und überhaupt in der Commendatoren societät ein sicherer Anhalt für die pätere Entwicklung zu finden ist.

<sup>122)</sup> So anscheinend zuerst Luca stat. merc. 1555 c. 21 (1610 I. 22); Florenz stat. merc. 1577 II. 10; Bologna addiz. VI. zu stat. merc. 1583 (bei Pandini, raccolta p. 17); Siena stat. merc. 1644 c. 114. Dahin gehört auch bie Intitulation der Handelsbücher auf die Firma der) Societät. S. Laftig (3. XXIV. S. 399 st., Endemann's Hob. I. 720 st., Martenrecht S. 9. 37. 139 st. Nöm. Accomanditenregister des 17. u. 18. Jahrh.'s), Lattes p. 162 not. 75 st. Registrirung beim Armenischen Königsgesicht geschieht übrigens schon 1307. 1321, aber auch sir Varlesen (am Ausbaärtige): diplom. Veneto-Levantin. 110 29. 87.

<sup>123)</sup> Diese Entwidelung tann an biefer Stelle nicht verfolgt werben und wird hoffentlich durch die seit nicherera Jahrzehnten darauf gerichteten, über- wiegend archivalischen Untersuchungen La fit g's setzgestellt. Der Abschluß dieser Untersuchungen ift um so erwünschter, als die von Lastig in zahlreichen Schriften zerftreuten Mittheilungen zur Zeit ein sicheres Urtheil nicht ermöglichen.

<sup>124)</sup> Der Name begegnet, gleich accomendisia, accomendigia u. bgl., jchon früh, und noch Ende des 15. Jahrh's promiscue mit accomenda, s. B.

und, im Falle mehrerer in Societät stehenber Commendatoren, als societas per viam accommanditae bezeichnet wird, erhält sich, auch in ben romanischen Länbern, die commenda ber älteren Art, häusig unter bem farblosen Namen participatio 123), der "stillen Gesellsichaft" des Deutschen Rechts entsprechend.

Eine sehr eigenthumliche, der heutigen Kommanditgesellschaft auf Aktien wirthschaftlich verwandte 126) Art der commenda bilbet die vornehmlich in Amalsi und bessen Seerechtskreise, aber auch in Genua

Amari, diplomi p. 361. 368. 378. 379. Richt in Genua: Stat, 1588/9 IV. c. 12 Sat 2. 3.

<sup>125)</sup> S. oben Rot. 89. So beißt es j. B. in breve consul. merc. von Bija 1305 c. 107: participationem aut societatem; breve dei consoli c. 98. 99: partecipazione u compagnia; in Benetianischen Gesetten 1374: habere partem vel compagniam ("alla parte" - auch Pertile IV. p. 640 not. 22); 1446: bancherii et alii participes in banchis; 1524. 1526: persona che si caciasse da capello con li banchieri, b. b. mit ben Banfiers unter einem but ftedt (E. Lattes, la libertà delle banche, docum. p. 39. 59. 84. 87. 93); dec. rotae Gen. 39 nº 10: participantem, commendantem vel committentem -; dec. 14 nº 21. 127, überhaupt dec. 39. 46. 175 u. sonst ift particeps ober participans bas "ftille" ober boch nicht im Umfang eines offenen Gefellichafters haftenbe Ditglieb einer Gefellichaft f. auch Stat. Gennae 1588. IV. c. 12; bei ber Rom: manbitgefellichaft: Casaregis, disc. 29 nº 19. 28 (j. Rot. 123); participes bei Aftiengesellschaften, b. b. Aftionare, 3. B. lib. iur. II. n. 193. 234 (1347. 1362) u. fonft. - Die von Laftig icon in feiner Sabilitationsichrift 1871, bann 3. XXIV. S. 400 ff., in Enbemann's Sbb. I, S. 710 ff. u. fonft per: tretene Anficht, bag participatio (im Sinne ber heutigen "ftillen" Befell: icaft) und commenda zwei verschiebene Inftitute (Rapital: - Arbeits: Geschäft bezw. einseitige Rapitalsgefellschaft - einseitige Arbeitsgefellschaft - oben Rot. 884) feien mit verschiedener Burgel (aber es wird boch wieder gesagt, daß fie "vielfach ineinanderfließen": 3. XXIV. G. 421 ff.), findet in bem mir befannten Quellenmaterial feine Stute. Gegen Laftig f. auch Renaub, Rommanbit= gefellichaft S. 21 ff. (mo freilich gabireiche nicht begründete Unterfchiebe gwischen fog. alter und neuer commenda aufgegablt merben), Gilberich mibt G. 102 ff. 140, Behrenb, Sanbeler. I. G. 610 ff., Beber G. 25. 108. - Much bafür finde ich teinen Anhalt, bag (Laftig in Enbemann's Sob. I. S. 328. 722) Die "ftille" Befellichaft ihren Ramen von ber Richtnennung ber nur Kapitalbethei: ligten als Gefellichafter in ben Gefellichafts buchern berleite - f. auch Behrenb a. a. D. I. S. 457 Rot. 1.

<sup>126)</sup> Indem Renaud, Aftiengefellichaften, 2. Aufl. S. 19, Kommanbitgefellicaft S. 18. 63, febiglich bie formellen juriftischen Merfmale ber heutigen

u. sonst, übrigens bis zur Gegenwart begegnende jog. colonna 127): eine Rechtsgenoffenschaft sämmtlicher Interessenten einer Seereise (Rheber, Schiffer und Schiffsmannschaft, ber mehreren Labungsbetheiligten [Commendatoren]) auf Gewinn und Berlust nach berftimmten Antheilen unter Leitung nur des Schiffers 128).

2. Reben die durchaus voluntare, ursprünglich meist nur gelegentliche spekulative Assoziation tritt frühzeitig eine zweite, umfassenbere, mehr naturale Art gewerblicher Bergesellschaftung 129), für welche vorzugsweise 180) die Bezeichnung compagnia, b. i. Brodgemeinschaft

vollausgebildeten Attienkommanditgesellichaft zur Bergleichung heranzieht, verneint er bie von Laband, 3. VII. S. 619, vgl. 308 mit Recht betonte Berwandtichaft.

127) Daß berselben weber bie comú bes Consolat del mar c. 175, noch bas commune ber spanischen B. v. 1258 c. 15—18 entspricht, s.— gegen Laband, 3. VII. S. 308 Annert., Renaud, Kommanditgesellschaft S. 17, Bagner, Seerecht l. S. 17 — meine Abhandlung 3. XXXV. S. 85 Rot. 112; am nächsten steht ihr die wohl erst dem 17. Jahrh. angescrige grande bourse der us et coutumes d'Olonne (Pardessus, coll. VI. p. 170 ff.).

128) Bur tabula von Amalfi f. Laband, 3. VII. S. 305 ff., Alianelli, antiche consuetudine e leggi marittime p. 88 ff., Bagner, Gee: recht I. S. 8. 9 (mo richtig hervorgehoben wirb, bag urfprünglich bie Befchaffung ber Labung nicht burch Commendaverträge, sondern durch Seebarleben - vgl. Urfunde von 1105, bei Camera, memorie I. p. 208 - geschah) 16; auch Soltius, Abb, civil, u. hanbeler, Inhalte, überfest von Sutro (Utrecht 1852) S. 230 ff. u. bie zweite neu gefundene Banbidrift bei Camera a. a. D. p. 537. Der Rame colonna beruht auf ber mohl ftaffelformigen Bergeichnung ber ben einzelnen Bartigipanten gehörigen, nach ihrem Geldwerth angeschlagenen und baber als Gelbtonti ericheinenden Objette in ber Gefellichafterechnung (Saupttonto [Ro: [umne] - Bartigipationstonti [Rolumnen]) - vgl. Grossi, arch. ginr. 1X. p. 529 ff. Laband, 3. XXXI. S. 48. S. oben Rot. 103a. In Genua ift columpna (colonna) bas Ronto im Staatsichulbenbuch, wenn es mehrere luoghi (Grundantheile à 100 lire) umfaßt, 3. B. lib. iur. II. nº 311. 324. Arch. de l'orient latin. nº 187, f. auch Serra IV. p. 249 ff., Cuneo, memorie p. 29. 48 ff. 106 ff., Rezasco, dizionario h. v.

129) Untersuchungen von Lastig, 3. XXIV. S. 432 ff. u. in ben Rot. 10 genannten Schriften; Lattes p. 160-162 u. Rot. 52-69; insbef. Beber a. a. D. S. auch Enbemann, Studien I. S. 343 ff. u. dazu Lastig, 3. XXIV. S. 386 ff.

130) Der Name ist übertragen auch auf die commenda — s. Not 89. 125, Troplong, contrat de société prés. p. 12, ja auf jede Berbindung, insbes. Gibe, a. B. die Genuesischen "compagne". (Saushaltsgemeinschaft) 131) begegnet. Ihren wirthschaftlichen Ausgangspunkt nimmt sie nicht vom Seehandelsbetrieb, sondern vom Industriebetrieb (Sandwerk, Fabrikation), obwohl sie namentlich später sich allen Zweigen des Großhandels, insbesondere dem Bankgeschäft, zuwendet. Juristisch beruht sie auf eigenthümlicher Berbindung 132) germanischer und moderner, stark durch römisches Recht beeinslufter Prinzipien.

Die Genossen (compagni, socii) sind hier normalerweise koordinirte Glieber einer gleichzeitigen Kapitals: und Arbeits: Gemeinichaft 133), jedoch begegnet auch die einseitige Kapitals: und entiprechende einseitige Arbeits: Betheiligung 134).

<sup>131)</sup> Bon cum-panis, s. die Wörterbücher von Diez, Rezasco, Littré h. v., insbef. Lumbroso (E. 146 Rot. 12) p. 81 ff., metder mit Recht an die griechischen zózzico erinnert, Laftig, 3. XXIV. E. 442 ff., Lattes p. 129 not. 5. Daher die Formeln: duo homines in una domo qui comedunt cundem panem: lib. iur. II. nº 76; stare (habitare, vivere) ad unum panem et vinum (medesimo pane e vino a spese e non partiti): z. B. stat. di merc. di Cremona 1388 s. 27, stat. de' mercat. di Bologna 1509 (u. 1550) r. 15: se li dicti fratelli starano in una medesima casa a commune spese i guadagni insieme communicassero; desgleichen 1509 s. 99: habitati cum lo dicto — in una medesima famiglia e casa communamente a uno medesimo pane e vino e spese e non partiti vivesseno = 1550 rub. 61. Bgl. auch das communiter vivere in const. usus von Bisa rub. XXI. s. 879. 880. 882.

<sup>132)</sup> Im Gegensat zu ber älteren Aufsassung, welche die charafteristischen Merkmate der offenen Gesellschafte, insbes. die solidare und unbeschränkte Hatung der Gesellschafter, auf wechsellschafte, prenepositio institorias kützt schafter, duch Ebst. S. 37. 38 [6. Aufl. § 118], Treitsche, Gwerebegesusschafte, S. 54. 57 — modissitt Gensel, Arch, f. prakt. A. W. R. F. I. S. 177 ff.), vindsiciere ihr Kunke, J. VI. S. 208 ff., insbes. Lastig, welchem sich schessen ihr Kunke, J. VI. S. 208 ff., insbes. Lastig, welchem sich schessen Ermenlägen Character der zur Legenstie (ebensso für Deutschald und sehr zweisellschafter allgemeiner Grundlage, R. G. A. Schmidt, Handelsgesellschaften in den deutschen des Mittelalters, 1883), während Beder die aus der Familie früh herausgewachsen Saus-, denmächs Etablissenenks: Gemeinschaft zum Ausgangspunkte nimmt, immerhin dem voluntaren Element, d. i. der Uedereinkunft, gewisse, wenngleich nicht zweisende Concessionen macht, und für die spätere Zeit die volle Lostlösung von der Laussurchhaft anerkennt.

<sup>133)</sup> Daher sie von Laftig, 3. XXVI. S. 426 u. sonft ungutreffend — f. oben 88a — "wechselseitige" Gesellschaft genannt wird.

<sup>134)</sup> Für manche Societatsvertrage mit zweiseitiger Rapitalbbetheiligung aber nur einseitiger Arbeitobetheiligung ift es zweifelhaft, ob fie ben Commenden

Benn die Handwerkersocietät für ihre Werkstatt ober ihren Laden (bottega, apotheca), die Fabriksocietät für ihr Magazin (kundacus) kontrahirt, überhaupt das gemeinsame Geschäftslokal (stacio) 1344) den Ausgangspunkt bildet, so tritt die Handelsgesellschaft in geschäftlichen Verkert unter dem "ideellen Ladenschild" des Gessellschaftsnamens (Firma) 185) als Gesammtheit auf, nämlich unter dem bürgerlichen Namen eines oder mehrerer Mitglieder, meist des oder der Begründer des "Geschäfts", verdunden mit der die Nennung der übrigen ersparenden Formel: e compagni (et socii), e la sua compagnia (et eius societas) u. dgl. 136). Zu keiner Zeit begegnet in der Prazis (mitunter wohl in der Theorie) romanschen Handelsrechts ein Zweisel an der Statthaftigkeit des Kontrahirens für und wider die übrigen (mit Namen oder unter der abkürzenden Formel

ober ben offenen Handelsgesellschaften zuzuzählen sind, z. B. aus den Jahren 1156—1163: Chartae II. n° 325. 545. 946. 1257. In dem Falle 1284, bei Bonaini III. p. 894, wo sich an der offenen Handelsgesellschaft nicht zweiseln läßt, ift 1 Socius nur mit Kapital, der zweite nur mit "industria" betheiligt. Ebenso anscheinend in dem Falle 1272 (bei Lastig, Z. XXIV. S. 420). Societät zwischen 3 Masern, Cremona 1399 (Arch. stor. N. S. XI. 1. p. 88). Bgl. oben Rot. 114.

<sup>134</sup>a) Dies war besonders wichtig, wenn, wie 3. B. in der arte di calimala, nur eine beschränkte Jahl solcher Geschäftslokalitäten (botteghe u. dgl.) gur Berfügung stand, daßer das Recht auf die dottega besonders geschützt wurde. S. oben Rot. 21a.

<sup>135)</sup> Dben G. 243, pgl. Beber G. 92.

<sup>136)</sup> Die Gesellschaftsstirma ist von alters her, wie noch gegenwärtig, lebigslich abgekürzte Bezeichnung der sämmtlichen (ursprünglich nur der nicht speziell genaunten) Gesellschafter in ihrer Eigenschaft als solcher, eine Kollestivbenennung, nicht der Kame Siner (juristischen) Berson; daß sie "einzelne wichtige Funktionen eines Rechtssubseths erfülle" (Weber S. 8, vgl. auch neuerdings wieder Kunke, Der servus fructuarius des römischen Rechts. 1889. S. 77), ist unersindlich; daß sie nur "später" (Préméry u. A., auch Weber S. 93) nicht mehr die Kamnen aller socii zu enthalten brauchte, widerspricht der Thatsache, daß sogseich im Beginne der modernen Handelsrechtsbildung und vor seber statutarischen Regelung sür und gegen die Gesammtheit unter der abkürzenden Formel konstrahirt wird. S. die solgend konstrahirt wird.

genannten) socii, mag ber Kontrahent selbst Socius ober Faktor ber Societät (f. oben S. 249) sein 137); bie (birekte) Stellvertretung ist

<sup>137)</sup> Rur im römischen Berwaltungsrecht findet fich anscheinend bie abfür: senbe Formel: conductori socio actorive eius, conductor socius actorve eius (häufig in lex metalli Vipascensis [Bruns Mommsen, fontes 5 S. 247 ff.] ngl. lex Malacitana c. 65: praedes socii heredesque eorum iique ad quos ea res pertinebit [eod. G. 147]); auf bie Formel , is (ei), ad quem (quos) ea res pertine(bi)t", welche vielerlei umfaffen fann, habe ich hingewiesen in 3. f. Rechtsgesch. R. F. X. (XXIII.) S. 385. - Dagegen ift es allgemein im mittel: alterlichen Urfundenftyl üblich, nicht immer alle Betheiligten (Bevollmächtigte, Befellichafter, Begunftigte) ju nennen, häufig nur einen ober einige, unter hingufügung bes an fich gang farblofen "und Benoffen" (et socii), 3. B in Geleitsbriefen u. bgl. (Ludolfi, summa dictaminum 1240 ff., [Rodinger S. 495]), fo bag aus biefer Rlaufel allein nicht auf eine Befellichaft, geschweige Sanbelsgesellschaft geschloffen werden barf. Immerhin ift bas in jahlreichen Fällen unzweifelhaft. Man febe 3. B. 1132 Genua (lib. iur. I. nº 31; usaticum nigri bottarii et sociorum eius; 1162 Genua (Chartae II, nº 1189): libr. 35 in indico (3nbigo) oberti lucensis "de societate b. ususmaris"; 1174 Bija (Muller, doc. sulle relaz, no XIV.): Beriprechen Alamanno et Pipino ju jahlen, pro vobis et sociis vestris recipientibus, Bahlreiche Urfunden ber Rreugfahrer (Mftpt. Courtois bei Papa d'Amico, titoli di credito p. 343 ff.) 1190-1192: - et eorum socios, Rafaelem Cattanum et eius societatem; Jacobum de Jhota et eius socios; a me J. de Jhota - pro sociis meis agente; ab Andriolo Conte et eius sociis Pisanis civibus; erga Tornabellum Spinelli et socios suos; erga Joannem de Roscio et eius socios Januenses mercatores; a Conte cum 6 sociis suis; 1240: vobis Lucchino de Suzaro, Lazaro Divinelli vel cuicumque de societate vestra; 1249: Odino Pancia nomine societatis meae. In ben Urfunden 1240, 1287, 1311 u. a. m. (de Mas-Latrie, doc. p. 35 ff. 49. 126) ftipuliren und promittiren X. et socii eius, X. pro se et suis sociis. In Lucchefer Urtunden (Bini p. 36, 130 ff. 352 ff.) finden fich 1250; societas Ugolini Opiti et sociorum; 1273; società Bescori; 1278 società Gerardi; 1283: società degli Ammanati di Pistoja, Ordellini e Cardellini di Lucca; 1284 ftipuliren und quittiren 4 genanute socii per se et omnibus eorum sociis". In ben Marfeiller Urfunden 1248 (notules d'Almaric) finden fich die Klauseln; vobis vel consociis vestris vel cui mandaveritis (4. B. Mr. 88. 92. 101), per me et consocios meos, nomine nostro et consortiorum nostrum (3. B. Nr. 88. 92. 101. 104. 105 u. pièces justificatifs in bibl. de l'école des chartes 1878 nº 5-8) u. bgl. m. In Como finden fich 1281 (stat. p. II. rub. 443 ff.) Guilelmus fratres et socii. Urfunden von Lajajjo 1274: tibi seu Ranugio - vel sociis suis; 1279: 5 Blacentiner de societate Baragatorum de Placentia (Arch. de l'orient latin I. nº 35.

II. nº 2). Urfunden von Jamagusta 1299: Bei Abrechnung unter ben Dit: rhebern ftipuliren begm, promittiren einzelne für fich und bie übrigen nicht genannten: nominibus propriis - dictis nominibus; recipientibus nominibus propriis vestris et nomine Egidii de Canova, insimul sociis (cod. II. nº 17. 18, 123). 1284 erffärt in London Simon Gherardi della compagnia di Messer Thomaso Ispigliati e di Lapo Ughi Spene, er habe Berichreibungen erhalten: per me e per li compagni della vandetta compagnia; es merben ermähnt in Sondon die compagnia de' Mozzi, de Riccomanni (Riccomanno Jacopi e compagni) und es merben bie von einer Befellichaft geichloffenen Lieferungsvertrage auf eine anbere Befellichaft übertragen (Della decima II. p. 324). 1312 fontrahirt Stephanus (de societate Peruzzorum di Florentia) nomine suo et ceterorum sociorum de societate Peruzzorum Ausiahlung an sich aut alteri cuicumque de dicta societate in solidum (App. ai monum. Ravennati ed. Tarlazzi nº 375). Das Statut ber Malerinnung von Siena 1315 bestimmt c. 29: Sat ber Meister compagno uno ovvero più, so soll er bie Berfftatt miethen per se e per li compagni (Gaye, carteggio II, p. 1 ff.), Der Bifaner Wechsel von 1339 (Bonaini III. p. 202) ift ausgeftellt von Barna da Lucca e comp., abreffirt an Bartalo e comp., au Gunften von Landuccio Busdraghi e comp. Bahlreiche Florentiner Gefellschaftsfirmen 1295, 1325 (Giorn, stor. degli arch, Toscani 1857 p. 258, 195), pal, 21 Gefellichaftsfirmen ber arte di Calimala 1300 (bei Filippi p. 51). Morentiner Urfunden 1300 (Gjorn, p. 181); jahlreiche Alorentiner Gesellichaften bestellen einen gemeinsamen Bevollmächtigten und gwar wird für jebe biefer Gefellichaften bie Bollmacht burch einen socius ertheilt: pro se ipso et suis sotiis et quolibet sotiorum sue societatis. - Zahlreiche Benetianische Bantfirmen bes 15. u. 16. Jahrh.'s bei Ferrara, arch. Veneto I., auch Nuova Antologia XVI. p. 184 ff.: meift wird bein namen bingugefügt banco (a, del bancho), j. B. Petrus Superantius (Soranzo) et fratres a bancho, fratres de Garzonibus a bancho, banchus de Garzonibus; auch wird einfach gejagt: bas Saus (cha, b. h. casa) Superantio ober Ciera ober de Garzonibus. - Die ficilianischen Bantfirmen ber gleichen Beit führen häufig ben Bufat et socii, eredi u. bgl. (Cusumano p. 175 ff.). - Derfelbe Gebrauch in Spanien, 3. B. 1311 bie Bar: celoneser Gesellichaft Berrat Serra e la sua companyia (Capmany, memor. II. no 39); in Gubfrantreich, 3. B. Montpellier, mo freilich lauter italienische Gefell= ichaftsfirmen, 1265: Aldebrandus Aldebrandini et Paltonus Deustisalui pro societate domini Rotlandi Borsegioris et Bonaventure Bernardini civium Senensium (Germain, h. du com. I. p. 257); 1287: Odofredus socius societatis Rustigaxiorum suo nomine et nomine sociorum suorum et dicte societatis et Gerardus de Porta socius societatis Gadagnaborum suo nomine et nomine sociorum suorum et dicte societatis (eod. p. 285). -In ben alteren ungebrudten Florentiner Statuten (1324, 1355, 1391 - f. Laftig, 3. XXIV. S. 438. 439. 441) findet fich die Formel: asserendo in ipso contractu - quod faceret id pro se et sociis (suis). Das Statut ber Calimala

hier, gegen römisches wie alteres germanisches 138) Recht, voll anerkannt 139). Wer diese unter der abkurzenden Formel gemeinten Gesellschafter sind, ergibt die Thatsache des gemeinsamen Geschäftsbetriebs 140), Notorietät 141), im Zweiselsfalle die Intitulation der

1301 fennt sogar II. rub. 31 bie (in der Busgarredaftion 1332 I. rub. 29 weggesassene) tügne Hornel: nomine suo et sociorum suorum presentium et futurorum, um dei Aussösing der Geschlächst den Fortbestand des "Gessätät" in der gleichen Riederläfung (apotheca) zu ermöglichen (j. oden S. 244 Rot. 21\*). — Daher sprechen die stat. merc. von Bosogna 1509 rud. 21 (f. 67), vgl. 1550 rud. 22 (f. 74) von: le proprio e usato modo e nome de tale compagnia. — Daher Bartolus in l. 37 D. de stip. serv. (45, 3): — secundum consuetudinem et sere totius Italiae — literis mercatorum unus nominatur nomine proprio et omnes alii nomine appellativo, hoc modo: Titius et socius talis societatis und Baldus zu l. 4 C. si cert. pet. (4. 2) die Zulässigseit der Stipulation eines socius für die Societät mit den Booten bejaht: societas est nomen complexivum et in ipso stipulante repraesentatum et sic ipsa societas praesens videtur. — Bgl. unten Rot. 139. 169.

138) Bgl. oben S. 38. 135.

139) Bu ben meift späteren, von Pertile IV. p. 430 ff. angeführten Statuten s. insbes. Const. usus von Pisa rub. 11 (s. 856): equitati convenire arbitrantes, ut si quis alicui presenti vel absenti dari vel sieri, sive sibi pro alio vel eius nomine aut sibi et alii suerit stipulatus rem et penam petere possit, nisi stipulatio pene in persona suerit stipulatioris concepta—. Hoc constitutum est commune legis et us us. Stat. v. Brešcia 1252 f. 259; 1313 lib. III. c. 189. Lib. stat. von Como 1281 p. I. rub. 263. Ganzauf bem mobernen Standpunst sieht bas tanon. R., insbes. c. 68. 72 de regiur. in VI. (5, 12). Uteber die seelich schwarbene civistificise Dostrin: Buchta, Die Lehre von der Stellvertretung S. 121 ff., aber Baldus, Cons. II. 191 no 2 (ed. Francos. 1589 ff.) ersent boch an: ex consuetudine mercatorum unus socius scribit nomen alterius, freisch sie bas, abusio\*.

Der Notar (von der Gloffe dem servus publicus gleichgeftellt, f. Buchta, 5. 125) ftipulirt beyn. promititirt: nomine quorum interest vel interesit, 3. B. Monum. spect. ad histor, Slavorum meridion. I. n° 160. 251. 292. 442. 443 (1276—1315).

140) Stat. merc. von Biacenza c. 431 (vor 1276): postquam ad banchum, tabullam seu stacionem positus seu constitututus fuerit. Verona stat. dom. merc. III. c. 85: socii palam in eadem stacione. Stat. Mutinae 1327 lib. III. rub. 22 unb Bufat: et intelligantur socii qui in eadem statione vel negotiatione morantur vel mercantur ad invicem. Rev. Statuten von Arezzo (Florent. 1580) II. c. 42: et intelligantur socii qui invicem pro talibus se tractant et publice pro sociis habentur.

Geschäftsbücher 142), boch reicht all bies selbstverstänblich nicht für ben auswärtigen Verkehr aus. Es kommt auf bas bei ber betreffenben Innung ober allenfalls bem Rath ber Stadt geführte Register ber einzelnen Gesellschaft, welches nach Jus ober Abgang stets in Ordnung zu halten ist, bei Vermeibung fortbauernder Haftung der ausgeschiebenen für die auch späteren Gesellschaftsschulben 143); es werden in der Innungsmatrikel auch die socii der Innungsmitglieder ausgeschirt 144); endlich seit dem 14. Jahrh. auch außerhalb der einzelnen Innung allgemeine Gesellschaftsregister angelegt 145).

Die inneren Berhältniffe unterliegen prinzipiell ber freien Bereinbarung 146). Jeboch wird über bas Societätsvermögen, b. i. Grund-

<sup>141)</sup> Palam, publice f. Not. 140, fama publica: Stat. populi von Florenz 1324, 1355 (bei Laftig, Z. XXIV. S. 428 ff. Nach den regole del capitolo des Staatsschuldenweiens von Genua 1303 (dei Cuneo, memorie p. 53) solien die Bantgeschlichaften far pubblicare e tenere assisso nel danco il loro nome e per quel somma vi erano interessati.

<sup>142)</sup> Stat, ber Calimala 1301 II. rub. 43; 1332 I. rub. 84 u. a. m. lleber die Gesellschaftsmarke s. La ftig, Markenrecht S. 110 ff., vgl. S. 121 ff.

<sup>143)</sup> Stat. ber Calimala 1301 II. rub. 41. 43; 1332 I. rub. 84. 86 und bie ungebruckten Florentiner statuta populi 1324, 1355 (bei Laftig, J. XXIV. S. 440.

<sup>144)</sup> La ftig, Florentiner Sanbeloregifter G. 15 ff., insbesonbere G. 27 ff. Bgl. oben G. 241.

<sup>146)</sup> Gesellschaftsverträge, insbes. Florentinische, sind urfundlich erhalten, 3. B. Peruzzi, storia del commercio p. 231 st., (Passerini) Gli Alberti II. p. 14 st., Filippi, arte di calimala p. 179, vgl. oben Rot. 134. Die Mannigsaltigsteit gesellschaftlicher Stipulationen zeigt Pacioli, dist. IX. tr. 1. Bgl. auch Const. usus von Pisa rub. XXII. und Lattes Rot. 61–67.

permogen mit fpaterem, aus periodifchen Bilanggiehungen 147) erficht: lichem Ru: und Abgang (corpus societatis, corpo della s.), besondere Rechnung (Societätsbucher) geführt; es versteht fich bie - bem romiichen Recht unbefannte 147a), bei ber commenda nur vereinzelt und nur im Reime begegnende - Gebundenheit bes von bem freien (Sonber:) But ber Benoffen getrennten Societätsgut für Die Societatszwecke, ber Art, bag fein Genoffe über irgend einen Theil ober irgend ein Stud bes Societätsguts zu Sonderzweden verfügen barf 148); es findet fich endlich, ber umfaffenden Birthichaftsgemeinschaft entipredend, nicht felten bie Ausschließung auch nur möglichen Konfurrengbetriebs burch bas Berbot, für eigene ober für frembe Rechnung Gefchäfte einzugehen bezw. an anderen (wenigstens gleichartigen) Befellichaften fich zu betheiligen 149). Gelbftverftandlich ift die ftatutarisch bei schweren Rechtsnachtheilen eingeschärfte Rechenschaftspflicht ber verwaltenden Gefellichafter 150). Bei Auflösung der Gefellichaft tritt vertragemäßig, fpater gewohnheiterechtlich bezw. ftatutarifch firirt,

<sup>147)</sup> Rach bem Societätsvertrag ber Alberti 1322 alle 2 Jahre. S. übershaupt Beber S. 135 u. Cit., S. 139 ff.

<sup>147°)</sup> Weber S. 8 ff. D. Franden, die Liquidation der offenen Handelsgesellschaft in geschichticher Entwicklung. 1890. S. 32 ff. In derier Gebundenheit liegt nicht, wie Laband, S. XXXI. S. 1 ff. 55 ff. annimmt, ein dem reinen (römischen) Miteigenthum nur hinzulretendes Woment, sondern asche desendenheit betrifft nicht allein die innere, sondern gleichermaßen die daßere Seite des gesellschaftlichen Unternehmend. Die "Gesellschaft" hat freilich nur eine innere Seite, aber das gesellschaftliche Unternehmend. Die "Gesellschaft" hat freilich nur eine innere Seite, aber das gesellschaftliche Unternehmen auch eine äußere. Insofern zutreffend Gierte, die Genossenschaftliche Enternehmen auch eine äußere.

<sup>148)</sup> Wieweit sich die Privatgläubiger des Geseusschafters, insbesondere wenn bei Mißbrauch der Gesellschaftsfirma das Geseusschaftsgut nicht haftete, an desseusschlächtlichen Antheil halten durften — ob erst nach vorgängiger Berichtigung der Gesellschaftsschulden, also mit unbedingtem Vorrecht der Geseusschaftschulder — ift aus den älteren Quellen nicht mit Sicherheit zu entnehmen. Sicher ist dieser Grundsah nur nach späterem Genues, Recht (1.588), während in Placenza und Florenz (Calimala) anscheinend den Privatgläubigern schlechtsin das Absonderungsrecht zustand. S. auch Lattes Not. 56.

<sup>149) 3.</sup> B. Statut ber Calimala 1332 I. rub. 67. 70—72, III. rub. 74, 3um Theil schon 1301 II. rub. 21. 29. 25, III. rub. 39. Bgl. Lattes Not. 65. 150) Lattes Not. 66. 67. D. Francen, die Liquidation S. 51 ff.

Die Ergebniffe ber romanifchen Rechtsbildung. Offene Gesellichaft. 279

ein wesentlich bem heutigen Recht entsprechendes Liquidationsverfahren (151) ein.

Schwieriger ist das Problem der Rechtsstellung nach außen. Zwar was der einzelne Gefellschafter auf seinen alleinigen Namen nimmt, berührt, von besonderen Ausnahmen abgesehen, weder aktiv noch passiv weder die Gefammtheit noch die übrigen Gefellschafter 102); aber die Boraussetzungen und die Rechtsfolgen des Kontrahirens unter der Gesellschaftssirma ließen sich nicht so leicht durch eine einssache Formel lösen. Es handelt sich um zwei Punkte:

a. Unter welchen Boraussetzungen barf ber einzelne Socius bie Gesellschaftssirma mit ber Rechtswirfung brauchen, baß er auch die Gesammtheit bezw. sämmtliche Gesellschafter berechtigt ober je nachdem verpslichtet? Daß diese Besugniß sich, ohne hinzutritt weiterer Momente, gewohnheitsrechtlich von selbst verstanden habe 153), ift für die ältere Zeit ungegründet. Bielmehr wird durchgehends ersordert Bollmacht ober

<sup>151)</sup> Das hat auch für Italien, jedoch nicht vor dem 15. Jahrhundert, D. Franken a. a. D. S. 47 ss. nachgewiesen. Bereits 1284 sindet sich in London ein gewisser Bindo Isquartte compagno di Riccomanni Jacopi e de compagni "che liquerò per la compagnia de Riccomanni" (Della decima II. p. 325).

<sup>152)</sup> Bgl. Not. 137, auch Const. usus von Pija rub. 21 (fol. 882): Si vero aliquam comperam communiter fecerint, communis sit. Quod si suo nomine de communi comperam fecerit, in arbitrio sit (sc. des andern socius) vel partem comperae habere vel suam partem capitalis quod in compera datum fuerit recipere. Stat. de' lanajuoli von Sicna 1292. dist. II. c. 22: contracto del compagno facto per la compagnia —. Stat. di Calimala 1301 II. rub. 9, noch allgemeiner 1332 I. rub. 56 (in sua specialità a suo nome). Florentiner generalis balia 1309, stat. merc. 1320 rub. II.: in quantum socios tangeret; stat. populi 1324 II. rub. 53, 1355 II. rub. 58, 1415 lib. IV. tr. cons. merc. rub. 16 (bie ersten bei Lastig, 3. XXIV. C. 433 st.). Stat. Mutinae 1327 III. 22: pro societate. Stat. von Aregjo II. c. 42: — ex obligatione vel contractu pro (ab?) altero ex sociis celebrato pro dicta societate vel conversis in ea —.

<sup>153)</sup> Beil "personenrechtliche Folge" ber Familiengenossenschaft (später ber Hausgenossenschaft u. f. f.): Lastig, 3. XXIV. S. 445 ff., in Endemann's Hob. I. 331 ("fo ift es positivrechtlich auch von jeher gewesen, nur die romanissirende Dottrin hat sich den bestehenden Sachverhalt anders gurecht gelegt"), Florentimer Handelsregister S. 15; zustimmend Gierte, Genossenschaft

Confens ber übrigen ober Anerkennung ber Schuld als Societätsschuld burch Buchung ober Berwendung in ben gemeinsamen Außen 154).

154) Entgegen ber Musführung Laftig's a. a. D., bag nicht Bollmacht, fonbern Spezialconfens in Frage ftebe, verlangen gerabe bie alteren Quellen balb Bollmacht, balb Confens; ohnehin wiberlegt bie Rothwendigkeit auch nur bes Con: fenfes bie angebliche Unbeschränftheit bes Bermaltungerechts. Daß aber, wie La ftig, bem in ber Sauptfache Deber fich anschließt, auszuführen fucht, bas in Floreng ursprünglich unbeschränkte Berwaltungerecht allmählich utilitatis causa Ginschrän: fungen erfahren habe, wird burch bie Quellen nicht beftätigt, fonbern, fo viel ich febe, miberlegt. Die altefte aller einschlagenben Rlorentinifden ftatutarifden Borfchriften von ficherm Datum, bie bereits 1236 für bie arte di Calimala ergangene Borichrift bes Statuts pon 1301 II. rub. 19 (1332 I. rub. 58), erkennt pringipiell nur bie im Societätsbuch eingetragene Schuld als Societätsschuld an, vgl. II. rub. 8 und hinfichtlich ber Exefution rub. 17 (mit gewiffen Erweiterungen in internationalem Intereffe, welche im Statut 1332 II. rub. 62 fehlen - f. unten Rot. 160). Weiter gelten nach ben unbatirten, also boch späteftens 1301 feft: geftellten Beftimmungen biefes für ben Großhandel wichtigften Florentinischen Statuts II. rub. 20 (bie in einigen Beziehungen etwas untlare Faffung wirb verbeutlicht burch bie Bulgarrebattion 1332 I. rub. 66) im auswärtigen Berfehr als Bertreter ber Gesellicaft nur bie per publicum instrumentum jum procurator generalis ober specialis beftellten Berfonen, und fonnen - von gemiffen Fällen (empfangenen Baaren ober Rredite) abgesehen - nur folche Bertreter eine Societätsichulb begrunden. Der Bufat von 1341 ju I. c. 56 (nicht 64, bei Em. Giudici III. p. 393) enthält nicht, wie Beber S. 137 Rot. 18 meint, Einschränfungen, fonbern Erweiterungen begm. nabere Beftimmung bes Ber: fügungsrechts: E niuno mercantante di questa arte possa obbligare in Firenze o nel distretto la sua compagnia o alcuno compagno della sua compagnia - se non in debiti o cose che fossono scritte nel libro o libri della sua compagnia, o se almeno due o più de' compagni non fossono insieme a tale obbligazione fare, o se non avesse in ciò speciale o generale procurazione e mandato da' suoi compagni. Die von Laftig felbft allegirten ungebruckten altesten Bestimmungen bes Stabtrechts und Bechsler:

S. 424 Rot. 22. Folge ber Hauswirthichaft bezw. Geschäftsgemeinschaft: Weber S. 135; Folge ber Gesammthand: Sohm, Die Deutsche Genossenschaft 1888 (Festgabe für Windscheid) S. 10. 19. 28 s. S. ist indes petitio principii, daß in der Gesammthänderschaft sogar mit koordiniten Mitgliebern schlechtsin sedem Mitglieb das Verwaltungsrecht (Verfügungsrecht) zustehe und unzweiselhaft unrichtig, daß solches Verfügungsrecht sür sich allein persönliche Haftung über das Gemeingut sinaus zu begründen vermöge — vgl. unten S. 288. Daß übrigens auch nach deutsche mehrstellt nicht von selbst des Gemeingutstlich handelnden prinzipiell nicht von selbst verstand, s. Deusler, Institutionen II. S. 258.

Dagegen war freilich bie Bevollmächtigung, auch bie mechfeseitige ber Gefellichafter, von Alters ber fo allgemein üblich 155), bag aus

ftatute von Floreng (1324 begm. 1355: 3. XXIV. S. 439. 447) verlangen für einheimische Geschäfte Manbat ober Confens minbeftens mehrerer Gesellichafter ober Gintragung in bas Befellicaftsbuch; erft in ben ungebrudten Statuten pon 1393 wird anscheinend (sicher in st. populi 1415 lib. IV. tr. consul. merc. rub. XVI.) bavon abgefeben, fofern nur erhellt, bag bie Schuld materiell in ben Bereich ber Gefellichaftsgeschäfte fällt (eod. G. 441). - Das noch altere constit. usus von Bifa (um 1161), welches bie offene Befellichaft im Entwidelungs: ftabium zeigt, geftattet rub. 21 (f. 879 ff.) in ber "fraterna societas" bem einzelnen socius Berfügungen über bas Gemeingut für mehr als feinen Antheil pringipiell nur "alio presente et sciente et non contradicente", ja co wirb, in gemiffen Richtungen, fogar ausbrudlicher Confens ober boch Richtmiber: fpruch innerhalb 3 Tagen verlangt; bag gleichwohl, wie Weber S. 120 meint, ber einzelne Theilhaber auch über fein Conto hinaus mit bem Bermogen Gefchafte zu machen "legitimirt" sei — also boch mit Rechtswirkung nach außen — ift nicht gefagt. Bgl. auch ebenba f. 881 über bie Stellung bes auswarts handelnben socius. Desgleichen ift in ber Societat mehrerer Commendatoren jebe Disposition bes einen ohne Buftimmung bes anbern unterfagt (f. 890, vgl. rub. XXIII. f. 899). — Die stat. domus mercatorum von Berona 1318 III. c. 85 verlangen jur Begrundung ber Solibarhaft minbeftens ftillichmeigenben Confens ber übrigen Socien ober (unb?) ausbrudliches Bablungsperfprechen berfelben; nec praejudicet etiam stando in statione et essendo socius palam: dummodo non esset praesens cum socio ad accipiendam mercandariam et non promitteret de solvendo eam (es haften nicht, wie Beber G. 90. 91 meint, ichlechthin bie am gemeinschaftlichen Auftreten nach außen betheiligten Berfonen). Daber auch bie 3bentifizirung bes unzweifelhaft nur vollmachtsgemäß hanbelnben factor und bes socius (f. oben Not. 51 - basu insbef. Stat. de' mercat, di Bologna 1509 rub. 15), und als fich für bie Mitglieber ber offenen Gefellichaft bas Bringip ber pringipiell felbftverftanblichen Bertretungsmacht ausgebilbet batte (Rot. 156), die Scheidung ber socii von ben factores, g. B. stat, von Aregio 1580 III. c. 42: factores tamen dictos socios non possint obligare nisi quatenus eis mandatum fuerit. Die großen Gefellichaften, j. B. ber Gienefen, Lucchefen, Placentiner, Florentiner, haben meift einen ober mehrere in ber Beimath verbleibenbe Direftoren (governatori, capi, maestri), mährend die übrigen bevollmächtigten Mitglieder fich gleich anderen "Fattoren" (f. Rot. 51) auf ben Meffen und fonft umberreifend wie in ben auswärtigen Rieberlaffungen bewegen. G. auch Beber S. 39. Noch Alexander Tartagnus (de Imola) + 1477, verneint consil. V. nº 139 bie Solibarhaftung (ungeachtet ber Gintragung bes Geichafts in bas Societatsbuch), fofern nicht vollmachtsgemäß nomine societatis ton: trahirt ift.

biefer Bildung der spätere unzweifelhafte Gewohnheitsrechtsfat, welcher in der Form präsumtiver wechselseitiger praepositio institoria seinen freilich nur annähernd (f. unten Not. 172) zutreffenden Ausdruck findet, hat bervorgehen können 158).

<sup>155)</sup> In bem Genuesischen Societatepertrag 1248 (Ch. II. nº 1881) erthei: len zwei socii einander gegenseitig Generalvollmacht. In ben Marfeiller Urtun: ben 1248 (Almaric) Rr. 115. 116 ertheilen von 3 Gefellichaftern bie beiben erften bem britten und ber erfte bem zweiten Generalvollmacht. 1281 wird in Como Guilelmus de Bagiana jum sindicus omnium suorum sociorum beftellt (Stat. II. rub. 443 ff.). In ber Epprifchen Urfunde ((Arch. de l'orient latin II. nº 2. 3) 1299 beftellen zwei Mitrheber fich gegenseitig zum nuncius und procurator in allen Schiffsfachen; besgleichen 2 anbere (eod. Rr. 24. 25); bafelbft Rr. 98 heißt es: ego nomine meo promitto et nomine Lanfranchini de Lavania socii mei, cuius procurator sum - in solidum; Ausjahlung foll erfolgen an einen ber socii, welcher fich burch Borgeigung ber Bollmacht (instrumentum procure) legitimirt. (Daß fich in dieser Sammlung "circa 100 solcher Urfunden" befinden - Beber G. 94 Rot. 71 - ift ein Berfeben.) - 1279 beschweren fich bie gardes ber Champagnermeffen barüber, bag bie Florentiner Behorbe nicht auch die bortigen socii bes Lapus Rustichi de Florentia jur Bahlung ber auf ber Champagnermeffe fontrabirten Schuld anhalten (val. oben 6. 231 ff.). Die Beschwerde wird bamit motivirt, baß biefe socii (Bartholus et Grifus fratres u. f. f.) ben Lapus Rustichi in einem Notariatsinftrument "pro ipsis ipsorumque societatis totius nomine constituerunt in solidum quislibet eorum actorem et nuntium specialem negotiorumque gestorem, baher mußte jeber socius in solidum erequirt merben. (Giorn. stor. degli arch, Tose, 1857 p. 251.) Die Urfunde ergibt nicht, wie Beber S. 130 meint, baß icon bamale in Floren; bie Golibarhaftung ber socii anerkannter Grundfat war, benn es handelt fich nicht um Florentinisches, sondern um bas Recht ber Champagnermeffen - f. unten Rot. 160; ebenfo menig liegt barin eine Bermerthung "romaniftifcher Inftitorats Ronftruftion", noch wird die Bollmachtsurfunde lediglich "als 3bentitäts: und Legitimationenachweis" angeführt, vielmehr wird bie Saftung ber übrigen socii barauf gestüht, baß ber tontrabirenbe socius von ihnen Boll: macht gehabt habe, auch fie zu obligiren. - Gine andere Form ber Begrundung ber Solibarhaft mar, baß einer ber socii fur ben (bie) anbern ober baß fie wechselseitig für einander Burgicaft leifteten, 3. B. Die Balermitaner Urfunden 1337 (bei Cusumano p. 94, 95, 162), namentlich im Bantvertehr mit ftrengen Rechtswirfungen üblich, baber bie Formel "fideiussit ut bancus".

<sup>156)</sup> Schon nach stat. dom. merc. Veronae II. c. 33 vertritt ber socius gefehlich ben socius im Handelsgericht; nach stat. Mutinae 1327 III. 22: socii pro sociis possunt petere. Noch allgemeiner Statuten von Spalato 1312 III.

b. In welchem Umfang werben burch das verbindende Rechtsgeschäft die übrigen Gesellschafter obligirt? Selbstverständlich hastet für die gültige Gesellschaftsschuld das Gesellschaftsgut und insoweit jeder Gesellschafter in solidum. Dagegen daß darüber hinaus die

c. 123, Stat. della corte de' mercanti pon Lucca 1376 II, rub. 9, Stat. merc. von Floreng 1393 II. c. 26 (fammtlich bei Laftig, 3. XXIV. S. 446. 441), Stat. populi 1415 IV. tr. cons. mercat. rub. 16. Die Stat. de' mercat. von Bologna 1509 rub. XV. (u. 1550 rub. XV.) ftatuiren bie Golibarhaftung ber socii für einander mit pringipieller Ausnahme ber Rreditgeichafte; Die Bufate von 1607 (Pandini p. 46) verlangen, baß Beidranfungen ber prajumtiven gefetlichen Bollmacht registrirt werben. Stat, von Aregio 1582 II. rub. 42. Die Statuta Massae 1591 III. c. 77 verwerthen biefe Brafumtion bezw. Gittion fogar fur bie societas fraterna: - quicquid cum uno ex fratribus - factum, gestum vel contractum fuerit, valeat ac si cum omnibus factum esset, et eorum quilibet intelligatur habere sufficiens mandatum et validum ad agendum, defendendum, solvendum, exigendum et faciendum omnes actus necessarios et opportunos pro negociis familiae. -- Dagegen verbalt fich die civiliftifche Doftrin und Braris gegen biefen neuen Gruubfat fprobe. Gie geht überall bavon aus, bag nur bann bie übrigen socii burch bie Sandlungen eines socius obligirt werden, falls letterer ein Mandat ber ersteren bat, beren institor ift; freilich wird bies angenommen icon bann, wenn bie socii thatfachlich für einander handeln, insbesondere falls balb ber Gine balb ber Andere bie Befell: icaftegeichafte beforgt. Dies ift ber Rern ber Ausführungen von Bartolus, insbef. zu l. 9 D. de duob. reis, quaest. 7 ("invicem institores praepositi"), ugl. ju l. C. si cert. pet, nº 1 u. ju l. 4, 37 D. de stipul. servor.; besgleichen bes Baldus, insbef. consil. V. nº 125 (ed. Francof. 1589 ff.), we both nur ber Societatsfonde obligirt wird (corpus societatis und badurch jeder pro parte sua in societate), inebef. V. nº 262 (falle jeber bem Gefchaft gang porfteht alter alterum fecit institurem). Durchaus an biefe folieft fich Petrus de Ubaldis (1350 ff.). tr. de duobus fratribus pars IX an unb noch Straccha de contract, mercator, nº 13 ff. Bgl. Not. 154 n. E. Auch die decisiones rotae Genuae, insbef, dec. 7. 14. 39. 46 gehen nicht weiter (3. B. dec. 7 no 10: quicquid scribitur — ab uno ex eis, habente facultatem nomen societatis expendendi, dicitur scriptum ab ipso corpore seu societate; in ber be: rühmten dec. 14 wird icharf hervorgehoben, baß biefe facultas fich nicht von felbft verfteht. Erft in ber fpateren Dottrin, 3. B. de Luca, de camb. disc. 29 nº 3. 4 u. A. verfteht fich bie allgemeine Inftitoratsprafumtion für alle Mitglieder der offenen Sandelsgesellichaft. Bgl. Troplong, contr. de société nº 362, auch Endemann, Studien I. G. 389 ff. und über die frangoj. Doftrin bes 16. Jahrh.'s: Massé, le droit commerc. (éd. 3) III. nº 1943.

Socien auch mit ihrer Person und ihrem Sondergut, somit nicht nur solidarisch, sondern auch unbeschränkt haften 1873, versteht sich keineswegs von selbst, ist sogar für Italien nicht allgemein nache weisbar 1883 und mag zwar in einzelnen, insbesondere longobardischen Gegenden Italiens aus ursprünglich allgemeiner Güter: und Schuldens Gemeinschaft der primitiven Familienwirthschaft im Interesse den Dandelsverkehrs herübergenommen sein 1884, im Uebrigen aber in der allgemeinen Uebung der Ausbedingung solidarischer Daftung 1886,

<sup>157)</sup> Solidarische und unbeschränfte (illimitirte) haftung find strenge zu icheiden; meine Ausstührungen in 3. XXVII. S. 35 ff.

<sup>158) 3</sup>m Bifanifchen Statutarrecht findet fich ber Grundfat nicht ausgesprochen (ber Grund, baß bas const. usus teine zwingenden Rormen enthalte - f. Weber S. 99. 121 ff. - ift um fo meniger einleuchtenb, als bie unbeschränfte Saftung ber Banbelsgesellichafter ficher urfprunglich nicht absolutes Recht mar); in Spanien greift fogar bas rein romifche Recht burch (Beber G. 68). Dagegen bilbet er bie Regel bes italienischen Statutarrechts (bie Rachweisungen bei Lattes Rot. 53 ff., Laftig, 3. XXIV. G. 433 ff. - vgl. auch Rot. 156). Die altefte batirte Bor: fchrift findet fich im stat. merc. von Biacenza c. 431 (vor 1276); bemnächst stat. de' lanajuoli von Siena dist. II. c. 22, Stat. ber Calimala 1301 II. rub. 8. 17, stat. civ. Luccae 1308 IV. rub. 45, 46 (capitula mercatorum) u. f. f. Für Benedig f. Rot. 145 n. E. Befonbers icharf Stat. von Aregjo II. c. 42. In Genua gewohnheitsrechtlich: Dec. rotae Genuae 46 nº 3 ff.: secus vero quod ad extraneos creditores cum dicta societate contrahentes, qui procul dubio habent quemlibet socium (sociorum?), quorum nomen expressum est, obligatum et hoc procedit potius ex consuetudine mercatoria quam de jure: usu enim in civitate Genuae receptum est, quod socii expendentes nomen insimul tenenter contrahentibus secum in solidum, vgl. dec. 97 nº 1 ff., dec. 161 nº 8, dec. 3 nº 43, dec. 15. 46 u. a. m. Soldes Gewohnheitsrecht murbe icon ju Bartolus Beit behauptet, mar aber noch nicht allgemein burchgebrungen, f. Bartolus ad l. 9 D. de duob. reis q. 7 nº 9; über Baldus f. Rot. 156; auch Petrus de Ancharano (14. 3ahrb.) consil. no 332 verneint, daß durch ftatthaften Gebrauch bes signum societatis burch 1 socius die übrigen über bas Societätsgut (corpus societatis) hinaus verpflichtet werben.

<sup>158</sup>a) G. unten G. 288.

<sup>159)</sup> Dies Moment wird, gegen Laftig, von Beber S. 94. 95 zwar hervorgehoben, aber weitaus unterfcäut; baß insbesondere die Rotariatsinstrumente gerade das Selbstverständliche besonders aussführlich feststellen, ist keineswegs richtig und wird durch den sturilen Fall Not. 73 nicht erwiesen. Daß von mehreren Schuldnern, desgl. von dem gemeinsamen Bevollmächigten berselben gerade im

vielleicht auch in bem insoweit aufrechterhaltenen Repressaliensystem 160) wurzeln.

Burudzumeisen ift fo ber mit fehr icheinbaren Grunben vertretene Bersuch, die romanische Hanbelsgesellschaft ichlechthin und aus-

Gelbverfehr bie Solibarhaft in ber Regel promittirt murbe, ergeben bie fo michtigen, für bie gange mittelafterliche Braris maggebenben Formulare bei Rolandinus, summa artis notariae p. I. c. III. a. a. D., 3. B. für Dar: leben. Bechfel, rudftanbigen Raufpreis u. bal.; übliche Formel: unusquisque ipsorum principaliter et in solidum sine aliqua exceptione iuris vel facti (befonbers hervorgehoben werben meift bas benef. divisionis, excussionis u. bal.); auch bei Durantis, spec. iuris lib. IV. part. IV. a. v. D. Dem entspricht bie Bragis, 3. B. 12. Jahrh.: Chartae nº 310-312. 453. 751. 755. 801 u. f. f.; 13. 3ahrh.: Urf. bei Blancard (Almaric) II. nº 372, 600, 639, Arch. de l'orient latin II. nº 98 (1299), Florentiner Frachtvertrag 1296 (Giorn. stor. degli arch. Toscani 1857 p. 173 ff.) u. ungablige andere. Ueber bie fpatere Beit f. Masse, le droit comm. (3 éd.) III. nº 1913 ff. Daß überhaupt im Mittelalter gang allgemein bie Solibarbaftung mehrere Sanbelsichulbner nach Gewohnheitsrecht bestanden habe, ift eine grundlose Behauptung Fremery's, études p. 21 ff. und Rodière's, de la solidarité, Paris 1852, p. 175 ff., auch Biener, Bechielrechtl. Abh. S. 350; auch bie ja erft ber Mitte bes 16. Jahrh.'s angehörigen decisiones rotae Genuae fprechen nur von Schulben ber unter gemeinsamer Firma handelnden (nomen, sc. societatis, insimul expendentes) Gefellichafter. Bgl. auch Masse a. a. D. III. no 1911 ff., welcher freilich, noch grundlofer, bie Solibarhaft ber Befellichafter auf Die angebliche juriftifche Berfonlichkeit ber Sanbelsgesellichaft (nº 1940) gründet - f. unten Rot. 173.

160) Dben S. 121 ff. In diesem wurzelt vielleicht der schon 1303 bezeugte Grundsat der Champagnermessen: De consuetudine Campanie socius seu kautor (l. kactor) alicujus societatis eandem societatem et ipsius societatis mercatores et eorum dona potest efficaciter obligare (Olim. ed. Beugnot III. p. 124); desgleichen coustumes, stille et usaiges (bei Bourquelot II. p. 350): — car il (der compagnon) oblige tous leurs (der compagnons) diens pour cause de l'administration qu'il a et qu'il souffre (? semble) avoir, et plus, se aulcun des compagnons se doute en franchise ou destourne ses diens ou les diens de sa compagnye, il est [obligé] et tout li antre compagnon qui paravant celle suite ou tel destournement des diens n'estoient obligez en corps et en diens par la coustume, stille et usaige des soires notoires — s. den Rot. 155. Daraus deutet auch der im Statut der Calimala 1301 II. rud. 17 entsaltene Grundsaft, daß für a uswärtige Geschäfte die Eresution gegen die Gesellschafter auch dann statssindet, wenn die Schuld nicht im Societätisduch eingetragen ist, noch eine notarielse Sollmacht vortieat.

schließlich auf ben germanischen Familien- ober auch nur auf ben Saus-Berband ber Genoffen zu baffren. Allerbings findet fich auch im langobarbifchen Stalien eine primitiven Buftanben entfproffene, auf germanischer Burgel beruhende, als Broduktions: und Ronfumtions-Gemeinschaft geordnete Besammtwirthichaft ber in ungetheiltem Besit gusammenlebenden Familie 161), vornehmlich 162) bie fortgefette Erbengemeinschaft (Ganerbicaft) ber ermerbsfähigen Beichmifter (Bruber) und beren Abkommlinge. Bu biefer Geweinschaft wird in gemiffem Dage auch bas freie Gefinde gerechnet, mabrend fonstigen Blutsfremben urfprünglich nur vermöge fünftlicher Berbrüberung (affratatio) Zugang gewährt wird 163). In biefer anscheinend 163a) allgemeinen Guter: und Schulden: Gemeinschaft, welche pringiviell fein Conbergut noch An- ober Abrechnung fennt 164), verfteht fich die unbeschränfte und Solidarhaftung aller Mitglieder fowohl für Deliftefculben wie für Bertragefdulben, auch ohne Bollmacht, Confens u. bgl. Indem jedoch biefe primitive Familienhauswirthichaft fich ben Spetulationsgeschäften ber Induftrie und bes Sandels zuwendete, mußte die Gemeinschaft fich auf ein engeres Gebiet beichränken, zugleich eine ftarke Annäherung an die immer mehr zur Bewerbshandelsgesellichaft ausgebildete freie Societat stattfinden 165).

<sup>161)</sup> Lastig u. insbes. Weber a. a. D. Lattes p. 123—125 (Statuten von Mailand, Cremona, Piacenza, Bredcia, Bergamo, Modena, Siena. Florenz). Ueber Frankreich f. schon Troplong, du contrat de société présace p. 12 ff.

<sup>162)</sup> Ob hierhin auch die Gemeinschaft zwischen dem Bater und den noch unabgetheilten Kindern gehört, welche in den Quellen mit der societas fratrum (fraterna societas) zusammengestellt wird — Weber S. 73 ff. — ift nicht unz zweiselhaft: Pappenheim, 3. XXXVII. S. 256 ff. Interessant ist die Ordenung der Societät unter den Kindern durch Berftigung des Baters: const. usus von Bisa rub. 21. Bgl. Weber S. 121 ff.

<sup>163)</sup> Oben G. 134.

<sup>163\*)</sup> Diese auch nur für das langobarbische Recht noch keineswegs völlig aufgehellte Raterie kann an bieser Stelle nicht erörtert werben.

<sup>164)</sup> Mobifitationen bereits im alteren und fpateren langobarbischen Recht, besgleichen in Bija: Beber S. 45 ff. 85 ff. 114.

<sup>165)</sup> Commenda mit beiberseitiger Kapitalbetheiligung (oben S. 260 ff.) ist nicht die Quelle der offenen Handelsgesellschaft. Aber der Uebergang ist doch 3. B. im const. usus von Pisa. insbes. rub. XXII., de societate inter extra-

So tritt uns seit dem 13. Jahrh. die häusliche Kapitalse und Arbeitsverbindung als bloße Geschäftsgemeinschaft (räumlich von Laden, Werkstatt, Wagazin, Komptoir) entgegen; in diese beschränkte Mobiliarund Errungenschaftsgemeinschaft fallen weder die Immobilien, noch die nicht dem betreffenden Gewerbe angehörigen Gewinne, Berluste und Schulde Posten 1669). Thatsächlich wiegt zwar noch immer das Famisliendand vor 1677) — daher in den Statuten und der Voktrin noch immer die societas fratrum den Ausgangspunkt bildet — allein rechtlich ist es der Societätsvertrag 1689 nebst sonstigen voluntaren Akten (Consens, Bollmacht u. dyl.), auf welchem wie die Entstehung, sowesentlich der Umfang der Rechte und Pflichen beruhen. Das Gessellschaftsgut ist noch immer ohne äußerliche Luotentheilung nach Art des Familienguts gestaltet, aber die Scheidung besselben von dem Sonderzut der Gesellschaft, der Gesellschaftsschulden von dem

neos facta, erkennbar und es finden sich bereits in den Genuesischen Urkunden des 12. Jahrh.'s Societäten, welche schwer von der offenen Handelsgesellschaft zu schieden sind. S. oben Not. 114.

<sup>166)</sup> Beber S. 52 ff. 82 ff. Spezialisitung sogar bes allein in die Societät sallenben Geschäftszweiges, 3. B. in ben Registereinträgen, f. Laftig, Florentiner Handelsregister S. 30.

<sup>167)</sup> Aus bem Familienbande swifden ben Gefellichaftsmitgliebern erklart fich ber in biesen Gesellschaftern lebenbig wirkenbe Kamiliengeift (f. schön Leon Battista Alberti über bas große Saus ber Alberti: [Passerini] Gli Alberti I. p. 17) und die lange Dauer biefer Geschäftshäuser bezw. Firmen (von häufig 100 und mehr Jahren, f. bas Berzeichniß ber Societaten ber arte di calimala bei Filippi p. 192 ff., 3. 3. Alberti 1401-1535, Soderini 1403-1525, Strozzi 1404-1573 u. v. a.). Allein von Alters ber affociiren fich Bersonen verschiebener Familien (Filippi p. 51), wie auch die auf uns gelangten Gocietatsvertrage (f. Rot. 146) u. Regifter (f. La ftig, Florentiner Banbeloregifter, insbesonbere S. 22 ff. und Martenrecht S. 175 ff.) zeigen. Go hat bie Gefellichaft ber Alberti 1322 4 hauptgesellichafter: Alberti, Neri, Charoccio und Duccio, baju 3 Sohne bes Alberti u. 2 Sohne bes Neri, welche in die ichon früher beftandene Befellichaft aufgenommen werben; bie Gefellschaft ber Peruzzi hat 1319 8 Ditglieber aus bem hause Peruzzi, 2 aus bem hause Baroncelli, 6 aus anbern Saufern; biefelbe Gefellichaft hat 1839 11 Mitglieder aus bem Saufe Peruzzi, 3 aus bem Saufe Baroncelli, 2 aus bent Saufe Soderini, 4 aus anbern Saufern; von ben 18 Mitgliedern ber Gesellschaft ber Accaiuoli 1340 gehören 14 biefer Familie an u. f. f.

<sup>168)</sup> Butreffend Beber S. 79 ff. 134.

ichulben wird durch den längst herkömmlichen Societätsnamen (Firma) bewirkt 169). Daß für die Gesellschaftsschulden über das Gesellschaftssvermögen hinaus die einzelnen Gesellschafter mit Person und Sondergut haften, kann somit nicht Ausstuß einer nicht mehr bestehenden allgemeinen Schuldengemeinschaft der alten Hauswirthschaft sein 170) und tritt, wie gezeigt, gerade in den frühesten statutarischen Quellen nicht als selbstverständliche Rechtsolge der gesellschaftlichen Berbindung ein. Vielmehr ist die Tendenz unverkennbar, das dem modernen Bewußtsein schon entschwindende alte Recht in gewissem Umfange auf neuer Grundlage setzuhalten.

Der Grundsat ber folibaren und unbeschränkten haftung aller Gefellschafter läßt sich auch weber als Rechtsfolge ber germanischen Gesammthanb 171), noch als Aussluß ber allerbings üblichen, später gewohnheitsrechtlichen wechselseitigen Bevollmächtigung 172) bezeichnen.

<sup>169)</sup> Oben S. 273 ff. In gleicher Weise sungirte das signum societatis. S. insbes. das consilium des Petrus Ancharanus dei Dietzel a. a. D. S. 256 ff. Ig. Baldus, cons. 448 verb. 277. Daß ursprünglich der Rame aller Gesellschaften die Societätssirma bitdete, wie z. B. Fréméry p. 89, Massé III. n° 1947 annehmen, ist völlig grundloß (s. oben Rot. 136. 137), nicht minder, daß die Firma N. & Co. ursprünglich die Kommanditgesellschaft bezeichnete (Fréméry p. 39 ff. — s. richtig schon Troplong, contrat de société n° 361 ff.). Reben dem Gemeinschaftsgut (corpus societatis — Rapitalsonto der Gesellschafter) und dem reinen Sondergut außerhalb der Societät sindet sich auch gesellschaftliches Spezialsonto: a deposito, commenda u. dgl. Weder S. 143.

<sup>170)</sup> Richtig icon Bagner, handbuch bes Seerechts I. S. 13 Rot. 21. Dies ertennt auch Beber S. 64. 66 an. Will Sohm, Die Deutsche Genoffensichaft S. 23 bas Gegentheil sagen?

<sup>171)</sup> S. Kunşe, 3. VI. S. 208 ff. u. A. Denn die Solidarhaftung tritt ein, auch wenn nur ein socius für die übrigen kontrahirt. Das ist jedenfalls nicht mehr die germanische "Gesammthand" (vgl. 3. B. Deuster Institutionen I. S. 223 ff. II. S. 258 ff.); ob man die von römischrechtlichen Prinzipien und neuerem Gewohnheitsrecht wesentlich mitbeherrschte Solidarität noch unter den etwa fortgebildeten germanischen Begriff stellen darf, ist mehr als zweiselhaft.

<sup>172)</sup> Die Solidarhaftung tritt ein, auch wenn alle socii zusammen fontrahiren, während die institutische Solidarhaft auf dem Prinzip beruht, daß die einheitlich sontrahirte Schuld auf allen Interessenten ganz lastet: ne in plures adversarios distringatur qui cum uno contraxerit. 1. 1 § 25. 1. 2. 3. D. de exerc. act. (14, 1). 1. 13 § 2 D. de instit. act. (14, 3). Daher im römischen

Richt minder verfehlt find bie Berfuche ber alteren civiliftischen Burisprudeng 173), bas unverstandene, auf germanischer Burgel berubende gebundene Miteigenthum am Societätsgut unter die Formel einer Berfonificirung von Societätsgut ober gar von Societat gu preffen ober boch bie aus biefer Gebundenheit entspringenden Rechte ber Gefellichafter und Gefellichaftsgläubiger burch Brivilegien ju erflaren. Wenn endlich bie nicht aus ber Familie hervorgegangene rein voluntare Sanbelsgesellichaft nach ber Uebung bes Berkehrs gu bem gleichen praftischen Ergebniß wie die ursprüngliche Familiengefellschaft gelangt ift 174), fo tann bas treibenbe moberne Brin-

Sinne gang richtig, aber felbftverftanblich gegen bas Gewohnheitsrecht, Die von Beber G. 154 ff. getabelten Enticheibungen ber Braftifer: Bartolus, Petrus de Ubaldis, Carpano u. A.

<sup>173)</sup> So j. B. fcon Bartholomaeus da Saliceto († 1412) ad l. 9 C. de comp.; Baldus, consilia V. 125: "corpus societatis"; dec. rotae Genuae 7 nº 9 ff. (corpus mysticum ex pluris nominibus conflatum) u. a. m. Indeffen ift aus bergleichen Formulirungen teineswegs, mit ben frangofischen (Fremery, Troplong, Masse u. a.) und beutichen Schriftftellern (Enbemann u. a.) auf eine wirkliche Personfitation ju schließen. "Corpus societatis" bezeichnet in der Regel nur das gesonderte Gesellichaftsvermögen, nicht eine juriftische Perfonlichfeit; mit bem Mus: brud ,corpus mysticum" mar man fehr freigebig, um eine irgendmie als Besammtheit ausgezeichnete Bersonenmehrheit zu bezeichnen; Die rota Genuae will nur fagen, bag mit bem Ausbrud societas ber Gesammtname (Die Rollettivfirma) der Gefellichafter bezeichnet werbe. Wie weit insbef. Baldus von einer wirklichen Berjonifitation ber offenen Sandelsgesellichaft entfernt mar, zeigt beffen pringipielle Erörterung ju tit. C. pro socio (IV, 37) procem. nº 7 ff., wo icharf zwischen Ror: poration (collegium) und Sandelsgesellichaft mit ihrem Gesammtnamen geschieben wird. Bgl. auch Dietel a. a. D. S. 255 ff. 273 ff. Rrafnopolsti, in Grünhuts 3. VIII. C. 58 Rot. 10. Gierte, Genoffenichafterecht III. C. 424. Rot. 23.

<sup>174)</sup> So die gemeinrechtliche Praxis bes 16. Jahrh.'s (f. namentlich Rot. 157a). und banach Stat. von Genua 1588/9 IV. c. 12: Socii sive participes societatis seu rationis (ber Firma) quorum nomen in ea expenditur, teneantur in solidum pro omnibus gestis et erga omnes et singulos creditores rationis seu societatis. "Nomen expendere" findet aber ftatt nicht blos für die in ber Firma genannten, fonbern für alle in berfelben begriffenen socii (dec. rotae Gen. 39 nº 9; cum sub eius nomine expresso vel tacito sit contractum), mas bann freilich, als auch bie Rommanbitgefellichaft eine Firma erhiclt, die Nothwendigfeit icharferer Scheidung bezw. Feftstellung hervorrief, Goldichmibt, Sanbbuch bes Sanbelsrechts. I. 3. Auft.

zip, welches die spätere europäische Entwidelung bedingt 1.75), wesentlich nur in der von Hauswirthschaft u. dgl. losgelösten Firmengemeinschaft und der prinzipiell für jeden Gesellschafter gewohnsheitsrechtlich anerkannten Befugniß zum verbindenden Gebrauch der gemeinsamen Firma gefunden werden. —

3. Kapitalvereine mit prinzipiell vererblichen und veräußerlichen Antheilen und bem Grundsat der Mehrheitsentscheidung in Gestalt von Realgenossenschaften: Gewerkschaften und Pfännerschaften, Mühlengenossenschaften, Rhebereien, begegnen, wie in den germanischen, so auch in den romanischen Ländern<sup>176</sup>); indessen hat nicht von ihnen der Aktienverein seinen Ausgang genommen. Denn in allen diesen Realgenossenschaften bildet der Eigenthumsantheil des Einzelnen, wenn überhaupt, doch nur in dem Sinne die Haftungsgrenze, daß der einzelne Genossen durch bessen Aufgabe (Abandon) zu Gunsten der übrigen Genossen ber weiteren Beitrags (Juschuße, Zubußes)Pflicht entzieht. Ebenso wenig erscheint der Aktienverein als "modifizirte" commenda 1<sup>177</sup>), wenngleich der in der commenda durchgeführte Grundsigt beschrimikter Betheiligung als ein allgemeines treibendes Prinzip der Nechtsentwickelung anzuertennen ist. Desgleichen ist nicht ersichtlich, daß die vielleicht aus dem Alterthum 1<sup>28</sup>) überkommenen Steuerpachtgesellschaften, welche, bei dem

wie denn auch die spätere italienische Dottrin und Brazis keineswegs über die illimitirte Haftung der Socien einig war: Enddemann I. S. 395 ff. Byl. Weber S. 153 ff., welcher auch die richtigen Zolgerungen zieht. Daß es sich in der Dottrin nicht um socii operae im Gegenschy zu socii pecuniae handelt, wie Endsemann, Studien I. S. 393 ff. ausführt, hat Lastig, Z. XXIV. S. 391 ff. gezeigt.

<sup>175)</sup> Diese nimmt ihren Ausgang von der Pragis u. Dottrin bes 16. Jahrhunderts und bem Genuesiichen Recht.

<sup>176)</sup> Im Magemeinen Gierke, Genossenschaft I. S. 439 ff. 465 ff. III. S. 821 ff. Achenbach, Das gemeine Deutsche Bergerecht I. S. 283 ff. Henster, Instit. I. S. 293 ff. 301 ff. (auch "Gehöserschaften"); über Italien durftige Notizen bei Pertile IV. p. 641, Lattes p. 162, Vincens, histoire de Genes III. p. 36; über Frankreich: Troplong, contrat de société, présace p. 24. 25 u. n° 971. Ueber die Rhederei i. unten § 11.

<sup>177)</sup> So Fréméry, études p. 54 ff. Fid, Z. V. S. 9 ff. Renaud, Das Recht ber Aftiengeielischaften, 2. Aufl., stellt zwar die commenda dar, verneint aber mit Recht beren direkten Sinfluß auf die Entstehung der Attienvereine: S. 11 ff. 20.

<sup>178)</sup> Oben G. 61. 71.

auch in ben romanischen Ländern allgemein herrschenden System der indirekten Abgabenerhebung 179), die erforderlichen großen Kapitalien nur durch Betheiligung zahlreicher Personen aufzubringen vermochten, als solche auf dem Fuße des Aktienvereins organisirt waren, odwohl auch hier, wie schon bei den römischen societas publicanorum, anscheinend gleiche, jedenfalls veräußerliche und vererbliche Antheile vorgestommen sind 180). Endlich hat das kanonische Jinsverbot so wenig die Bildung wahrer Aktienvereine gefördert 181) als verhindert 1829, wiesenschr ruht deren Ursprung gerade in verzinslichen Anlehen, aber verbunden mit dem System der indirekten Abgabenerhebung, der Abgabenpacht, oder, wie sie nach gleichsalls antikem Vorbild genannt wird, des Abgabenkauß (e ompera) 183).

Schon früh nämlich erforberte bas burch Kriegszüge wie burch anderweitige wirthschaftliche Aufgaben hervorgerufene Kapitalsbedürfniß der italienischen Staaten und Gemeinden die Aufnahme großer

<sup>179)</sup> Neber Genua f. Rot. 190, auch Serra IV. p. 249 ff.; für Lucca: Bongi, invent. del R. archivio di Lucca II. p. 21 ff. 34 ff. 192 ff. Bgl. übershaupt Pertile II. p. 523 ff. 922 ff.

<sup>180)</sup> So jedenfalls 16. Jahrh, in dem berühmten Fall der dec, rotae Genuae (nicht Straccha, wie Nenaud S. 23 ff. konfequent schreibt) 14 Nr. 5 ff. 133. Ob in diesen und ähnlichen Fällen eine Haftung über den Antheil hinaus nicht bestand, bedarf noch näherer Untersuchung; jedenfalls waren um die Mitte des 16. Jahrh. s vorlängst wahre Attienvereine ausgebildet.

<sup>181)</sup> Go Renaub a. a. D. G. 21.

<sup>182)</sup> So Endemann, Handelsrecht § 55 (4. Aufl. § 60), Studien I. S. 371 ff. 433 ff. Endemann, welcher, wie schon Fick, Z. V. S. 40 ff. u. a. m., richtig in den, fälschlich mit dem Ramen "Banken" bezeichneten italienischen montes den Zusammenhang mit den Attiengesellschaften erkennt, behauptet gleichwohl, daß diese montes nur Rothbehesse gegenüber dem Bucherrecht geweses feien, und daß der "Nebergang zur vollen Gesellschaftssorm sich erst sein dem Bruch mit den kanonischen Ansichten (in Holland und England) gewinnen sieß". Und wenn sicherlich die Gründung der heutigen Attienvereine nicht, wie Endemann I. S. 373 behauptet, "die Aufnahme eines Tartehns bei dem Austitungegen Dividendenbetheiligung" ift, so bildet gerade dies, was E. für das Mittelatter für unmöglich erklätt, das haratteristische Moment des mittelatterischen Attienvereins. Ueber die kanonischen Streitfragen s. auch Funt, Jins und Bucher S. 48 ff.

<sup>183)</sup> D. h. compra. S. auch Rezasco, dizionario h. v. p. 240 ff.

"öffentlichen" Anlehen, b. h. unter Betheiligung aller oder boch vieler Bürger, allenfalls auch Fremder 184). Ein so aufgebrachter Anlehenssonds wurde, gleich anderen Kapitalsvereinigungen, mons (monte) 185), auch massa, in Genua mitunter maona 189) genannt. Er wurde in ein Staatsschuldenbuch (gemeinhin cartulario genannt) nebst den Namen der Staatsgläubiger eingetragen und zersiel, im Interesse rechnerischer Uebersicht, in eine Anzahl gleicher Theile (loca, luoghi, partes, in Genua stets über 100 lire), welche als Mobilien (troß etwaigen Immobiliarpfandes) behandelt, durchgehends frei versührerlich wie vererblich und mannigsach privilegirt, insbes arreftsei, wohl auch steuerfrei zu sein psiegten 187); für die ursprünglich stets in Aussicht genommene, wenn auch nicht immer durchgeführte Schuldstilgung gab es früh sinnreiche Amortisationssysteme 188).

<sup>184)</sup> S. oben S. 162 Not. 65; dazu noch Rota, storia delle banche p. 123 ff., Papa d'Amico, titoli di credito p. 79 ff., Endemann, Studien I. S. 432 ff. Ueber Benedig und Genua f. noch die unten genannten Schriften, über Siena: Banchi, arch. storico 1868 p. 68 ff.; Florentiner Anlehen dei dem Scaliger von Berona 1368—1374: Capitoli del com. I. p. 363 ff. lleber die Zulassung von Fremden zum Erwerd Benetianischer Anleihe (imprestita) f. Simonafelb, fondaco I. no 297. 329. 414. 424.

<sup>185)</sup> Taß nur die konsolidirte Staatsschuld technisch diesen Ramen trug (wie Rezasco s.v. monte p. 649 ff. besauptet), ist sichertich nicht einmal für Genua richtig, und wird durch die zahllosen "monti", welche nicht konsolidirte Staatsschuld waren, z. B. delle doti, delle fanciulli, di pieta u. s. s. wiederlegt.

<sup>186)</sup> Das Bort stanumt anscheinend aus bem arabischen ma'-anah, b. h. außerordentliche Beihülse, ober auch handelsgesellichaft. Amari, diplomi arabi p. XXV. Send, Geschichte I. S. 540 Rot. 4.

<sup>187)</sup> Serra IV. p. 429 ff. Rezasco s. v. monte, luogho, compera, coda, molteplico. In Genua 3. B. gab es ashreide compere, theiß nach der In Sicherheit verpachteten Abgabe (3. B. del sale, del vino), theiß nach der Anlehensveranlassung (3. B. del Veneziani, d. b. des Arieges mit Senedig), theiß nach einem Heitigen (3. B. di San Paolo) benannt. S. 3. B. Anweisungen auf die comperae: lid. iur. II. nº 179, 287. 296. 311. 324. 381. 396. Schwansende Kurje, 3. B. Pertile II. 523 ff. Arch. stor. Ital. 1863 p. 125. Der Ausstund. Attie" (azione) statt luogo u. dgl. sommi in Italien anscheinend erst 1715 vor (Rezasco s. v. azione); am frühesten wohl in Holland.

<sup>188)</sup> So pflegte insbes, in Genua sich der Staat eine Anzahl luoghi (di coda bezw. code) vorzubehalten, deren Ertrag der allmählichen Amortisation diente oder gar so lange angehäuft wurde (so seit 1371), die sie zur Tilgung der Schuld hinreichten (molteplico).

Es bestand so eine Interesseneinschaft der Staatsgläubiger, welche um so mehr der festen Organisation bedurfte, als sie wohl ausnahmelos behufs ihrer Deckung hinsichtlich (hoher) Verzinsung und Rückahlung auf gewisse "verkauste", d. h. verpachtete Staatseinstünfte (gabelle) angewissen war, somit zugleich eine Abgabenpächterzgeselschaft zu sein pslegte. Von diesem "Abgabenkaus" hieß, insbes. in Genua, das Anlehensgeschäft sowie der Anlehenssonds selbst compera (auch wohl wegen der Eintragung in das Staatsschuldbuch seritta), und hießen die Anlehensantheile (Rententitel mit entsprechendens bem Theilrecht an den Staatseinssünssten) loca comperarum.

Das Grundkapital ber so geordneten Staatsgläubigergruppe bestand somit aus den bereits eingezahlten Anlehensbeträgen (dem Rominalbetrag, welcher freilich in Florenz, z. B. 15. Jahrh. und später, häusig die wirklich eingezahlte Baluta weit, mitunter um das Doppelte, Dreisache überstieg); die rechnerisch gleichen Antheile (loca, luoghi) waren Theile einer Gesammtsorderung von Kapital und Zinsen gegen den Staat und der zur Deckung dieser Gesammtsorderung bestimmten Sinkünste, auch wohl nutharer Privilegien, wie Handelsmonopole, Bankrechte u. dgl. m. Es sag nahe und ist sicherslich vorgekommen, daß in Form des Ansehenssonds ein Kaufsonds behufs Fruktiszirung der vom Staat zu gewährenden Rechte zussammengebracht wurde.

Indessen haben, soweit zu ersehen, diese Kapitalassoziationen der mit staatlichen Ausgaben ausgerüsteten Staatsgläubiger, genannt societates comperarum, auch wohl selbst montes (in Genua mitunter maonae), es nicht überall zu dauernder selbständiger Organisation gebracht. So anscheinend weder in Benedig, welches sich des ältesten, fälschlich als Staatsbank bezeichneten monte rühmt, der 1171 errichteten camera degli imprestidi, nach der Konsolidation 13. Jahrhund der neuen Konsolidation 1382 (monte nuovo), monte vecchio genannt 189), noch in Florenz, Bologna u. s. f., noch auch in den

<sup>189)</sup> Die argen feit Jahrhunderten überlieferten Irrthumer von einer 1171 errichteten Benetlanischen Staatsbant (folde, die danco della piazza del rialto, sit erft 1584–1587 errichtet, die reine Staatsbant: danco del giro sogar erft 1619) u. das, welche noch bei Romanin (II. p. 83 ff. VIII. p. 307 ff.) und

ältesten, urfundlich bis auf 1141 gurudreichenden Genuesischen comperae und maonae des 12. u. 13. Jahrhunderts 190).

jüngsten beutschen Schriftstellern sich sinben, sinb (vgl. unten S.318 ff.) widerlegt von E. Lattes, la libertà delle banche a Venezia. 1869 (s. meine Angeige 3. XIV. 657), auch Ferrara, Nuova antologia 1871 p. 177. 435 und arch. Veneto I. p. 106 ff., Rasse, Saft Saft XXXIV. 329 ff. (sept auch: Hende Sandwisterbuch der Staatswissenschaften II. S. 47 ff.), Rota p. 110 ff. Rezasco, s. v. monte II. XXXVIII. Konsolidirte Staatsschulden (monti) sinden sich in Florenz spätestens 1344, Bologna 1346, Bisa 1349, Siena 1369, mindestens 1429. Ein Staatsschuldbuch sat Bercell bereits 1241 (stat. com. 1241 317 ff.), Rovara 1269 (stat. civil. rud. 267). Merkwürdig ist der absolute Zwangskurs der Staatsschuldbriefe (auch gegen Brivatgläubiger) in Como, sicher 1250 (lid. stat. 1281 p. I. rud. 278 ff. p. II. rud. 360) — die Ausssührungen von Ceruti in leg. muncip. II. [XVI.] p. 331 ff. tressen nicht überall zu — desgl. in Maitand u. anderen Städten: Ceruti, in Rendiconti del R. istituto Lombardo 1870. Bgl. A. Lattes p. 127. In Bercelli sinden sich 1246 ff. prioritätische Staatsschulden: stat. com. 1246 ff. n° 89—91.

190) Schon um 1100, aber noch nicht unter biefem Ramen: Caffaro. annales (Muratori, scr. Ital. VI. p. 247 ff.). Scit 1141: Lib. iur. I. nº 74 (compera monetae: 15 Theilnehmer mit verschiebenen Antheilen); no 88 (1144); 1152 (lib. iur. I. nº 98: compera salis in 18 Theilen mit zwei Theil: nehmern à 1/36 bis 12/36 - Rudtauf eod. nº 212, jugleich Berbot langern Ber: faufs - f. auch 1259: eod. no 916); 1150 (no 154. 155: compera ususfructus de banchis comunis: 11 Theilnehmer mit verschiebenen Antheilen); insbef. 1149 bie maona für den Feldzug nach Tortofa (f. Canale I. p. 138 ff. Oliver, historia del derecho en Cataluña etc. I. p. 41 ff.), indem bie Rriegsschiffe und beren Ausruftung ju Laften bes Staats burch eine Angahl Rapitaliften beschafft murben: lib. iur. I. nº 146. 150. 154. 155. 162. 166 vgl. nº 127. 145. 3m Jahre 1150 (eod. I. nº 164-166) hatten 5 Partigipanten je 1/6 Antheil, bas lette Gechftel mar in 1/24 gerlegt, von welchen 2 mit je 1/24, 1 mit 3/24 betheiligt maren. Ferner gehört hierhin bie maona von Ceuta 1234, vgl. Canale II. p. 346 ff., Mas Latrie, traités p. 15, Amari, dipl. Arab. p. XXV. - Rach Belgrano (arch. stor. ser. III. t. VII. p. I. S. 61) hat fich 1290 in Genua eine Gesellschaft ber Tassi mit bem Monopol ber Brief: beforberung gebilbet, beren Rapital in 32 Aftien gerfiel - ob biefe "Tassi" mit ben Taxis (ben Ramen Tassis foll juerft ber in bas Bergamastijche überfiebelnbe Mailander Lamoral de la Tour um 1313 angenommen haben: Sartmann, Entwidelungsgeschichte ber Boften. 1868 G. 254) gufammenhangen? - In Lucca begegnet 1371 eine Ronfolibation ber Staatsschuld gu 10 % Binfen, angewiesen auf bie massa del sale, mit einem Gläubigerausschuß: consiglieri della dovana (Bongi, invent, I. p. 198).

Dagegen die Genuefische maona (mahona) von Chios und Photag (Foglie vecchie und nuove), auch genannt Maona ber Giustiniani, 1346-1566, ift unzweifelhaft eine Rolonialaftiengesellichaft 191). Laut Beschluß ber Genuesischen Boltsversammlung ruftete 1346 Simon Bignofi mit 28 andern Privatleuten, unter Partizipation gablreicher Burger, auf eigene Roften 29 Galeeren aus, mit welchen fpater Chios, Alt: und Neu-Phofaa erobert wurden. Bur Dedung ber Gesammtkoften von 201,300 lire, nach bem Mufter ber Gennesischen Staatsschuld in 2013 loca (partes) à 100 lire getheilt, empfing biefe maona 1347 vom Genuef. Staat unter beffen Oberhoheit das Nupeigenthum (dominium utile) von Chios und Phofag, insbef. auch bas Monopol bes wichtigen Maftirhandels von Chios und bes Maunhandels von Photaa 192); die Rückahlung der Rapitalsschuld burch Rückfauf ber loca follte innerhalb 20 Rahren erfolgen. Bereits 1349 tonitituirte fich in Chios felbst eine neue maona behufs bes Daftirhandels, welche fpater die Firma Giustiniani 193) annahm, und fich, nach mannigfachen Berwickelungen, mit ber alten maona verschmolz (1362-1372). Die noch im Betrage von 152,250 lire rudftanbige Rapitaleichuld gahlte gmar ber Staat gurud, aber nur mittelft eines Unlebens bei ber maona, welcher für biefe Summe bas Ruteigenthum auf 20 Jahre "verfauft" murbe, und bei biefem Rechtszustand verblieb es im Befentlichen bis gur türkischen Eroberung (1566),

<sup>191)</sup> Die Haupturfunden für das 14. Jahrh. im lib. iur. II. n° 193 (col. 558—571; dieselbe Urfunde mit dem Datum 1447 noch einmal eod. II. n° 397. col. 1498—1512). 234. 246. 247. 287; das spätere sehr zerstreute Material hat vortrefslich bearbeitet Hop p f. Encyclopädie von Ersch u. Gruder Sect. I. Bb. 68. S. 308 ff.; danach Heyd I. S. 537 ff., II. 274 ff. 334 ff. S. auch Canale IV. p. 7 ff., Rezasco s. v. magona, maona, Rota a. a. D. In der Deutschen Literatur ist, obwohl ich bereits 1877 darauf hingewiesen habe (Z. XXIII. S. 312), bieser anscheinend älteste Mtienverein noch gar nicht berücksichten.

<sup>192)</sup> Heyd II. S. 616 ff. 550 ff. Welche Bedeutung die Entdeckung des römischen Maunsagers von Tolfa 1461 für die papflichen Finanzen hatte, s. Gottlob, Aus der camera apostolica. 1889 S. 278 ff.

<sup>193)</sup> Bahricheinlich von dem ursprünglich der Benetianischen Familie Giustiniani gehörigen Ballast in Genua, welcher im Eigenthum der jüngeren maona stand. Die Genuesischen Maonesen auf Chios nahmen insgesammt diesen Namen an (Hopp). "Maonenses Chii" 1473 (Mas-Latrie [not. 195] III. p. 352).

wenngleich 1513 bie St. Georgebant bie maona austaufte. Die Staatsgewalt einschlieflich ber Rechtspflege murbe burch genuesische. mit Betheiligung ber maona bestellte Beamte (podesta u. a. m.), unter Mitwirfung ber von ben Aftionären (maonistae, participes. luogotarii) ermählten Rathmänner (consiglieri) geübt. Dagegen bie Berwaltung bes Nupeigenthums geschah burch bie Gefellichaft felbit. beren Grundkapital in 12 Hauptantheile (duodenae), zu welchen später noch 2/3 (zusammen 122/3) hinzutraten, zerfiel; jedes Zwölftel war wiederum in 3 große, diese in je 8 kleinere Antheile (karati) zerlegt, zusammen 38 karati grossi und 304 piccoli; endlich murben auch die letteren weiter zerlegt, ba burch Bererbung und Berkauf immer neue Betheiligte eintraten, fo bag man ichlieflich 600 Aftionare gablte 194). Ueber ben burch die Aftionare gewählten bezw. burch bas Loos bestimmten Beamten (protettori u. f. f.) stanben ber große Rath (bie Generalversammlung ber [aller?] Aftionare) und ber fleine Rath (Ausschuß) von 40 Aftionaren, die Stimmgebung erfolgte überall nach ben 12% Sauptibeilen.

Bermandt ist die Genuesische Maona von Cypern 1373 ff. bezw. die zweite maona von 1403, erloschen 1464, seit 1408 von ber St. Georgsbant ausgekauft 195). —

Seine höchste Entwickelung erreicht bas Genuesische Aktienspstem in ber nach bem Schutpatron benannten berühmten St. Georg &bank 196), genauer: il monte ober la società delle compere e de'

<sup>194)</sup> Die Eintheilung bes Anlagekapitals ober Gesellschaftsvermögens scheint mit der Eintheilung des nominellen Grundkapitals nicht übereingestimmt zu haben. So soll das Anlagekapital in 100 luoghi à 100 lire zersalken sein und sich sprücker der der burch Anleihen unter Hinzutritt neuer luoghi (1478 sogar 350) versmehrt, 1513 soll es 2500 luoghi à 100 lire gegeben haben.

<sup>195)</sup> Lib. iur. II. n° 248 (col. 806—815). Die patroni und participes mahone, an welchen auch der Staat Genua betheitigt ift, liquidiren gegen den König von Eypern die Summe von 2,012,400 lloreni für Kriegshülfe, zur Sicherheit empfängt Genua den Pfandbesit von Hamagusta. S. Mas Latrie, histoire de Chypre (Paris. 1861. 1852/5) II. p. 366—370. 466 st. 482 st. 521 st., vgl. III. p. 798, auch H. S. 408 st. Wiszniewski (20t. 196) p. 24. 85.

<sup>196)</sup> Offisiell wird der Rame "Bant" erst im 18. Jahrh. Die umfangreiche Literatur bedarf noch urfundlicher Rachprüfung. Indde, Serra III. p. 74 st. IV. p. 249 st. Lobero, memorie storiche della banca di San Giorgio.

banchi di S. Giorgio, gegrundet 1407, aufgehoben erft nach bem Untergang bes Genuesischen Freiftaates (1816). Nachbem nämlich bereits in ber Mitte bes 13. Sahrh.'s (1250, 1252, 1260?) eine erfte Ronfolidation ber zahlreichen comperae im Gefammtbetrage von 2,800,000 lire (28,000 loca) stattgefunden hatte, weiter 1346 eine Ronfolibation von 24 comperae, wurde 1407 die Hauptmaffe ber inzwischen erheblich angewachsenen comperae (nicht fofort alle) zu ber fonfolibirten Staatsschuld von 47,670,000 lire (476,706 loca) vereinigt, verzinslich zu 8 %, nach Abzug ber Berwaltungskoften und ber Amortifationequote ju 7%. An Stelle bes hoben Rinfes trat 1418 die wechselnde Dividende (provento, utile) aus dem Nettoertrage ber gablreichen "verfauften" Abgaben, ber fonftigen Ginnahmen, insbefondere bes umfangreichen, aber teineswegs monovolifirten Bantgeschäfts (1408), später auch (insbef. feit 1453) ber Genuef. Rolonieen, beren Ruteigenthum in bie Bermaltung biefer Gefellichaft ber Staatsgläubiger überging. Gie mar fo Ruteigenthumerin ber meiften Staatseinnahmen, fpater auch ber Rolonieen, Amortisationsfaffe und Staatsbant, insbef. behufs Beschaffung neuer Staatsanleben. 3hr aus bem Betrage ber fonfolibirten Staatsichulb und fpater bingutretenden Ravitalien bestehendes Grundfavital mar in Aftien à 100 lire (loca, luoghi) getheilt 197), beren Kurs ebenso ftart ichwantte, wie bie Sohe ber Dividende. Die pringipiell arrestfreien Aftien maren in ben Staatsichulbbuchern (8, fpater 9 cartulari) verzeichnet und murben im Beräußerungsfalle bafelbft auf ben Ramen bes Erwerbers umgefdrieben; Aftienbriefe gmar nicht ausgestellt, aber auf Berlangen

Genova 1832. Cuneo, memorie sopra l'antico debito pubblico —. Genova s. a. (1842) (barauš Aušzüge bei Renaub). Le prince A. Wiszniewski, Histoire de la banque de S. Georges de Gênes —. Paris 1865. Rota p. 123 ff. Canale IV. p. 148 ff. Rezasco a.a. D. Das urtunbliche Material ift zum Theil bei den genannten Schriftftellern, zum Theil in den gedruckten und ungedruckten Registern und Statuten der St. Georgebank enthalten (Manzoni verzeichnet Drucke von 1568, 1593, 1602, 1634, 1688, 1720 — ich besitze eine Ausgabe von 1698, welche nur die späteren Redattionen gibt. S. auch Wiszniewski p. VII ff. und Lastig, Entwickleungswege S. 229).

<sup>197) 3</sup>m 17. Jahrh, gab es nach Scaccia § 7 gl. 3 nº 7, 420,000 luoghi à 25 scudi. "Societas participum in gabellis civitatis Genuae" nennt richtig bic Gefelischaft Rafael de Turri I. 1. nº 43.

Certifikate aus den Büchern, auch (seit 1456) veräußerliche Dividendensicheine (biglietti di cartulario) für die, nicht wie ursprünglich viertelsjährlich, erst nach Ablauf von 3 Jahren zahlbaren und dis dahin in den Büchern gutgeschriebenen Dividenden (paghe) 198). Die Berfassung war eine aristotratische, unter startem Uebergewicht der Großaktionäre. Die oberste Kontrole und Reglementirung lag in der Hand ber Ausgeloosten erneuerten, aus nur 480 Aktionären, von welchen jeder Musgeloosten erneuerten, aus nur 480 Aktionären, von welchen jeder mindestens 10 Aktien befaß, bestehenden gran consiglio. Die Verwaltung stand bei den von den höchstinteressischen Aktionären jährlich erwählten, mit Civil- und Kriminalgerichtsbarkeit in Gesellschaftsjachen ausgerüsteten 8 protettori, von welchen jeder mindestens 100 Aktien besigen mußte, sodann der zahlreichen (später 20) procuratori, für welche ein Minimalbesiß von je 40 Aktien vorgeschrieben war, dazu sindicatori und sonstige zahlreiche Beamte.

Auch aus anderen Italienischen Städten find ähnliche, obwohl weniger umfassende Aktienwereine minbestens seit dem Ausgang des 15. Jahrh.'s bezeugt 199).

Allgemeine statutarische Vorschriften sehlen völlig, selbstverständlich und noch Jahrhunderte hinaus mangelt auch gemeines Gewohnheitsrecht. Zeder einzelne Aktienverein hat in dem staatlichen Privileg, Reglement u. dgl. seine ausschließende Rechtsnorm 200).

<sup>198)</sup> Auf die jum Theil streitigen, für die allgemeine Geschichte des Altienvereins unerheblichen Sinzelheiten ift hier nicht einzugehen. Biglietto di cartulario bezeichnet auch den Bantdepositenschein (Bantnote?): Cuneop. 123 ff. Rota p. 113 ff. s. unten § 10. Interessant ist die Beleichung eigener Altien, das Distontogeschäft mit treditirten Dividenden (paghe scritte), die Reportoperation u. a. Spät sindet sich die Giroanweisung: unten § 10.

<sup>199)</sup> So in Lucca 1488 die maona della marina, zur Kustivirung von Sumpffreden (Bongi, invent. I. p. 338 ff.); 1532 ein in 1200 luoglii zu 25 ducati eingetheistes Staatsanschen von 30,000 Tustaten, bessen Theisnehmer spartecipanti, posessori dei luoghi) 3/4 des Nettvertrags der ihnen überwiesenen Rahssteuer als Dividende vertheiten (eod. II. p. 201).

<sup>200)</sup> S. meine Abhandlung 3. XXX. S. 72.

Fortjegung.

§ 10.

IV.

1. Gegen das römische Bindikationsspstem gilt reines oder mobifizirtes germanisches Recht vorwiegend in Frankreich 1), vereinzelt für den Handelsverkehr, obwohl in wachsendem Maße auch in Italien 2): das auf offenem Markt oder sonst öffentlich erkaufte 3),

<sup>1)</sup> Meine Mhhandlung 3. VIII. S. 283 ff. 263 u. Sit.; dazu M. Franfen, Das franzöf. Pfandrecht im Mittelatter I. (1879) S. 282 ff. Jobbé-Duval, étude historique sur la revendication des meubles en droit français. Paris 1881 (val. Robler, R. f. veral. R. W. III. S. 304 ff.).

<sup>2)</sup> Grossi, arch. giur. XIII. p. 267 behauptet, daß sich im italienischen Statutarrecht keine Spur ber germanischen Rechtssätze finde, auch Endemann, Studien II. S. 27 citirt nur den Deutschen Marquard, dessen the de jure mercat. II. c. IX. n° 78 sp., vgl. übrigens c. VIII. n° 83 ff., c. IX n° 14, nur einige deutsche Quessen sie dehauptete privilegium mercatorum, welches in soro mercatorum gette, nennt. Indessen habe ich bereits 3. VIII. S. 310—312 gezeigt, daß die italienischen Handelscheischsichteisteller des I7. Jahrh.'s (de Luca, Ansaldus, Targa, Casaregis) im Interesse des handels zahlreiche, zum Theil noch über das germanische Recht hinaußreichende Binditationsbeschtänungen anersennen – s. auch über die Praxis: Baldasseroni, leggie costumi di cambio p. I. art. V. § 16; Fierli, della società chiamata accomandita II. p. 64 (1803); Ajello, Filangieri 1882 p. 740 ff. — und trot des in Italien hier prinzipiess gestenden römischen Rechts (f. insbes. constitutum usus rud. XI. XXXII. XXXIII. XXXIII. XXXVII. XXXV. — auch Pertile IV. p. 246) sehst es nicht an gewichtigen Bestimmungen dieser Tendema (s. 300. 3. 4).

<sup>3)</sup> Für Frantreich f. auch Viollet, établissem. de S. Louis II. p. 394, IV. p. 248, Franten (Note 1) S. 302 ff.; in Nvignon schon 11.54 u. Statut 1243 Rt. 108 (de Maulde p. 69). Für Statien altgenueß. Recht (Statut von Nizza f. 48 = fragm. Datta c. 16): Quicumque rem aliquam emerit publice et bona side, non teneatur eam reposcenti domino reddere, nisi pretium quod in ea dederit restituat emptori — vorauszeseth Reciprocität; Statut von San Marino II. 70: in mercato et nundinis (Pertile IV. p. 247 not. 35). Daher das Gebot, nur vom publicus mercator gewisse Saden zu sausen: Statut von Lucca 1308 III. rub. 107. 108, ygl. auch Lattes p. 138 not. 2. Augemein schützt ben reblichen Erwerber schon bie forma iustitiae inter Venetos et Francos 1207 (Tasel u. Thomas II. no 180). Die Handelsverträge des 15. Jahrh. ich ibi. iur. II. no 381, Amari dipl. p. 368. 370. 384 ff.) erkennen den Rechtsfat "Hand wahre Hand" sinschie

besgleichen das über See gekommene Handelsgut 4) kann nicht ober boch nur gegen Löfung entwehrt werden; das in dem Schutze redlichen Erwerds noch weiter gehende Judenrecht wird auf Wechsler, Pfandleiher, Leihhäufer ausgebehnt 5).

- 2. Die zum Eigenthumsübergang erforberliche Trabition wird nahezu gewohnheitsrechtlich durch die Konstitutsklausel ersett 6), mitunter beren mißbräuchlicher Verwendung durch beschänkende Vorschriften entgegengetreten 7). Unter der verkehrten Bezeichnung "symbolische", auch wohl "fingirte Tradition" werden Fälle der Besitzeinräumung begriffen, welche großentheils dem wahren, aber in seiner spiritualistischen Ausbildung der mittelalterlichen Doktrin unverständlichen Inhalt des reinen römischen Rechts entsprechen, mindestens in bessen Geiste liegen 8).
- 3. Statutarrechtlich bilbet sich bas Borzugsrecht bezw. Berfolgungsrecht (droit de suite) bes unbezahlten Berkaufers auch für ben

<sup>4)</sup> An Hamburger Statut 1270 VII. 9 erinnert der Sat schon der L. Wisigoth. V. 11, 3 (Dahn, 3. XVI. S. 404 ff. vermuthet ohne Grund semitischen Ursprung), daß die von überseeischen Händern erkausten Waaren schlechthin gegen die Bindikation sogar des bestohlenen Eigenthümers geschützt sind; ebenso breve Pisani communis 1286 lid. I. rud. 125 für alles von auswärts, insbes. über See gesommene Gut (obwohl const. usus rud. 11. 33 s. 860. 933 römisches Recht hat).

<sup>5)</sup> Meine Mbhanblung 3. VIII. & 266 ff., insbef. 271. 276 ff., vgl. aud Salmasius, de foen. trapezitico p. 730 ff., Scaccia § 2 gl. 5 nº 438, Mevius, ad Jus Lubec. 1. 8 art. 1 nº 25. Pertile IV. p. 247 not. 34.

<sup>6)</sup> Neber die von Alters her üblichen Klauseln "retento usufructu" u. dgl. 5. B. Brunner, Jur Rechtsgeschichte der Urtunde I. S. 91. 117 ff. 124 ff. 148. Formularmäßig 5. B. Rausdrief dei Rolandinus summa artis notarie: Quam rem idem venditor se dicti emptoris nomine constituit possidere donec ipsius rei possessionem acceperit corporalem etc. (dazu die Erläuterung: est necesse quod siat traditio vel aliud equipollens), bei Durantis, speculum lid. IV. part. III. de empt. de vend. Unter vielen anderen etwa Narsseisser utstunden 1216 (retento ususfructu 8 dierum): Méry et Guindon I. p. 250 ff.; Marseisser Constitutssormel 13. Jahrh.: Viollet, precis p. 520 not. 3., f. 3. B. Blancard II. nº 480. Leusser, Inst. II. S. 199 ff.

<sup>7) 3. 3.</sup> stat. com. Placent. III. c. 48, com. Parmae 1347 IV. p. 168, populi Flor. III. tr. de cessant. rub. 11.

<sup>8)</sup> S. oben S. 79. 133.

Fall bes Kreditkaufes, sofern die Waare sich noch im Besitz bes falliten Käufers besindet <sup>9</sup>).

4. Gegen die unerträglichen Beschwerungen des Handels durch das System der römischen Konkurdprivilegien und Pfandrechte, inse besondere der gesehlichen Generalhypotheken 1°), wird vielsach am germanischen Recht estgehalten oder doch germanischen wie römisches Necht angemessen modisizirt. So sindet sich Ausschluß der Modiliarhypothek, insbes in Frankreich 11); überall ist das Modiliarpsand überwiegend Faustpfand und zwar unter Ausschluß der Bestellung durch constitutum possessorium 12), auch begegnet die eigenthümlich seerechtliche Verpfändungsart der Pfandnotirung im Schisse duch 13). Die privilegirte Dotalhypothek bezw. das Dotalprivileg im Konsurse ist nicht selten beseitigt 14), auch wohl der Hypothek, mitunter sogar dem Faustpfand die Wirksamseit im Konkurse versagt 15).

<sup>9)</sup> Unten II. § 82, wo auch die italienische Doltrin. Ferner (vgl. S. 265 Not. 104) Stat. Perae (Genua) V. c. 211, Genuae 1567 c. 43, 1588/9 IV. c. 14, comm. Placent. III. c. 39, merc. von Brescia c. 75 a. C., Sassari I. c. 91. Albenga u. a. Pisa, br. artis coriar. aquae frigidae c. 65, br. artis coriar. aquae calidae c. 37 Jusa. Handeleverträge 1496 c. 32, 1488 c. 28 u. Jusa. art. 8 (Amari dipl. p. 207. 368. 370). Bgl. Pertile IV. p. 531, Lattes p. 140. 347; sür französisches Recht Beaune, contrats p. 207 ss., insbes. Stat. von Marieise 1255 III c. 7. S. auch oben S. 229 Not. 156. S. 265 Not. 1051

<sup>10)</sup> Unten II. § 83 ff. 96 ff.

<sup>11)</sup> Pertile IV. p. 490 ff. Franken, Das französische Pfanbrecht im Mittelalter I. 1879.

<sup>12)</sup> Unten II. § 65. 85. Jnöbesondere wurde aus 1. 34 pr. D. de pign. (20, 1) gesolgert, daß die Hypothfet an Waaren gegen den dertten, mindestens den redlichen Bestier, nicht versolgbar sei: meine Abh. Z. VIII. S. 312, vgl. Negusantius, de pignor. p. II. membr. 2 n° 18 ff. Bgl. auch Statuten bei Pertile IV. p. 531 not. 56.

<sup>13)</sup> Unten § 11.

<sup>14)</sup> Bgl. Pertile III. p. 302 ff. Stat. von Como 1281 c. 185 (von 1219), consuet. von Amalfi c. 15, stat. von Brescia 1313 III. c. 15, in Cremona (f. Rachträge p. 246) sind dergleichen Aushebungsversuche gescheitert. S. auch Lattes p. 339 not. 12—15.

<sup>15)</sup> Stat. populi von Florenz 1415 III. rub. 10 de cessantibus — erheblich modifizirt st. della mercanzia 1577 lib. III. rub. 2 u. Reformation von 1713. Für daß Faustpsand schlechtlin Befriedigungsrecht im Konfurse: Stat. dei mercanti von Bologna 1550 rub. 68 u. addiz. 16 von 1609.

So wird, gegen germanisches Recht, die Berfallsklausel (lex commissoria) vielfach prohibirt 18), der Privatpfandverkauf, und zwar ohne die zweijährige Wartefrist des Justinianischen Rechts, zugelassen 17), auch begegnen bereits Privilegien der Pfandleiher beim Pfandverkauf 18).

5. Das gesetliche Netentionsrecht mit pfandrechtlichen, ja mit kompensatorischen Birkungen ("kaufmännisches Deckungsrecht") als Surrogat des vielsach unbequemen Konventionalpfands, findet sich sicher im 16. Jahrhundert 19), das gesetliche Pfandrecht am Fracht-aut früher 20).

<sup>16)</sup> S. auch c. 7 X. de pignor. 3, 21. Pertile IV. p. 509 not. 101. Endemann, Studien II. S. 341 ff. — nach const. usus von Pija rud. 37 gilt daß pactum commissorium, welches in den älteren Urtunden ungemein häufig ift, nur als Bergicht auf die stautarische Wartegeit (von 15 bezw. 30 Tagen).

<sup>17)</sup> Bielleicht in Berbindung mit der allgemein üblichen vertragsmäßigen Pfändungs: u. Sypothet:Klaufel (f. auch Bach, Arrestprozeß I. S. 34 ff. 60 ff.), vol. 3. B. Chartae II. n° 1124. 1158, 1161. 1184 (prompter Brivatverlauf vor Zeugen wird bedungen n° 1161, 1162, desgl. Wechfel von 1251 (Belgrano, arch. stor. 1866 p. 117 ff.). Warseiller Urfunden bei Blancard a. a. D., 3. B. II n° 461 u. oft, Armenische Urfunden (Arch. de l'orient latin I. n° 8. 13. 30 u. s. f. II. n° 208. 209. 218. 219 u. s. f.). Consuet. Mediolani 1216 tit. 15 (Privatverlauf nach 1 Monat), lid. iuris civilis von Berona 1218 c. 38 (Privatverlauf nach 2 Monaten), stat. Vercelli 1241 s. 146 (Privatverlauf nach 30 Tagen), const. usus von Pisa rud. 37 (Privatverlauf nach 15 bezw. 30 Tagen), vgl. auch Stat. civ. von Bosogna 1454 rud. 54, merc. Placentiae n° 30 (8 Tage), Belluno 1424 lid. IV. c. 24. lid. II. c. 93 ff., Stat. Veneta (Griso p. 163. 194. 196), Stat. der mercanzia von Forenz 1577 III. rud. 2 u. a. m. S. auch Pertile IV. p. 510 ff.

<sup>18) 3.</sup> B. Breve Pisani com, 1313 III. c. 91. Stat. von Genua 1498 c. 66 ff. (Canale II. p. 620). Privileg der lombarbischen Wechster in Constanz 1282 (3. f. Gesch, des Oberrheins XXI. S. 62 ff.).

<sup>19)</sup> Florentiner Statuto di mercanzia 1577 lib. III. rub. 2 dei cess. e fuggit. Stat. Genuae 1588/9 IV. tit. 14. Scaccia § 2 gl. 5 nº 437. 438. Casaregis, disc. 135 nº 12 ff. Bielleicht auch ber Forentiner Fall 1342 (Giorn. stor. degli arch. Tosc. VI. p. 241), schwerlich bagegen (wie Brunner annimmt) ber Brügger Schössenschaft (3. XXIII. S. 10 ff.), da cš sich um vertragsniāfig verpfändete Kaare handelt. Als Privileg der Bankiers von Constitutinopel (s. oben S. 89.) bereits in Ed. Justiniani VII. c. 3: xĕν μτζιτοίς σρηβολαίοις δποθτίκης διμφέρετα: μνζημτ.

<sup>20)</sup> Stat. von Bara (Benet. R.) Ende 13. Sahrh., IV. rub. 42, allenfalls

- 6. Die bereits im 13. Jahrh. begegnenden Transportpapiere: Frachtbrief, Konnossement, Labeschein <sup>21</sup>), besgleichen der dem hochentwickleten Lagerhausgeschäft eigene Lagerschein <sup>22</sup>) sind, bis auf den Frachtbrief, "Werthpapiere" (s. unten § 12); zu "Traditionspapieren" haben sie anscheinend sich erst in der folgenden Periode gestaltet <sup>23</sup>).
- 7. Alle "Werthpapiere" sind, nach ber Auffassung des Verkehrs wie nach ben sie beherrschenden Prinzipien des germanischen Urfundenrechts (f. § 12), werthtragende Sachen, daher zum erheblichen Theil von sachenrechtlichen Prinzipien beherrscht 24).

## V.

Der handelsgeschäftliche Berkehr untersteht, je mehr er sich der Entwicklungsstuse des antiken Berkehrs nähert, in steigendem Maße den dieser Stuse entsprechenden römischen Rechtsgrundsähen 26). Für die auch hier zahlreichen Abmeichungen des Statutarrechts und der Praxis ist leitendes Prinzip (oben S. 240) die aequitas mercatoria 26), welcher gleichmäßig die dem nüchternen Sinne der Kausseute unerträglichen wie ihrem Geschäftsintersse nachteiligen Spitzsindigeiten (apices, subtilitates) der in den weltlichen Gerichtshösen herrschenden scholastischen Wethode, die durch das spätzer römische Kauserrecht dem freien Verkehre gezogenen Schranken (oben S. 84 ff.), endlich noch mehr die kirchlichen Sahungen widerstreiten, welche in

Consolat del mar c. 28 vgl. 225 — andere Secrechte sprechen nur von Retentionsrecht. Fälfschich auf l. 6 § 2 D. qui pot. (20, 4). l. 5 pr. D. ad exhib. (10, 4) gestüst die spätere Prazis: Straccha, de navidus III. nº 29. Casaregis, disc. 22 n° 12. 43. Marquardus, de iure mercat. II. 2 n° 3. 4. II. 10 n° 38 u. a. m.

<sup>21)</sup> S. unten § 10. 11.

<sup>22)</sup> Unten § 10.

<sup>23)</sup> Unten II. § 67 ff.

<sup>24)</sup> Unten II, § 60, 110 ff.

<sup>25)</sup> Oben S. 123 ff. 131. 132. 150. 202 ff. 212 ff. Lehtreich & B. const. usus von Pija rub. 35 ff.: Mandat, Kauf, Bürgichaft u. f. f.

<sup>26)</sup> Ueber die prozeffualische Bedeutung dieses Prinzips f. oben C. 173 ff., überhaupt Endemann, 3. V. S. 362 ff., Lattes p. 123 u. Cit.

wachsenbem Mage ber freien Berkehrsbewegung, insbes. im nothwendig entgeltlichen Kreditverkehr entgegentreten (oben S. 137).

Bas ber Handelsstand erstrebt und in ber Hauptsache erreicht, ist, wie ein promptes Berfahren vor geschäftstundigen Richtern (oben S. 169 st.), so ein elastisches und doch strenges Kreditrecht. Die neuen Rechtsschöpfungen der romanischen, insbesondere der italienischen Kaufmannswelt zeugen von hoher wirthschaftlicher Einsicht, genialer Rechtsbegabung und sicherer praktischer Schulung. Bichtige Gedanken des klassischen römischen Rechts werden wieder ausgenommen und eigenartig fortentwickelt. Zur vollen Unerkennung gelangt der römische Grundsat, das der Handelsgebrauch (consuetudo, usancia) prinzipiell in erster Linie entscheitet.

Daß der handelsgeschäftliche Verkehr dieser Periode weder bloßer Raturalaustausch noch bloßer Baargeldverkehr, sondern in steigendem Maße geldwirthschaftlicher kurzfristiger oder langsichtiger Kreditverkehr ist <sup>274</sup>), versieht sich und wird bei näherer Betrachtung der einzelnen Kreditgeschäfte über jeden Zweisel hervortreten. Die weite Berzweigung der nicht nur interlokalen, sondern bereits internationalen Handelsbeziehungen führt im internationalen Kreditverkehr zu einer dem früheren Mittelalter undekannten gegenseitigen Abhängigkeit der örtlich getrennten Wirthschaftskreise<sup>28</sup>). Wenn in der Gegenwart Zahlungsstockungen mittels oder südmærisknischer Staaten in ganz Europa nachklingen, so hatte im 14. Jahrh, der Vertragsbruch der tiesverschuldbeten englischen Könige gegen die Florentinér Bankiers den Fall dieser Welthäuser und damit eine langdauernde Erscütterung der mittelländischen Handelswelt zur Folge<sup>29</sup>). —

<sup>27)</sup> Oben S. 76-83 ff. 92 ff. 150 ff. 156 ff. 166. 221. 228. Zu S. 166 Not. 77 f. noch lib. stat. von Como 1281 p. l. rub. 2. 23, p. II. rub. 385 mit ber Reihenfolge: Kaufmannsstatut, handelsgebrauch, Stadtrecht, gemeines bürgerliches Recht, und oben S. 240.

<sup>27-)</sup> Man sehe 3. B. bas Berzeichniß ausstehenber Forberungen, insbesonbere treditirter Kauszinsen in einem Marseiller Nachlaßinventar 1278 (Blancard II. p. 403 ff.).

<sup>28)</sup> Anichaulich Anies, Gelb und Erebit II. S. 168 ff. 219.

<sup>29)</sup> Villani, chroniche storiche XI. c. 87. 88.

## Beachtenswerth ift insbesonbere:

1. Die Stipulationsklausel (stipulatione subnixa u. bgl.), ein formularmäßiger Bestandtheil auch der Handelsurkunden noch im 13. Jahrd. 30), fällt allmählich als überslüssig fort. Mindestens im Handelsgericht (in curia mercatorum) oder unter Kausseuten wird, gegen römisches und germanisches Necht 31), aber gestüht auf kanonisches Recht 32), vornehmlich auf Handelsgebrauch, dem formlosen Bertrag (nudum pactum) volle Anerkennung zu Theil 33), da bei Kausseuten, deren Gewerbe im Kontrahiren besteht, die Ernstlichkeit und Bedächtigkeit des Bertragswillens keinem Zweisel unterliegt 34).

<sup>30)</sup> Oben S. 81. 86. 125 Not. 108 und die Formulare bei Rolandinus u. Durantis, desgl. die Marfeiller Urtunden u. v. a.; ausdrücklich vorgeschrieben noch const. Mediolani 1216 rud. 9. Das Treugelöbniß (fides facta) des germanischen Rechts begegnet merkwürdigerweise noch in Marfeiller Urtunden des 13. Jahrb.'s, (Blancard [Manduel] n° 3—6. 8. 10 u. häufig), ja sogar in Neapolitanischen und Sicilianischen des 16. und 17. Jahrb.'s (meine Erörterungen 3. XXXVII. S. 265), daßer der vort und noch jest sibliche, nicht verstandene Ausdruck: fede (di deposito, di credito u. dgl.).

<sup>31)</sup> Mit Unrecht will Pertile IV. p. 428 ff. den Grundsat aus dem germanischen (und kanonischen) Recht herleiten.

<sup>32)</sup> Bon freilich zweiselhafter Tragweite: c. 1 X. de pactis (1, 35), c. 66. c. 12 q. 2 u. a. m., vgl. z. B. Gonzalez Tellez zu c. 1 X. cit., insbesondere L. Seuffert, Zur Geschichte ber obligatorischen Berträge 1881 S. 45 ff.

<sup>33)</sup> Bo eine Motivirung bes unzweifelhaften Sanbelsgebrauchs versucht wird, beruft man fich ftets auf bie aequitas: Bartolus in 1. 48 D. mand. (17, 1), Baldus in c. 1 X. de pactis nº 8 (vgl. Baldus de constit. nº 5. 9: literae mercatorum), Jason Maynus in l. 7 D. de pactis (2, 14), Alex. Tartagnus consil. III. nº 2 u. a. m., noth Wesembeck, paratitla ad tit. D. de pact. no 19 - erft bie Spateren ftuben fich meift auf tanonisches Recht ober auf beutiches Gewohnheitsrecht bezw. Raturrecht, G. insbef, Stat, von Bera (Genua) VI. c. 238: dictum mercatum valeat et teneat et promissio ac si factum esset per censarios comunis (f. oben S. 251 Rot. 59). So mobil auch Consolat del mar c. 247. Rota Gen. dec. 90 nº 2. Bgl. Seuffert a. a. D. Lattes p. 123. 125 (bas Statutarrecht erforbert vielfach noch Sanb: gelb ober Sanbichlag), Papa d'Amico, titoli di credito p. 143 ff. Ueber franjoj. R. f. Beaune, contrats p. 36 ff. Viollet, précis p. 509 ff., auch rigor curie von Rismes (Ordon, 1425) bei Menard IV, not, 16 und preuves nº 68. Straccha, de contr. merc. nº 1. Ansaldus, disc. 34 nº 12. de Luca, de credito disc. 74.

<sup>34)</sup> Stinging, Rrit. Bierteljahrofdr. XXIII. S. 506.

Immerhin bilbet die schriftliche, noch im 13. Jahrhundert sogar durchgehends notarielle (oben S. 151 ff.) Beurkundung die Regel, auch begegnet Registrirung von Handelsurkunden bei öffentlichen Behörden 35).

2. Gültig wie vollbeweisend ist im handelsgeschäftlichen Berkehr ber abstrakte Vertrag und die cautio indiscreta (nudum pactum in diesem Sinne): es genügt, aus dem gleichen Grunde, wie der formlose Vertrag, rechtlich der einsache Verpssichtungsschein, desgleichen das einsache Schuldbekenntniß ohne Angabe oder gar Spezialisirung des Verpslichtungs-(Schulde) Grundes, wenngleich selbsteverständlich diese Angabe bezw. Spezialisirung die thatsächliche Regel bildet 38).

<sup>35)</sup> S. oben S. 269 Rot. 122, auch in Borbeaux und in London (Guild-hall): Michel, tr. du com. de Bordeaux I. p. 85 ff. u. Cit.

<sup>36)</sup> Go für bie gerichtliche und notarielle, insbef. guarentigirte Schulburfunde, megen ber barin enthaltenen confessio judicialis, icon bie Gloffatoren, allgemein bann Azo u. Andere: Bahr, Die Anerfennung (2. Aufl.) G. 290 ff., Briegleb, Erefutivprojeg I. S. 93, Enbemann, 3. V. G. 407 ff., Beweistehre § 96, Studien I. S. 304 - wo freilich, wie in ber alteren Literatur. zwischen ben beiben Arten bes "nudum pactum" nicht ausreichend gefchieben wirb. Ueberaus gahlreich find bie genuef. indistreten Urfunden bes 12. Jahrh.'s (Ch. II.); es begegnen bie Formeln: ego profiteor me debere tibi libr. 240 den. ianuar.; ego promitto tibi me soluturum libr. 49 den. ian.; ego debeo tibi -; ego profiteor cepisse a te -; profiteor me habere libr. 7 den. de rebus quondam iohannis; accepi a te -; profiteor cepisse a te; confiteor quod debo tibi u. f. f.; f. auch j. B. Schulbichein aus Famagusta 1300 (Arch. de l'orient latin II nº 50): Ego-confiteor tibi - - me tibi dare debere libr. 7 denar. ianuin. - Unter ben Statuten (f. Lattes p. 297 not. 9. 10, p. 69 not. 25) find am intereffantesten Stat, merc, von Biacenza 1323 rub. 10: Consules mercadanciae teneantur et debeant facere et reddere racionem cuiconque persone de quolibet scripto facto et scripto de manu alicujus mercatoris qui dicat: ego talis debeo tibi tantam pecuniam, sicut facerent et redderent de instrumentis publici notarii. Capitula de mercatoribus fugitivis pon Mailand 1347: Quilibet debitor vel fideiussor ex causa negociacionis seu mercadancie vel gestionis alicujus negociacionis, vel pro cambiis vel depositis vel recomendacionibus factis alicui mercatori seu penes eum vel aliqua occazione ex predictis orta vel secuta, dum constet de debitore per cartam vel condempnacionem vel per scripturam manu debitoris

Unterstüßend treten zwei Momente hinzu: einmal die Einschränfung der Einreden gegen die erigible Urkunde in dem vorwiegenden Exekutivprozeß 37); vornehmlich aber der allgemein übliche urkundliche Berzicht auf die unter den Gesichtspunkt kausaler Mängel fallende Unsechtbarkeit: es wird ganz regelmäßig verzichtet auf die exceptio non numeratae (solutae) pecuniae (in Darlehn, Quittung, Lieferungskauf u. s. f.), auf exceptio rei venditae non traditae (habitae), auf condictio jeder Art, exceptio doli, auf Kompensation, auf Weiber-

stantem, vel aliqua earum, eciam si causa debiti non sit aposita in illa scriptura, vel alio modo appareat debitor seu constet de debito, termino solvendi debitum ellapso teneatur et debeat solvere creditori - in pecunia numerata - -. Et hoc statutum locum habeat in contractibus preteritis, pressentibus et suturis -. Ferner: Quod ubi cumque facti fuerint contractus occazione negociacionis vel cambii, adhibetur plena fides ipsis contractibus. Et super eis fiant processus contra debitores ac si facti forent in civitate Mediolani -. Dehr ber civiliftifchen Doftrin entsprechen: Coutumes de Toulouse (1286) tit, X. (rub. 17): Usus et consuetudo est Tholose quod si aliquis creditor petat in judicio aliquod debitum ab aliquo debitore cum instrumento, creditor non tenebitur causam debiti declarare, nisi de hoc fuerit prius requisitus a parte debitoris, et si inde fuerit requisitus, tenetur creditor qui petit causam debiti declarare, [tamen?] quamvis in instrumento debiti ponatur vel non apponatur causa debiti ex qua debeatur creditori illud creditum; quod ille creditor non tenetur probare ex qua causa debitum illud sibi debeatur, sed statur responsioni ipsius creditoris facte in judicio et sub virtute prestiti juramenti, tum tamen dicta causa sit licita vel honesta, et statur nihilominus dicti debiti publico instrumento, vgl. tit. XVI. (rub. 26-30) de confessis u. tit. XVIII. (rub. 44): quod instrumenta debitorum valent, quamvis non contineantur in instrumentis causae pro quibus debentur debita. G. übrigens Franten, Pfanbrecht I S. 259. 260. - Ueber ben anscheinenb fpateren jubifchen "mamrem" ohne causa debendi f. Muerbach, Jub. Obligationenrecht I. S. 288 ff., auch Runte, Inhaberpap. S. 51 ff. - es bleibt viel untlar.

37) Dben S. 174. Briegfeb, Ezelutivprozeß I. S. 93 ff. II. S. 231. Enbemann, Studien I. S. 358. Salvioli, i titoli al portatore p. 118 ff. 124. Das Statutarrecht bei Lattes p. 298 not. 23—26; dazu noch breve del ordine del mare von Bisac. 8 (es werden nur die Einreden der iusta paura, fraude, inganno zugesaffen), coutume de Toulouse XVIII. rub. 43; style des juges de convention de Nismes 1429 (oben Not. 33 g. C.).

privilegien und unzähliges Anderes 38). Mochte nun auch folder, zumal formularmäßiger Berzicht im Streitfalle nicht immer, zumal im gelehrten Gericht, für wirksam erachtet werden oder gar statutarisch für unwirksam erklärt sein 89), so siel doch thatsächlich in den meisten Fällen die Ansechtung fort. Es kam so die distrete Schulde und Berpslichtungs-Urkunde mit spezialisierter causa der abstrakten sehr nahe, ja es hatte die Urkunde mit absolut sessischenden, nämlich unansechtsdarem Berpslichtungsgrunde praktisch eine noch höhere Nechtskraft als die abstrakte — um so weniger lag Grund zur Ausschließung der letzteren vor.

In ber unbedingten Zulassung abstrafter Berpflichtungsurfunden, in bem foeben charafterisirten üblichen Berzicht auf Sinreben und Anfechtungsgrunde, in bem häufigen Berzicht auf privilegia fori

<sup>38)</sup> Das erweisen sowohl bie Geschäftsformulare, 3. B. bei Rolandinus, summa und Durantis, wie nabeju ausnahmelos bie notariellen Commenda-, Darlehnes, Rauf:, Bechfel: und fonftigen Urtunden, gleichviel ob pifanifche, genuefifche, venetianische ober armenische, coprische, frangofische u. f. f. G. auch Blancard, bibliothèque de l'école des chartes t. XXXIX. p. 120. Beaune, contrats p. 61 ff. Gine febr vollständige, aber ungahligen anderen gleichende Bechselurtunde ber Art aus Brovins 1273 theilt mit Laftig, 3. XXIII. G. 176 ff. In bem Bechsel von Tropes 1298 (Mas-Latrie, choix de documents t. III. p. 18) werben fogar bie einzelnen Condictionen aufgezählt : renuncians - exceptioni doli, metus et condictioni sine causa vel ex injusta causa aut nulla causa data et causa non secuta, cum conditioni indebiti et actioni de dolo (!) et in factum, generali et spetiali et iuri dicenti generalem renunciationem non valere (!). And wird wohl verzichtet auf Anfechtung bes urfunblichen Bergichts! In ben Marfeiller Urfunden (Manduel) findet fich ber typische Bergicht auf prozeffualische Friften: renuncians - 20 dierum induciis et 4 mensium et omni alia dilatione. Bei Rolandinus, tractatus notularum findet fich ein Rapitel "de renunciationibus", und eben barüber ein besonderer Trattat von Jacobus Butrigarius († 1348). In jungerer Beit galt baber ber Gat, bag unter campsores, mercatores bie exc. non numeratae pecuniae ichlechthin unftatthaft fei, J. B. Scaccia § 7. gl. 3 nº 30. 31. Ansaldus disc. 25. nº 36 ff. Casaregis disc. 48 nº 8. 9. Der vorsichtige Banquier I. G. 224.

<sup>39) 3.</sup> B. Consuet. Mediol. 1216 art. 15, const. legis von Pifa rub. 26 u. a., vgl. Pertile IV. p. 550, III. p. 208. Das Gegentheil bestimmte schon die Nevision zum const. legis von Pifa 1271 (Bon. II. p. 800), Stat. von Nizza c. 27 u. a.

ober gar auf ben gesehmäßigen Gerichtsstand (Klausel "aller Orten zahlbar") 40), auf prozessualische Bortheile aller Art 40a) wurzelt bie Strenge — in der Bindung der Forderung an die Urkunde und in den die aktive wie passive Bertretung und Uebertragung ermöglichenden oder boch erleichternden mannigsachen Order= und Inhaber-Klauseln wurzelt gleichzeitig die Strenge wie die Elastizität des Urkundenrechts, insbes. der später im Zusammenhang darzuskellenden Werthpapiere (f. § 12), während der letzten Jahrehunderte des Mittelalters.

3. Ueblich ift die Solibarberechtigung mehrerer Gläubiger wie bie Solibarverpflichtung mehrerer Schuldner, auch Nichtgesellschafter 1); üblich für Solibarschuldner, insbesondere Bürgen, ber ur-

<sup>40) 3.</sup> B. wird Rahlung versprochen 1193, 1197; in Constantinopoli vel alibi si vobis placuerit (Müller, docum, sulle relazioni nº 38, 42); generaliter ubicunque locorum et fori petitum fuerit (Rymer foedera VIII. p. 110 ff., auch Bini p. 356 ff. vgl. p. 219 ff.); 1232: in quacunque terra Sarracenorum tu vel nuntius tuus me inveneritis (Blancard [Manduel] nº 28); 1233 (eod. nº 36); fehr vollständig 1359; ianue, pisis, florencie, mediolani, avinioni, montispesulani, parixiis et in alia quacunque mondi parte seu loco et sub quocunque iudice et magistratu ecclesiastico vel seculari et ubicumque conventus fuerit, ibi per pactum solucionem et satisfactionem facere promisit ac si presens contractus ibidem celebratus fuisset, renuncians iuri privilegio non sui iudicis, lege "si convenerit de iurisdictione omni iudicum" et omni iure (lib. iur. II, nº 216). Wechsel von Lajazzo 1274 (Arch. de l'orient latin I. nº 89), von Famagusta 1299 (cod. II. nº 12. 28. 55). Wechfel von Troyes 1298 (f. Not. 38): Ita quod per pactum expressum ubique et apud quemcunque judicem, judicem consulem, rectorem, capitaneum et magistros Campanie realiter et personaliter conveniri et cogi possint. Avignoner Dar: lehnsurfunde 1336 (Giorn, stor. degli arch, Toscani 1857 p. 182 ff.). Sici= lifche Schulbverichreibungen bezw. Wechsel 1350 (Cusumano I. p. 13). Schulb: verschreibung 1364 (Monum. Slav. IV. nº 109. 110). Genuef. Urf. 1374. 1396 (Bensa, assicuraz, p. 26) u. v. a. Uebrigens icon im jog. App. zu Marculfi formulae nº 15: ubi et ubi me invenire potueris (Cartae Senonicae nº 3 bei Zeumer p. 186).

<sup>40°)</sup> Z. B. ber Frist von 40 bezw. 20 Tagen u. bgl., typisch in ben Marsfeiller Urkunden (Blancard). Diese Frist findet sich schon im Alterthum bei Seesbarlehnsschulden: Nov. 106.

<sup>41)</sup> Oben S. 281 ff., inabel. Not. 159. S. auch die zahlreichen englischen (im italienischen Rotariatöftel gehaltenen) Urtunden bei Bond (oben S. 144

kundliche Berzicht auf bas benefic. excussionis, auch wohl divisionis, häufig ber statutarische Ausschluß insbes. bes ersten <sup>42</sup>). Die mobifizirte Solibarschulb bes späteren römischen Rechts wird so burch bie einsache strenge Solibarschulb ersett <sup>43</sup>). Die entgeltliche Berbürgung begegnet häufig <sup>44</sup>), wie schon im römischen Recht.

- 4. Ueblich wie wirksam ist (birekte) Stellvertretung, besgleichen bie Zusage der Leistung an Dritte oder durch Dritte 45), sogar noch unbestimmte, vornehmlich mittelst der (aktiven und der passiven) Orderklausel bezw. der Inhaberklausel. (Unten § 12.)
- 5. Die fast ausnahmelos stipulirte Konventionalstrafe wird meist in Sohe bes duplum festgesetht 46). Unter Kaufleuten verstehen sich mitunter Berzugszinsen von selbst 46a). Dem Gläubiger ist häufig

Rot. 6), Bisaner Wechsel 1273 (3. XXIII, S. 176 ff.). Papa d'Amico a. a. D. p. 91. 221.

<sup>42)</sup> Für argentarii schon Nov. 136 praes. und c. 1 (vgl. Nov. 4 c. 3 § 1) ausdrücklich gestattet. Bgl. die Formulare bei Rolandinus und Durantis, die Ursunden, 3. B. Chartae II. n° 316. 1024. 1025. 1048. 1052. 1213 u. j. s., das Statutarrecht bei Pertile IV. p. 480. 481, Lattes p. 240 not. 7, Bach, Arresprozes S. 119 Not. 7, auch Coust, usus von Bisa rud. XXXVIII a. C. (supervacuam exceptionem — tollentes —), const. legis c. 9; sür Frankreich: Viollet, établiss. de St. Louis I. p. 185 sp., Beaune, contrats p. 440. 449 sp. Nach coutumes de Toulouse rud. 76 ist sogar die ausdrückliche Bereinbarung, cs. solle der Hauptschuler vorweg betangt werden, unnutschullt. Bgl. Rota Gen. dec. 90. Straccha p. VIII n° 5. Scaccia § 2 gl. 5 n° 268. 295. Hering, de sidej. p. I c. 27 n° 281. Ansaldus, disc. gen. n° 85—87. Casaregis, disc. 68 n° 14 sp. Eigentsümlich ist die Beschtämens, das genuesische Bürgen auswärtiger Schuldner nicht haften, doch wird auf diese Rechtswohlthat ausdrücklich verzichtet, 3. B. Chartae n° 1213. 1273. 1277. 1297. 1339.

<sup>43)</sup> Meine Abhandlungen 3. XXVII. S. 42 u. Jahrb. f. Dogmatif XXVI. S. 354 ff.

<sup>44)</sup> Endemann, Studien II. S. 350 ff. Daher die Berbürgung ein Geschäftszweig ber Banfiers: Lattes p. 241 not. 11.

<sup>45)</sup> Oben S. 274 ff., vgl. Wagner, Seerecht I S. 238 Rot. 5; Brunner, Das frangof. Inhaberpapier bes Mittelalters S. 64 ff., und in Endemann's Sob. II. S. 160 ff.

<sup>46)</sup> C. auch Pertile IV. p. 475 ff.

<sup>46°)</sup> Stat. merc. von Piacenza XIII. c. 27 (10°%) — allgemein Floren: tiner Stat. populi III. c. 171. S. Pertile IV. p. 454. Lattes p. 136 not. 31.

bas "Schabennehmen", b. i. barlehnsmäßige Aufnahme ber geschulbeten Summe auf Kosten bes säumigen Schulbners gestattet <sup>47</sup>). Bur Erleichterung bes Beweises von Berzugsinteresse bient bie übliche Bertragsklausel, baß bem Gläubiger hinsichtlich ber Schabenshöhe auf sein bloßes Wort (bezw. seinen Sid) geglaubt werden solle <sup>48</sup>).

- 6. Rechtszwang jum Kontrahiren begegnet für biejenigen Perfonen, welche bem Publitum ihre Leistungen anbieten, anscheinenb allgemein für öffentlich etablirte Gewerbtreibenbe 49).
- 7. Daß ber Hanbel mit gewissen Forberungen und Aftien gewohnheitsrechtlich von ben Schranken ber lex Anastasiana befreit ist, zeigt ber bamit unverträgliche wechselnde Kurs (Marktpreis) ber Anlehensforberungen wie ber Aftien 30).
- 8. In ber unfäglichen Münzverwirrung bes späteren Mittelsalters (oben S. 118) geht bas Bestreben vornehmlich bes Handelssstands auf Sicherung richtigen, unverfälschten und konstanten Gelbes <sup>5</sup> 1). Daher wird wo möglich Zahlung in bem gleichmäßig

<sup>47) 3.</sup> B. Stat. merc. von Piacenza rub. 26. Stat. ber Calimala (1332) I. rub. 95. lib. iur. I. nº 741.

<sup>48) 3.</sup> B. Wechsel von Tropes 1298 (Not. 38), ganz allgemein in ben Marsieiller Urfunden 1200 ff. Formulare bei Rolandinus, Durantis, Joh. v. Bologna summa notarie (Rockinger p. 599. 601), Summula dictaminis von Bernardus Cesariensis (eod. p. 910). S. auch Lattes p. 136 not. 31, und über die firchliche Bervönung solcher Bereinbarung, sowie der vertragsmäßigen Tagirung des Interesse: Endemann, Studien II. S. 262 ff. 300 ff.

<sup>49) 3. 3. 1</sup>bi. iur. I. nº 737 (Genua 1235). Breve curiae maris von Bija c. 130 = breve del ordine del mare c. 89. Biaceuga stat. com. VI. c. 20—24. 26. 113. Stat. Novocomi III. rub. 259 ff. Stat. Parmae 1255 p. 158, vgf. I. p. 329, II. p. 182. 204, III. p. 195 ff. Stat. Mantuae 1327 I. rub. 143. II. rub. 1. 3. 4. Ueber Floreng aud Pöllmann E. 65 ff. 68. 69.

<sup>50)</sup> Oben S. 292 Not. 187, S. 297. Häufig war freilich der Ankauf von Forberungen gegen den Staat verboten. S. 3. B. die Citate bei Papa d'Amico, titoli di credito p. 85 ff. E. Lattes no XXVIII.

<sup>51)</sup> Darauf zielen alle Handeseinrichtungen. Am weitesten geht Stat. di Calimala (1332) II. rub. 22, daß alle Zahsungen unter den Innungsgenossen in storini d'oro (soldi 29 a fiorini) geschehen sollen. Uedrigend findet sich im Italien seit 12. Jahrh. (Benedig seit 1123, über Genua 1172 f. lid. iur. I. n° 292) daß Kölmer Geldgewicht (die Kölner Mart); im 13. Jahrh. begegnet häusig der eng-

gemünzten Beltgeld, insbes. Goldgeld (ben Byzantinern bezw. ben arabischespanischen marabotini soben S. 98], später ben einheimischen Goldmünzen: tari ober tareni von Amalfi (seit 11. Jahrh.), genovini von Genua, Florentiner Gulben, Benetianer Dukaten ober Zechinen u. bgl. 52), ober es wird ein gleichmäßiges Rechnungsgeld 63) ober boch die gangbare Münze nur "nach Berth ober Kurs" 54)

lische sterlino, 3. B. Benet. Statut ber Goldschmiebe 1262, Stat. von Brescia col. 1584 222 ff., Stat. von Como II. c. 58, lib. iur. II. n° 60, in Marseiller Urfunden.

<sup>52)</sup> Oben S. 98 Not. 12, S. 149 Not. 25 b (wo J. 1 zu lefen: 1236), und unten II. § 99 ff.

<sup>53)</sup> So wird in Frankreich Mitte bes 15. Jahrh.'s nach Golds und Silber-Mart gerechnet: Ordon. 1456 art. 14 (vgl. Pigeonneau I. p. 382), in Sicilien nach "Bankunzen" (Cusumano p. 188 ff., insbef. p. 199 ff. 209), in Benedig 1526 nach ducati und danari di banco u. dgl. (E. Lattes p. 22. 88 ff.), lira dei grossi oder d'imprestidi (Romanin II. p. 321, Venezia e le sue lagune I. 1. p. 365). Achnlich die Stipulation von Barrengeld (bolzone, buglione): z. B. Uzzano c. 44 (Della decima IV. p. 146), vgl. z. B. Chartae II. n° 1801: 500 marche argenti in — argento pensato (ponderato). Der "scudo di marche" gehört erft dem 16. Jahrh. an (oben S. 237). Ueber Rechnungsmarken und Rechnungspfunde überhaupt f. Mone, Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins VI. S. 258 ff., III. S. 209 ff.

<sup>54) 3.</sup> B. Chartae II. no 1801. Marfeiller Urt. (Almaric) I. p. 281. 321. 322. II. nº 779. Monum, Slav. merid. I. nº 165. Bonaini I. p. 696. Summa dictaminis bes Dominicus (Rockinger p. 577): dictas marcas vel valorum earum. App. ai monum, Ravennati ed, Tarlazzi I, nº 336, 342. Benet, B. 1354 in Monum. Slav. III. nº 1391, Bantgefete 1524. 1527 (E. Lattes p. 9. 86) u. a. m. Trot bes häufig ftrengen 3mangefurfes (g. B. breve Pisani com. I. c. 260, Florentiner Gef. 1297 [Gaye, carteggio I. p. 433], Sicilien [Cusumano p. 37 ff.], Stat. von Barma I. p. 39. 40, II. p. 462, Lucca 1374 [Bini p. 371]) werben ausbebungen denarii (u. bgl.) boni, expendibiles, justi ponderis u. bgl., j. B. fcon 807, 847 (Muratori, antiq. Ital. diss. 28), leges municip. II. p. 281. 334 (1265, 1348), Bongi p. 15 (1290, 1311), Arch. de l'orient latin II. nº 62. 64 (1300), Mas-Latrie, doc. p. 49 (1311), dipl. Veneto-Levantin, p. 258 (1342), E. Lattes p. 112, 179 (1587, 1597) u. v. a. Das Intereffe "della buona moneta" ift febr hoch (f. g. B. Cusumano p. 156 ff.). Andererseits besteht, neben häufigem Berbot frember Mungen, 3. B. breve Pisani com. III. c. 101, Parma stat. I. p. 40, E. Lattes p. 45 ff., ein weitverbreiteter Bewohnheiterechtsfat, bag frembe Mungen im Sanbel jum Rurfe ju nehmen feien: Scaccia § 2 gl. 5 nº 102 ff. u. Cit. 1517 wird in Benedig die Effettiv= flausel "nur in Gold" für unmirtsam erflärt; E. Lattes'no XXXIII.

ausdrücklich bedungen oder es wird vereinbart bezw. statutarisch sestellt, daß im Falle der Münzänderung die ursprüngliche Bonität (der Metallwerth) der gegebenen bezw. bedungenen Münze entschiede <sup>55</sup>). Den staatlich konzessionirten wie beaussichtigten Geldwechslern und Bankiers ist die Sorge für den Umlauf richtigen Geldes ausgeitragen <sup>56</sup>), auch wohl statutarisch für die Richtigkeit des "in Beuteln" gezahlten bezw. zugewogenen Geldes gesorgt <sup>57</sup>). Wahres Papiergeld und Banknoten im modernen Sinne sinn esinn bedannt <sup>58</sup>), dagegen dienen dem wachsenden Bedürsnis der Ersparung theurer Geldzahlung die voll anerkannte Rompensation <sup>59</sup>), wie die mannigsachen Kreditund Jahlungs-Operationen, deren unter den Bankgeschäften (unten S. 318 st.) zu gedenken ist.

9. Der fo wichtige Preieregulator ftanbiger Borfeneinrichtungen icheint noch nicht bekannt gu fein 60), Baarenpreife, Gelb- und

<sup>55)</sup> Pertile IV. p. 451. Betreffs ber Doffrin f. Sartmann, Ueber ben rechtlichen Begriff bes Gelbes G. 117 ff.

<sup>56)</sup> Dben G. 162.

<sup>57)</sup> E. Lattes p. 83. A. Lattes p. 126 not. 22. Bongi p. 24. Dahin gehört auch die antitige Siegelung der genau nachgeprüften Müngen (d. h. der Hülle oder des Beutels, worin sie sich besinden): storin di suggello. Bal. (Pagnini) Della decima I. p. 119 ss. Uzzano, eod. IV. p. 448 ss. Bongi p. 144. Bartoli, arch. stor. N. S. t. VII. p. II.

<sup>58)</sup> Freilich gibt es Staatsschuldscheine mit Zwangsturs s. oben S. 294 Rot. 189, auch richtig Rota p. 105 ff.; anders: Endemann, Studien I. S. 456 ff., Pertile II. p. 941. Marco Polo (13. Jahrh.) und Pegolotti (14. Jahrh.) berichten über das Chinessiche Agniergelb (Della decima III. p. 4) ohne Andeutung, daß solches in Italien befannt set. S. übrigens unten S. 320 ff.

<sup>59)</sup> C. 2 X de depos. (3, 16). Const. usus von Pija rub. 32. Bgl. Pertile IV. p. 455 ff.; über französijáges Recht: Dernburg, Rompenfation 2. Must. S. 272 ff. Wichtig namentlich die Kompenfation in den Bautbüchern: Scaccia § 2 gl. 5 n° 424 ff. Rasael de Tursi, disp. II q. 21 n° 10 ff. Ansaldus, disc. 12 n° 18. 19, j. auch Endemann, Studien I. S. 455 ff.

<sup>60)</sup> Die Handelsgeschäfte wurden theils auf den öffentlichen Pläten, z. B. dem Riafto in Benedig, dem mercato vecchio, ipäter dem mercato nuovo in Florenz, theils in den Gallerien und Hallen (loggie), welche um die Wohnungen der vielfach beisammenwohneuden Großfaussetzet liesen (Simonin, revue des deux mondes serrier 1873 p. 650 fi.), theils in den Kauthäusern (sundaei —

Bechfel-Aurje 61) unterliegen ben größten örtlichen wie zeitlichen Schwanfungen und bieten fo ber Spefulation bas ergiebigfte Felb.

## VI.

Die wichtigsten Spekulationsgeschäfte bes mittelalterlichen Handels sind anfänglich die commenda (oben S. 254 ff.) und das Seesbarlehen (unten § 11); sie enthalten zugleich die Reime zahlreicher neuer Rechtsgebilde (oben S. 239, unten §§ 11, 12). Die übrigen, aus dem Alterthum überkommenen Handelsgeschäfte bieten nur wenige neue Seiten, doch ist Einzelnes hervorzuheben.

1. Der Kauf ift als Kredit: wie als Zeit:Geschäft allgemein anerkannt 62), obwohl es an mannigfacher Anfechtung wie von kirch:

s, oben S. 191. 207. 253) ober in ben Innungöhäusern, bezw. ben für die Gerichtszwecke ber Finnung bienenden Lotalen (loggie u. dgl.) geschloffen (oben S. 170 Not. 91, s. auch Germain, h. du comm. de Montpellier II. p. 80. Cusumano p. 11 st.). Der Name "Börse", ursprüngtich für ein Haus (wohl der Patriziersamtise ter durse, welche [3] Gelbbeutel im Wappen sührte), dann für den anstohenden Plat, wo sich die loggie der italienischen Kausscutze befanden, begegnet in Brügge seit 13. Jahrh, später in Antwerpen, welchem die erste allgemeine "Börse", ohne Beschräntung auf bestimmte Nationalitäten, anzugehören schein (R. Ehrenberg, Z. XXX. S. 445 ft.). Sine "place dels dorzeses" begegnet ibrigend 1330 in Nardonne (Port, essai p. 48).

<sup>61)</sup> Unten § 12.

<sup>62)</sup> Formular für den Aredittauf schon bei Durantis, speculum lid. IV. part. III. de obl, et act. (Francos. 1612 II. p. 346). Aus dem 12. Jahrd. Zeitlauf (häusig mit angeblicher Pränumeration), 3. B. Chartae II. n° 335. 524. 818. 1140. 1141, Aredittauf: II. n° 255. 285. 370. 398. 453. 472. 790. 1266, Siectonto für frühere Zahlung: II. n° 437. 1071. 1175. 1234 u.v.a.; im 13. Jahrd. der Zeitlauf ganz üblich in England seitens der italien. Kausseue: Bond p. 219 siectonto für frühere Zahlung: II. n° 437. 1071. 1175. 1234 u.v.a.; im 13. Jahrd. der Zeitlauf ganz üblich in England seitens der italien. Kausseue: Bond p. 219 siectonto für frühere Zeitlauf in England seitlauf ganz üblich in England seitlauf ganz üblich in England seitlauf der Seitlauf ganz eine Anschließen 13. Jahrd. Ueber den Bertehr auf den Ehampagnermesse sie oben Se. 227. Interessant die Lieferungsgeschäfte auf Seegeschy — sienten § 11. Die allerdings häussigen Berdote und Beschämungen, sei es allgemein, sei es hinsichtich des Handivoli von Siena diet. I. e. 68 u. add.; dist. II. add. 7, dist. VIII. e. 56 u. Addit. von 1301 n° 9 — Aussählung dei Lattes p. 138 not. 4—6, vol. Lattes, darunter auch, aber nicht in erster Linie (unter

licher Seite, so von ber weltlichen Berkehrs: (Innungs., Stabt.) Polizei nicht fehlt (oben S. 141 ff.). In bem "Seebarlehnsbrief" wird häufig ber Distanzkreditkauf auf Seegesahr, in bem "Bechselsbrief" häufig ber Distanzkreditkauf ohne Seegesahr (bezw. ohne "Landgesahr") beurkundet 63). Die start im Kurse schwankenden Staatsschuldscheine, Rententitel, Aktien sind Gegenstand des Spekulationskaufs 63a).

Der Geldwechfel 64), ein jener Zeit eben so schwieriges wie gewinnreiches Geschäft ber Wechster und Bankiers, erfordert genaue Berechnung ber Werthbifferenzen und damit bes Agio 65).

Maß und Gewicht find obrigfeitlich normirt 66), der obrigfeitliche Wagezettel findet fich fruh als wichtige Geschäftsurfunde 66a). Es

biesem Gesichtspunkt Endemann, Studien II. S. 3 ff. 48 ff.), das Wucherverbot. In Piacenza, Genua und sonst besteht keinerkei Beschänkung, das Statut der Calimala 1301 III. rud. 3-6. 10 hat sogar schon seste Kreditristen (3½, 2½ Monate, 8 Tage), vgl. auch Pöhlmann S. 62 ff. 95 ff. Das kanonische Recht: c. 6. 10. X. de usuris (5, 19) von 1176, 1186, vgl. c. 19 eod. u. X. de emt. vend. (3, 17) untersagt zwar den Kreditkus zu höherem Preise als den Baarsauf, entsprechend Anticipations: und Lieferungskauf zu geringerem Preise, sowie verwandte Hälle, allein mit zahllosen Musinahmen, vgl. Junt, Jins und Wucher S. 30 ff. und Scaccia § 1 q. 7. par. I. n° 75 ff.; die erst spät volls entwicklete Lehre von der iustitia pretii (oben S. 138 ff.) hat es nicht zu seft begrenzten Rechtssätzen gebracht (Endem ann, Studien II. S. 29 ff.).

<sup>63)</sup> S. unten §§ 11. 12.

<sup>634)</sup> Oben S. 311 Rot. 50, vgl. Banchi, arch. stor. 1868 p. 68 ff. Böhlmann S. 86.

<sup>64)</sup> Als Kauf behandelt 3. B. Mällerordnung für Pija 1323 (Bonaini III. p. 590), vgl. Laftig, 3. XXIII. S. 161 ff.

<sup>65)</sup> A. Lattes p. 208 not. 71 ff. Enbemann, Studien I. S. 103 ff. II. S. 200 ff. Ueber daß Agio (venet. lazo, lazium) f. 3. B. E. Lattes p. 40. 94 ff., Cusumano p. 38 ff. 43. 149 ff. und die lompfizieren Berechnungen bei Lionardo Pisano (liber adaci), Pegolotti, Uzzano, Pacioli u. M. — ngl. unten § 12.

<sup>66)</sup> Pertile II. p. 450. V. p. 564. Lattes p. 139. Wäger u. Meffer, nahezu überall amtlich bestellt, sind genauen Reglements unterworfen, z. B. in Bisa, Parma, Berona, Bredeia, Sassari u. s. f.

<sup>66°)</sup> Lattes p. 139 not. 19. Wichtig insbes. stat. dom. merc. von Berona I. c. 50 ff.: Der Bägezettel — entsprechend ber englischen weight note — macht Beweis für Quantität und Preis.

begegnen Tara, Rejaftie <sup>67</sup>) und Gutgewicht (benedictio) <sup>68</sup>), ber Kauf auf Besicht ober Probe <sup>69</sup>) und nach Probe <sup>70</sup>). Ansechtung wegen laesio enormis ist im Waarenhandel häusig ausgeschlossen <sup>71</sup>), andererseits die den Monopolhandel erstrebende Preiskoalition verspönt <sup>72</sup>).

Als selbstverständlich gilt nach Innungs: und Stadt: Recht wie gewohnheitsrechtlich im internationalen Handel die Haftung des Berztäufers für "Raufmannsgut", d. i. legale (ben statutarischen Borzschriften entsprechende) und im redlichen Berkehr übliche Waare — es psiegt obrigkeitliche bezw. Innungs: Schau statzusinden 73) — andere Waare ist "falsch" 74); dem entsprechend Pflicht des Berkäus

<sup>67)</sup> Stat. ber lanajuoli von Siena dist. VIII. c. 71. Borschriften ber arte della lana Florenz 1318, Pisa 1319 (Bonaini III. p. 749 ff.), stat. dom. merc. von Berona III. c. 25 u. Zus. 1388. S. auch Lattes p. 139 not. 9.

<sup>68)</sup> Stat. merc. von Piacenza c. 102. 432. 562 u. Rachtrag 1331. Stat. merc. von Brescia c. 39.

<sup>69)</sup> Stat, merc, von Piacenza c. 122. 123. Stat, ber carnajuoli von Siena c. 38.

<sup>70)</sup> Stat. ber Calimala 1301 III. rub. 10. Breve della corte de' merc. von Pifa c. 120. 121. Breve vinar. von Pifa c. 48 vgl. 28. Ansaldus, disc. 6 (f. meine Abhandig. 3. I. 3. 403).

<sup>71) 3.</sup> B. fcon const. Mediolani 1216 c. 10. Beaune, contrats p. 200 ff. Richt const. usus rub. 36 a. C. Der Bergicht auf entsprechende Ansechung findet sich in den Marseiller Urtunden bei Berkünfen von Schiffen (welche wohl als Immobilien gatten), 3. B. Blancard II. n° 923 und oft, desgleichen beim Berkauf von Eklaven, 3. B. II. n° 942.

<sup>72)</sup> Enbemann, 3. V. S. 341. Pertile II. p. 199. Lattes p. 140 not. 23. Pöhlmann S. 123 ff.

<sup>73)</sup> Ueber biefe (regardaria u. bgl.) enthalten nahezu alle Innungs: und Stadte tatuten aussührliche Borfchriften, beren Aufführung an biefem Orte erspart werden fann. Ueber Montpellier z. B. Germain, h. du comm. l. p. 472. II. p. 222 ff. 321 ff. 356. S. meine Abhandlung 3. I. S. 379 und unten II. § 62.

<sup>74)</sup> Oben S. 142, unten II. § 62. Das Urfundenmaterial, ftädtisches und Innungs-Recht (auch das französische— s. z. B. livre des metiers soben S. 220), Stat. von Avignon, 1243, Reglement für den Kaussauschalt von Montpellier 1399) ist von kaum zu bewältigender Reichhaltigkeit. Die Innungsmitglieder schwören, dei Fadrikation und Berkauf dene et legaliter zu versahren, z. B. schon Genua 1130 (lib. iur. I. n° 27), Piacenza 1199 (stat. merc. c. 248); die in den Handel

fers zur Mangelanzeige 75), widrigenfalls dem Käufer das Recht der Rebhibition, nicht immer auch der Preisminderung zusieht 76). Sin und wieder sindet sich auch das Recht bezw. die Pflicht zur unverzüglichen Mängelfonstatirung 77), insbesondere im internationalen Berkehr der wichtige Grundsat, daß die einmal empfangene und in das Haus (Magazin) genommene Waare schlechthin als genehmigt ailt 78).

An ben Berzugsfall pflegt sich nach Ablauf turzer Frist (meist von 3 Tagen) bas Recht bes Selbsthülfeverkaufs zu knüpfen 79).

2. Das im handel felbstverständliche verzinsliche Darlehen pflegt im älteren Statutarrecht erlaubt zu fein 80) und verstedt sich

fommende Waare soll sein: bonus et merchadante (mercadante), venalis, bonus et mercantilis, rectus, receptibilis, ydoneus ad recipiendum, bon et loyal u. bgl., soll verfaust werden mit der richtigen Bezeichnung (cum suo recto nomine) u. s. f.

<sup>75)</sup> Lattes p. 140 not. 21, vgl. Pertile IV. p. 526. Auch in ben Statuten der kleineren Gewerbsinnungen, 3. B. Pija breve tabernariorum c. 16, breve de' calzolai c. 6, pellipariorum c. 11.

<sup>76) 3.</sup> B. stat. mercat. v. Piacenja c. 352, breve tabern. v. Pija c. 13.

<sup>77)</sup> Breve della corte de' mercat, von Bija c. 119.

<sup>78)</sup> Urfunden aus dem moslemischeitalienischen Berkehr 1173, 1302, 1345 ff. bis 1498 (Amari, dipl. p. 184 ff. 257 ff., theilweise auch diplom. Veneto-Levantin. n° 4. 153—155), Benedig 1459 (Pertile IV. p. 527), Mailand (Lattes p. 143 not. 7).

<sup>79)</sup> Bifa const. usus rub. 36, breve curiae maris c. 44, breve artis fabror. c. 42.

<sup>80)</sup> S. oben S. 110. 140. 141. 188. 219. 235 u. Pertile IV. p. 554 ff. Lattes p. 147 ff. 209. Laftig, 3. XXIII. S. 142 ff. Papa d'Amico, titoli di credito p. 95 ff. Beaune, contrats p. 338 ff. 377 ff. Viollet, précis p. 594. In Maitand waren 1197 15%, feit 1216 10% fratthaft; noch 1301 ift in Brescia Klage auf Zinsen vor dem iudex secularis ftatthaft (Stat. 1313 III. c. 336, vgl. c. 281 ff. 320), vorübergehend (1314) in Parma (stat. III. p. 305 ff.), desgleichen (1357) in Benedig dis zu 12% (capitolare dei consoli de' mercanti c. 190). In Genua degegnet sogar urtundlicher Berzicht auf die Ansechung wegen Buchers: Ch. II. n° 453. Der Franziskanermönch Pacioli (fra Luca di Burgo) berechnet dist. IX. tr. V. sehr genau die Zinsen (meriti u. dgl.). Ausdrückliche Abrechnung über die Zinsen z. B. Blancard II. n° 840 (1248).

jebenfalls unter ben mannigfachsten Berhüllungen \*1). Weist wurden die bedungenen Zinsen sogleich zum Kapital geschlagen und das Ganze als eine Kapitalsumme verschrieben, für den Fall des Zahlungsverzugs war die Ausbedingung von Schadensersat (damnum, interesse) bezw. Konventionalstrase (duplum) üblich und es mußte so, dei dem exorditanten Zinssuß \*2), die Schuldenlast in kurzer Zeti unerschwinglich anschwellen.

3. In bem hochentwickelten Bankvertehr 83), welcher in ber

<sup>81)</sup> Pertile IV. p. 555 ff. Endemann, Studien II. S. 69 ff. Contractus triaus: Funt, Zins und Wucher S. 57 ff. Daher auch das häufige Berbot, Sachen statt baaren Gelbeß in Zahlung zu geben: Lattes p. 126 not. 16—19.

<sup>82)</sup> In ben genues. Urfunden bes 12. Jahrh.'s bilbet bie Regel 25 % (de quatuor quinque), fpater 20% (f. Belgrano, arch, stor. 1866 I. p. 103 ff.); baju aber trat die poena dupli für Kapital und Binfen im Berjugsfalle. In einer Seebarlebensurfunde (Konftantinopel-Benedig 1158: Arch. Veneto VII p. 365) beträgt ber Seegins (f. unten § 11) für bie Beit vom Dezember bis September 25 %, - im Bergugsfalle ift Rapital und Geebarlebensgins boppelt ju gablen und gwar mit weiteren Bergugsginfen von 20 %. In Benebig pflegte ber Bins ber Staatsrente nur 4 und 5% ju betragen, mahrend im furgfichtigen Rreditgeschäft 8, 10 und mehr Brogent gegahlt murben (Romanin III. p. 280. 343 ff., V. p. 132. 438 ff.). Die Darlebensbanten von Floreng nahmen 1420 25% (Bohlmann G. 87). 15, 20, 30 und mehr Prozent be: gegnen fehr häufig fogar in ben tapitalreichften Ländern, f. 3. B. Pertile IV. p. 562 ff. Germain, hist. du com. de Montpellier I. p. 116-118. 240. 261. II. p. 250. 193, auch oben G. 140. 235. Heber bie Leibhaufer feit 1464 f. insbef. Bedmann, Beitrage jur Geschichte ber Erfindungen, Leipzig 1791. III. S. 309 ff.

<sup>83)</sup> Oben S. 161 ff. 218 ff. 225 ff. Das von Ferrara, Rasse, Rota, benutte satt ausschließlich venetianische Quellenmaterial ist seither erheblich gewochsen, insbesondere durch die von Ajello, Filangieri 1882 p. 641–665. 703–775 und von Cusumano veröffentlichten Reapolitanischen und Sicitischen Urtunden — theilmeise benutt von Papa d'Amico p. 273 ff. Die beiden Schriften von E. L. Jäger, Die ältesten Banken und her Ursprung des Mechsels. 1879. Supplement zu der Schrift —. 1881, enthalten einzelne, aus seltenen Schriften geschöptle, aber durchweg der Nachprüfung bedürftige Rotigen und seehen im Uedrigen mit dessen S. 296 Not. 36 charasterisiten Schrift über Pacioli auf völlig gleicher Linie. Den geschichtlichen Erörterungen Macleod's, theory and practice of banking, sehlt sehe quellenmäßige Grundlage. — leber die äußere Form des Gewerbebetrieds (Zahltisch = banca, mit Decke, Rech:

Sand vermögender Gefellichaften zu liegen pflegte 84), bildete, wie im Alterthum und noch in ber Gegenwart, die Kaffenführung für ben Bankfunden (Bewahrungs, Ginkaffrungs, Bahl-Geschäft) bas Grundgeschäft, daher die große Bedeutung bes irregulären, häufig verzinslichen 85), aber doch prinzipiell zu jederzeitiger Verfügung bes Bankfunden stehenden Depositum 86). Die Depositen wurden in ben

nungsbuch u. dgl.) s. Simonin, revue des deux mondes, sévrier 1873, p. 648 ff. A. Lattes p. 200 ff. — Ueber die 1415 in Genua auf der platea bancorum getrossenen Einrichtungen s. lid. iur. II. n° 390. Die Annahme Laftig s, daß campsor von capsa berzuleiten sei, ist schon früher zurückgewiesen (oben S. 161); nicht minder versehlt ist dessendigtungen, daß camdium von vornherein nicht den Geldwechsel, sondern das Bantgeschäft überhaupt, den Geldhandel im weitesten Sinne bezeichnet habe, wielmehr ist, wie so oft, die spätere weitere Bedeutung von dem ursprünglichen Hauptgeschäft entlehnt. S. auch A. Lattes p. 199. 200. 203 und unten § 12. Die Bantgeschäfte überhaupt werden schon in den ältesten Statuten zu den Handelsgeschäften gezählt, z. B. stat. mercat. von Placenza c. 370 (von 1263), 513; com. Placentiae I. c. 75, Lucca IV. rub. 45, dom. mercat. Veronae II. c. 2, Calimala (1332) I. rub. 34, 49. 54

84) Dben S. 185 ff. 189. 272 ff. 287 u. sonft. Endemann, Studien I. S. 99. 106. 140 ff. 425 ff. A. Lattes p. 201 not. 19. So noch jest insbef. in England, daher der Verauch, mit der Klaufel "et Co." bei der Durchquerung des Check (crossing) zu bezeichnen, daß verfelbe nur an ein Banthaus gahlbar fei.

85) Die Gregori in Benedig, welche 1430 fallirten, jahlten für Depositen 3% Zinsen (E. Lattes p. 15 fi), andere Banthäuser locten wohl Kunden durch noch höhere Berzinsung an. S. schon Boncompagnus 1215 (Rockinger p. 173: ad custodiendum et causa lucri). Scaccia § 1 q. 7 part. 2 ampl. 3 no 18, 22. A. Lattes p. 207. Cusumano p. 182 ff. Ajello, Filangieri 1882 p. 731 ff. Endemann, Studien I. S. 446 ff.

86) Zusammenstellung mit der commenda und mutuum s. oben S. 267 Rot. 115, auch A. Lattes p. 241 not. 12, p. 204 st. not. 49—57. 66—70, Laftig, Z. XXIII. S. 159 st. Daher, ganz wie im Alterthum (de domo — de mensa), der Gegensch der Baarzahlung (in denariis), und der Zahlung "in danco", z. B. lib. iur. I. n° 976. 987. Daher die Fallimente dieser Banten (in Florenz, Benedig, Siena u. s. s.) weiteste Kreise der Beölsterung ergrissen, welche daselbst ühre Ersparnisse oder Handleiten deponirt hatten. Ueber Benedig s. z. B. E. Lattes a. a. D., Ferrara a. a. D., Rasse a. a. D. (auch sett 1890) im Handwörterbuch der Staatswissenschaft, herausg, von Conrad, Essenzig sching u. s. s. s. L. XII. p. 181 st. wid f. II. S. 46 st. Die noch von Ferrara, N. Antol. XVI. p. 181 st. und Papa d'Amico p. 282 st. wiederholte Behauptung, das depos. irregulare sei erst spät ausgesommen, überhaupt der umsassenzigenscher eine Ersindung

Bantbuchern verzeichnet 87), häufig auch burch Depositalscheine mit exekutiver Rraft 88) ("fedi" di deposito u. bgl. — primitive Bantnoten —) beurkundet.

Sie werben ermähnt icon bei Bon compagnus 1215 (Rockinger p. 173) und Bernoldus Caesariensis um 1312 (eod. p. 907); im 17. Sahrh. bezeugt Rafael de Turri, disp. 2 q. 17 nº 7 ff. 56 ff. und fonft, daß die Bantiers entweder einfache Rahlungsverfprechen ober Befcheinigungen über Gutidriften eines gemiffen Betrags im Bantbuch ausstellen, und bag beibe Arten von Betteln in Bablungen ftatt baaren Belbes girfuliren (f. Rot. 91); vgl. auch über bie weitere Literatur biefer Reit Enbemann, Stubien I. S. 457 ff. Urfundlich find nachweisbar, gum Theil icon feit Beginn bes 15. Jahrh.'s, vollentwickelt im 16. Jahrh. in Sicilien bie einfache Depositalquittung (apodixa banci), auf Sicht lautend; bie certificatio banci - anscheinend nur auf Berlangen über bas eingetragene Depositalguthaben ertheilt; ber Depositalgahlungsichein: fede di partita di banco über ben Bucheintrag, bei gerichtlichen Depofiten; fede di deposito besgleichen über gewöhnliche Depositen; fede di credito, welche ftatt ber Depositenklausel bie allgemeine Rlausel "bat gut" (e creditore, tener creditore) enthält; ber noch formlofere Banticein: dicta banchi, dicta banchieri, ditta de banco (pagherò), buono (bon). Die "fede" ift ber formelle Schein, unter Beobachtung ber uralten Treugelöbnifformel (fides facta ber lex Salica), mas bie italienischen

bes späteren Mittelalters — im Gegensch auch zum Alterthum (3. B. p. 56 ff. 104 und sonft) — ist in jeder Hinsich (1. auch oben S. 64 ff. 78 ff. 123 ff. 161 ff.) völlig grundlos. Bereits die Genues. Urtunden des 12. Jahrh.'s (Chartel II) ergeben, daß die als "vancheril" bezeichneten Personen (Ingo, Raimundas u. A.) fremde Gelder ans und aufnehmen, um solche demnächst gewerbemäßig im großen Spekulationszeichsist (Commenda, Seedarleshn, Kreditauf) wieder zu verwenden oder auszuthun. S. auch Aasserbenden oder auszuthun.

<sup>87)</sup> Oben S. 245 ff. Bgl. auch Statuta Perae (Genua) II. c. 78—80. Stat. com. Placent. 1336. VI. rub. 127. Daher die Benetianischen Depositenbanken ("tenent bancum de scripta") kurz banchi de scripta, noch kürzer scriptae genannt wurden. E. Lattes a. a. O., A. Lattes p. 205 not. 56. Russsükrlich Pacioli, dist. IX. tract. XI. c. 24. Es begegnen sogar antiliche Register über die Depositen (quaternus per notarium cancellerie): Pisa, dreve com. I. c. 159.

<sup>88)</sup> Den S. 174. A. Lattes p. 205 not, 58. S. inéběj. Stat. com. Placent. 1336. VI. rub. 127 vgf. I. rub. 60, III. rub. 50. 51.

Schriftsteller übersehen haben, indem sie den Ausdruck sede in verschiedener, unrichtiger Weise erklären (s. meine Erörterungen Z. XXXVII. S. 266 sf.). Die Sicilische sede di credito (z. B. 1574 bei Cusumano p. 240) sautet:

"Fazo fidi io jacopo antonino fardella a cui la presente spetta vidiri como jn lo meo banco lo magnifico filippo fardella e creditori di la somma di unzi 427 et tari 14, dico 427, 14, quali in ditto mio banco ad suo nomo intraro in lo misi di gennaro proximo passato undi ad sua requesta ho facto la presenti sottoscripta di mia mano propria in Trapani a di XX di majo II ind. 1574.

jacopo antonino fardella."

Ebenso in Neapel (urtundlich nachgewiesen seit der zweiten Hälste bes 16. Jahrh.'s) die fede di deposito (z. B. 1572, Ajello p. 651):

"Noi protettori del Sacro Monte della Pietà di Napoli facciamo fede tenere in deposito su questo Sacro Monte della Pietà del mago Giov. Ant. Daniele D. (ducati) 33 corri (correnti), quali dicere essere per quelli pagarsi ad Andree e Pietro Giovene in questo modo — —.

A di 1 Ottobre 1572.

Cesare Bonfigli, R. e.

(b. h. Razionale, Rechnungsführer.)

Die Reapolit. fede di credito (3. B. 1592, Ajello p. 652):

"Noi protettori del banco di S. Eligio maggiore di Napoli facciamo fede tener creditore in detto banco il mag. Anello Bolsano di Lucca D. 40 correnti, de' quali potrà disporre a suo piacere a restitutione della presente firmata di sua propria mano e sigillata col solito sigillo di detto banco.

In Napoli di di 4 di agosto 1592.

Oratio Patovo."

Auf ber fede, welche bei Bollzahlung zu restituiren war, wurden bie geleisteten Abschlagszahlungen notirt, und konnte so ber Stammschein (madre sode) längere Zeit im Berkehr bleiben — im 17. Jahrh. galt ber bloße Inhaber als legitimirt (Ajello p. 718 ff. 717 ff. 740 ff.).

Den fedi di deposito entíprechen bie von Amaldus, disc. gen. nº 164 ff. erötterten "cedulae bancariae seu depositi", ben fedi di credito ber nº 169 ff. eod. erötterte "pagaró" ("Pagaró a Giovanni" vel "a chi portara il presente scudi —").

Ebenso die diglietti di cartulario von San Giorgio in Genua, welche anscheinend erst nach 1531, angeblich auf Inhaber, audgegeben wurden — s. oben S. 298 Not. 198 (Lobero p. 162. Serra IV. p. 255. Wiszniewski p. 57. 128 ff. Rota p. 143 ff.).

Eintragungen und Depositenscheine mit ber Orberflausel finden fich Balermo 1422 (Cusumano p. 166); Depositenscheine mit ber Inhaber: flaufel (a chi presentera) werben in bem Bolognefischen Gefet von 1606 (f. S. 327) ber furgen Brafentationsfrift von brei Tagen bei Berluft bes Regreffes unterworfen. Dag bie fog. Benetianifche Bant von 1171, b. h. ber monte vecchio ober bie camera degli imprestidi (f. oben S. 293), folde Scheine ("Banknoten auf Inhaber") ober auch nur "negogiable Un: Ichensscheine" (G. D. Weber, ricerche sull' origine e sulla natura del contratto di cambio. Venezia 1819, p. 35) ausgegeben habe, ift eine ebenfo unglaubliche als unbeglaubigte Unnahme. (G. auch Runte, Inhaberpapiere S. 60-62). Dagegen zeigen bie Benetianifden Berordnungen von 1421 und 1450 (E. Lattes nº XIV. XXII p. 47 ff. 70), baß bie Benetianifden Depositenbanten, und zwar migbrauchlich über ben Betrag ber beponirten Gelber hinaus, folche Scheine ober boch Ropien ber Bucheintrage (partite) emittirt haben. In fpaterer Beit begegnen bie Depolitaliceine als Zwangszahlmittel für Wechselzahlungen in Genua: 1675 (Rota p. 143 ff.), allgemein in Neapel: 1689 (Papa d'Amico p. 300). - -Begen bie Bebenten von Rota p. 183 fceint hienach nicht zweifelhaft, baß bie italienischen Bantbepositenscheine minbestens mit gleichem Rechte wie bie viel jungeren (1684 ff.) Noten ber Englischen Bantiers (Golb: fcmiebe) (f. Birnbaum, B. XXX G. 2) als "Banknoten" ju gelten haben. —

Allgemeine Mittelsperson für ben Gelbverkehr 89), leiftet ber Bantier insbesondere auch, gemäß munblichem ober schriftlichem Auftrag, Zahlungssage (mundlich, schriftlich, insbes. burch Gutsichrift im Bantbuch), welche im Verhältniß zwischen Delegant und Delegatar rechtlich ber Baarzahlung bes ersteren gleichftebt 90).

<sup>89) 3.</sup> B. sogar für die Zahlungs: und Ablieferungs-Geschäfte zwischen Schiffer und Ladungsempfänger: Pisaner Chartepartie 1263 (Mas Latrie. choix de docum. p. 42), Stat. marit. von Ancona rub. 22.

<sup>90)</sup> Bgl. auch Rot. 91. So wohl schon im Römischen Bantverfehr, indem hier (schwerlich auch im burgerlichen Vertehr) subintelligirt wurde, daß ber Delegatar die promissio bes Delegaten (Anweisungsaccept) suo periculo anniumnt:

3m Gefolge ber ausgebilbeten Buchführung (oben G. 245 ff.) besteht ein umfassenber Umfdreibe (Giror) Berfehr 91). Ums

1. 26 § 2 vgl. 1. 22 § 2 D. mand. (17, 2) — womit die Lösung der noch heute unersedigten Streitfrage (s. 3. B. Windschied, Pandelten II 6 § 412 Not. 17, § 500 Not. 9 und Cit.) gegeben sein dürfte.

Die in Sicilien 15. Jahrh. übliche Formel bes Bantverfprechens (dicta, scriptura [apodixa] banci, ditta di banco) fautete: "io facio boni", fpater: "promecto pagare come publico banqueri", "promecto pagare planamente et mercantibilmente come bancho" (Cusumano p. 253). Die liberirende Rraft folder meift auf Gicht, ju Gunften Dritter vermöge Delegation (eod. p. 260 ff.) lautender Busagen ift bereits im 14. Jahrh. anerkannt (eod. p. 251. 266). Bal. Marfeiller Urfunde 1248 (Blancard II. nº 869): tibi dare et solvere - vel tibi facere vanare in tabulis campsorum a quocumque campsore volueris ad solvendum tibi dictas c. l. turon. Benetian. Urtunbe 1483 (Arch. veneto I. p. 322 ff.): - pro solutione domus - daretur ei dicta unius banchi scripte (Depositenbant), ut certus esset suas recipere pecunias. - Einzelne Statuten bei A. Lattes p. 127 not. 26; vgl. insbef. breve Pisani com. I. rub. 152; const. campsor. von Floreng 1299 rub. XV (Laftig, 3. XXIII. S. 155, und fpatere Florentiner Statuten S. 152); Stat. Perae (Genua) I. c. 34: Ut delegacio firma sit - nec quod ille - qui delegacionem fecerit - amplius ab ipso creditore conveniri vel inquietari possit ex debito ex quo inde delegacio facta fuit vel de qua solucionem mandavit. So auch Stat. Genuae 1588/9. IV. c. 5 § 1 und Dec. rotae Genuae 4 nº 9 ff.: notoria consuetudo. Rach Doftrin (f. jedoch Straccha tit. mandati nº 3) und Pragis enthält bas mandatum ut solvat (Zahlungsanweisung) bas ftillschweigende mandatum ut promittat (Rreditanweisung): Bartolus ad 1. 15 D. de reb. cred. (12, 1) und liberirt bie promissio bes Delegaten (An: weisungsaccept) ben Deleganten: "semper in delegatione inest novatio" (?): v. Salpius, Rovation und Delegation S. 8 ff. Bgl. insbef. Straccha tit. mand. nº 3, de decoctor, p. V. nº 5, de adjecto p. III. nº 35. 36 ("girare le dette"). Scaccia § 2 gl. 5 q. 2 nº 55 ff. 244. Raf. de Turri disp. 2 q. 8 nº 37-39, q. 12 nº 4 ff., q. 17 insbef. nº 8. 9. Ansaldus disc. gen. nº 164 ff., disc. 17 nº 16; auch über bie fpatere Dottrin Enbemann, Studien I. S. 319 ff. 324 ff. 454 ff., II. S. 237 ff. - Spater freilich murbe bei ber Tratte (f. § 12), mitunter auch bei ber Bantanweifung (Cusumano p. 287) bie liberirenbe Rraft bes Accepts negirt.

Arrelevant ift auch, ob der Delegant vom Delegatar Baluta empfangen hat oder nicht: const. artis lanae von Florenz 1317 rud. II. (Laftig Z. XXIII. E. 153). — Auf diese Zahlungsversprechen der Bantiers für treditirten Kauspreis u. dgl. bezieht sich der etwas tonsuse Bericht über einen anscheinend schon im 14. Jahrh. außer Uedung gekommenen Gebrauch der Champagnermessen, ge-

schreibung und Zahlung erfolgen auf Grund mündlicher Weisung wie auf Grund von UmschreibesCheck (GirosUnweisung) 92) und von ZahlungssCheck v3).

nannt "par la greffe des changeurs": Coutumes bei Bourquelot II. p. 352-354.

<sup>91)</sup> Die üblichen Ausbrude "pagare in banco", "per partita (partida) di banco", "girare le partite di banco", "far scrivere, scritta di banco, far buona scrittura" u. bgl. (f. j. B. bie Gefchäftsbucher 1375 bei Bini p. 386 ff. 401 ff., Uzzano [Della decima IV. p. 151], Pacioli dist. IX. tr. XI. c. 19. 24 und fouft, Cusumano p. 206 u. A. m.) beuten nicht immer auf Umidreibung, fonbern häufig auf Bahlung burch blogen Bucheintrag (Not. 90). Statutarifche Zeugniffe: A. Lattes p. 205 Rot. 59-62, vgl. Ajello a. a. D. p. 646 ff., Papa d'Amico p. 311 ff., Cusumano p. 188 ff. 199 ff. Bichtig ift namentlich Stat. von Bera (Genua) II. c. 79: Compellam - bancherjos super aliam personam scribere et cujlibet solvere ad voluntatem creditorum; Benet. Gef. 2/6, 1524 (bei E. Lattes no XXX. p. 83 ff.). 3n ben Rot. 90 ermähnten alten coutumes ber Champagnermeffen wird gesagt, bag bie fremben Raufleute bie auf bie Deffen mitgebrachten Gelber einem Becholer in Bermahrung gaben und bemnachft ihre Bahlungen von Deficulben burch Um: ichreibung auf bem Ronto, wo Debet und Credit fur ben Becheler vermertt In bem Bifanifch : Tunefifchen Sanbelsvertrag 1445 c. 31 mar, bemirkten. (Arani, diplom. p. 178) heißt "far la girata": Bahlung burch Anweisung auf bas Altivionto bes Deleganten bei ber Douane (f. unten Rot. 117 ff). - Recht &: amang jur Bablung burch Umidreibung (partida di banco) besteht, in Ermangelung entgegenstehender Abrede, in Benedig icon 1526 (E. Lattes no XXXII. p. 83 ff., vgl. auch 1530: eod. no XXXV. p. 97), absolut für Wechsel u. bgl. 1593 (E. Lattes no XLVIII. p. 171 ff.), nicht aber für bie 1596 fongeffionirte Privatbant: eod. nº LII. p. 177 ff.); in Gicilien 1543 (Cusumano p. 208), Reapel 1632 (Pertile II. p. 941. IV. p. 451). - Die altefte, fogar inichrift: lich auf uns gelangte Rotig über eine Umichreibung (diappapa) in einem Banf: buch, batirt ctwa 223-192 v. Chr. aus Thespiae in Bootien: "Umschreibung für Nikareta mittelst ber Bant bes Pistokles in Thespiae . . . Am . . . hat bei ber Bant bes Pistokles ber Rammerer von Orchomenos, Polioukritos. ber Nikareta guichreiben laffen bie für bie verfallene und liquibe Schulb vereinbarte Summe von 18,833 Drachmen Silber" (meine Abhandlung, 3. für RG. XXIII. [R. F. X] S. 365).

<sup>92)</sup> Die Benetianischen contadi di banco (contadi = contanti, b. h. Zahlmittel), welche sider schon 1421 in Uebung sind, wurden verlaust, waren also übertragden (Berbot 1523 und 1530: E. Lattes n° XXX. XXXII p. 81 fl. 88 fl.), und scheinen sowohl zur Umschreibung wie zur Zahlung gedient zu haben (E. Lattes p. 51, A. Lattes p. 206 und Sit.); allein es ist nicht ersichtlich,

So die seit Beginn des 15. Jahrh.'s nachweisdaren polizze von Balermo, welche von Staatsbehörden auf öffentliche, bei Bankiers deponitte beziehungsweise eingezahlte Gelber ausgestellt wurden (Cusumano p. 273 ff.), z. B.:

1416. Tertio februarii X. ind.:

Injunctum est et mandatum per curiam preture et juratorum felicis urbis panormi petro de afflicto publico campsori — habenti in suo banco uncias 50 — depositatas apud suum bancum per Baldassar Bonconti — quod predictas uncias 50 — det traddat et assignet domino cilistrino de aurea mercatori ianuensi —.

1524/5. Nobili Johanni Sanchez e benedetto Ram. — di li dinari de la regia curti per cunto di riservato novo pagati a

ob sie Anweisungen (Checks) bezw. selbständige Depositenscheine oder bloße Kopien ber Bucheinträge (partidae) waren, da sich anscheinen keine Exemplare erhalten haben. Bloße Kopien der Bucheinträge sinden sich bei der Rialtobant 1584 ff. (E. Lattes n° XXXVI p. 101 ff.). Dagegen müssen bei der zecca, welche auch Depositenbant des Staats war, nach der Rede von Contarini (? Morosini bei E. Lattes p. 139) Jahlungen auf Checks ("mandato") geschepen sein. Zu den in Benedig eingewurzelten Risbräuchen (das dunkse Gesep vom 25/9. 1421 ist bei E. Lattes nicht genügend ersäutert, s. auch Gesep vom 25/9. 1421 ist bei E. Lattes nicht genügend ersäutert, s. auch Gesep vom 25/9. 1421 ist dei E. Lattes nicht genügend ersäutert, s. auch Gesep vom 25/9. 1421 ist dei E. Lattes nicht genügend ersäutert, s. auch Gesep vom 25/9. 1421 ist dei E. Lattes nicht genügend ersäutert, s. auch Gesep vom 25/9. 1421 ist dei E. Lattes nicht genügend ersäutert, s. auch Gesep vom 25/9. 1421 ist dei E. Lattes p. 34 mich der der Baarzahlung nicht besolgten (E. Lattes p. 47 ff. 70, A. Lattes p. 211), daßer die "Bantsorbeungen (sc. aus Depositen) wie entwerthetes Papiergeld zu wechselne dem Kurse gehandelt wurden" (Rasse)

<sup>93)</sup> Der noch von G. Cohn, 3. für vergl. NW. I. S. 125 ff. vermiste Rachoeis älterer italienischer Checks ist sett erbracht. Die ältesten zur Zeit ber kannten Urkunden stammen aus Sicilien, demmächst aus Reapel, Mailand und sonst: sie mögen aber auch anderswo früh oder noch früher vorgesommen sein. Bielleicht gehören hierhin auch die Benetianischen contadi di danco (s. Rot. 92). Bgl. auch Scaccia § 1 q. 7 p. 2 ampl. 3 n° 14. 15. Sin Wechsel auf Depositenguthaben wird als cambium cum deposito bezeichnet: Scaccia eod. n° 18. 22. — Die zahlreich im Mittelaster, in Deutschand wie in England und sonst bezeichnet. Rowens und bgl. — s. G. Cohn a. a. D.) sind selbstverständlich nicht Checks, und es ist unerstärlich, wie Salvioli, Rivista delle scienze giuridiche II. p. 469 ff. dies oder gar die von Martens S. 29 ff. unterstellten (nicht verössentlichen Amweisungen, welche nach der irrigen Annahme von Martens die ältesten Bechsel geweien seien, ja sogar die Bantsersurkunden des 12. und 13. Zachs. 3 (b. S. Genewechsel — s. unter § 12) für "Checks" (assegni dancarie) zu erachten vermag.

lu nobili cola matheu digrissa uneza 1 tari 4 grani 7, dico 1, 4, 7 —,

bemnächst im Privatvertehr (Cusumano p. 280 ff.).

In Neapel begegnen sie in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh.'s (Ajello p. 655 ff.), dei Borzeigung zahlbar, sofern der Deponent im Augenblid der Vorzeigung entsprecendes Guthaben bei der Bank hat; dei Richthonoriung haftet der Aussteller dem Nehmer. Sie haben eine ausführliche oder kurze ("per altri tanti") Balutaklausel, werden häusigirirt, meist am Ausstellungstage oder wenige Tage nachher präsentirt, z. B.:

Mi. Si. Protettori et Govri del Sacro Monte della Pietà di Napoli.

Piaccia alla S. S. V. V. pagare per me al mº. Scipione Scoppa di Napoli ducati ventisei etc. — e ponete a mio conto.

Da casa a di 24 marzo 1573.

Al comando delle S. S. V. V.

Alessandro Montorio.

In Mailand, cedole per cartulario, cedole diritti al cartulario, nămlid auf die 1593 erriditete Bant von S. Ambrogio (Rota p. 148). Signori Governatori del Banco Santo Ambrosio.

> Vi piacerà far pagare a Giovanni N. lire 500 imperiali di moneta corrente per prezzo — dandomene debito in cartulario N. Il Signore vi guardi.

In Milano a di 25 di Marzo 1598.

Lire 500 - di moneta corrente.

Francesco Negro.

Noch fürzer ist das Formular in der disher nicht benutzen Sammslung Delle leggi, contratti et governo del banco S. Ambrogio — Milano 1601. p. 5. 37 ff., 3. B.:

1593. A di 24 di febraro in Milano.

Governatori del Cartulario di Santo Ambrosio, pagate per me à Francesco Porta lire 500 imperiali, che gli pago per il costo et prezzo convenuto con lui d'accordo d'una balla di lana, et ponetele a conto mio.

Lib. 500.

Francesco Carabello.

Der Deftinatar fonnte Baargahlung ober Umschreibung auf fein Conto verlangen.

In Meffina scheinen, nach ben barüber vorhandenen Registraturen, jebenfalls 1545 solche Checks in Uebung gewesen zu sein (Ruggieri, l'assegno bancario 1884, vgl. Papa d'Amico p. 321 ff.).

In Bologna finden sich "pollizi bancarie" auf Inhaber (pagate al tale ober al presentante), welche nach einem Geset von 1606 (Addizione 16 al statuto del foro de' mercanti [Pandini, raccolta p. 40]) innerhalb drei Tagen bei Berlust des Regresses zur Zahlung präsentirt werben mußten.

Wird solche Anweisung von der Bank acceptirt oder auch nur verifizirt, d. h. mit dem Bermerk versehen, daß der Delegant den angewiesenen Betrag gut hat (sog. polizze notate oder notate sedi — polizze con sottoserizione del cassieri), so haftet die Bank und wird der Delegant dem Delegatar gegenüber liberit (s. Not. 90). So seit dem 17. Jahrh. (Ajello, p. 663 sf. 714 sf., vgl. Rota p. 390. Papa d'Amico p. 324 sf. Cusumano p. 287 sf.); z. B.:

(S.) Banco del monte de' poveri pagate al sig. D. Pompeo Colonna e Romano. D. 420 corr. i. p. danari che spettono ad essa —.

Di casa 16 di dicembre 1633.

Donna Francesco Colonna e Romano.

333|374. D. 420 corr.

no. ta su fede.

Dagegen batiren bie zur Zeit bekannten alteften Englischen Chede (cash notes) von 1683 (f. Birnbaum, Z. XXX. S. 3). —

3m Gebrauch sind die Arediteröffnung 94), die Abrechnung 95), der Kontoforrent=Berkehr 96), die Areditbürgschaft für den

<sup>94)</sup> Benet. Gefet 1450, vgl. E. Lattes p. 125, 152 (Contarini). Cusumano p. 218 ff. Ueber Rreditbriefe auf Bantiers f. unten § 12.

<sup>95)</sup> Stal. fine. S. j. B. Blancard II. nº 840, Ricordi di Guido d'Antella (Arch, stor. IV), bie Urfunden bei Simonsfeld II nº 76. 77, aud, "salvo errore calculi, errore calculi semper in omnibus reservato" 1384 (Mon. Slav. merid. IV. nº 287), Dec. rotae Genuae 16 nº 8 ff.

<sup>96)</sup> Im internationalen Handelsverlehr — s. Not. 118 — schon 1201. 1313 ff. (A mari, diplomi p. 57 ff. 93 ff. 99 ff. 120). Selbstverständlich im Bantbepositenverlehr, wo auch mehrfache gejonderte Kontolorrente begegnen (2. B. Ajello p. 646 ff. 713 ff.). Die Benetianischen Bantiers stehen mit dem Staat in Kontolorrent, "vadunt cum dominio ad computum longum" (Benet. Geset 1485 bei E. Lattes n° XXVIII). Stat. com. Parmae IV. p. 178. Dec. rotae Genuae 16

Salbo 97). Ginen wichtigen, obwohl zu feiner Zeit auf Bankiers beschränkten 98) Geschäftszweig bilbet bas Remittirungs: und Gintaffirungs:Geschäft nach und an fremben Pläten, mittelst wirklichen Gelbtransports, wie vornehmlich mittelst Bechfel (f. unten § 12).

Indem das Depositengeschäft zugleich die Grundlage wechselmäßigen Ausleihegeschäfts wird, entwidelt sich die Depositenbank zur Diekontobank 39).

Auf ben Messen und ben Bankplaten sindet die Schuldaussgleichung statt mittelst direkter und indirekter, nämlich durch Delegationen bewirkter Kompensation, die sog. Stontration, für welche jedenfalls im 16. Jahrh. außerhalb Italiens (Lyon, Antwerpen) stänzbige Einrichtungen bestehen 100).

n° 8; 1 n° 5 ff.; 32 n° 3. 4. Ansaldus, disc. gen. n° 40, disc. 12 n° 18. Casaregis, disc. 35 n° 5. 35. Uebrigend wurde der Name Kontoforrent für jede fortlaufende Rechnung, indbesondere für jedes Handelsbuch mit Kredit: und Debet: Seite gebraucht (4. B. Cusumano p. 125 ff.).

<sup>97)</sup> So haften 3. B. in Benedig seit 1318 die Bürgen der Depositenbanken steiß für die Saldoschuld, auch gesehlich 1587 (E. Lattes p. 111, wgl. p. 176). Darauf deutet auch Stat, di Calimala (1332) I. rud. 82.

<sup>98)</sup> Unten § 12. Unbegründet ift die herrichende Annahme, daß die Bechsel ursprünglich stets Bankierswechsel gewesen seien. S. auch A. Luttes p. 204 not. 46. 47.

<sup>99)</sup> Enbemann, Stubien I. S. 189. 194.

<sup>100)</sup> Die Ausbrüde discomputare (j. B. Chartae II. nº 845 [1161], Amari, dipl. p. 307 [1353]), scontrare, riscontrare (s. B. fcon Chartae II. nº 845 [1160]: debebuntur ad scuntrum, Lucca 1483 [arch, stor. X. p. 84 ff.]) bezeichnen urfprunglich Gegenüberftellung ber Bucheintrage (partitae) behufs Bergleichung und Ausgleichung, baber = Abrechnung, Galbogiehung (E. Lattes p. 72. 76. 79. 86, 92 u. f. f.). Rompenfation mittelft Delegationen f. 3. B. Monum, Slav. IV. nº 254-256. - Als ftanbige Ginrichtung finbet fich Die Stontration auf ben Champagnermeffen und wird ermahnt, jugleich juriftijch tonftruirt bereits in bem por 1210 gefchriebenen Poenitentiale bes Robertus Flamesburiensis, tr. de usuris (bei v. Schulte, Befchichte ber Quellen und Literatur bes Canon. Rechts I. S. 209 - auszugemeife auch bei Unfchüt, 3. XVII. S. 109) § 2: In nundinis mercatorum consuetudo est, ut sibi ad invicem credant debita sua usque ad generalem solutionem quae est in fine nundinarum et gallice dicitur pagiement (f. oben S. 226. 228). Pro XX libris parisiensium non potui habere de manu ad manum nisi XVIII libr. andegavensium; accepi ergo XXVI ad generalem

Banten und Bantierstonfortien gemafren ober vermitteln ben Fürsten, Gemeinben 2c. bie großen Anleben 101).

Dieses ganze umfassende Bankgeschäft ist zwar, namentlich im Depositenverkehr, durchgehends konzessions: und kautionspssichtig 102), bleibt aber prinzipiell in der Hand der meist zu Gesellschaften verbundenen Privatbankiers, deren auch die papstliche Kurie und die Fürsten 103), die Gemeinden und Innungen (campsores comu-

solutionem. Es wird entichieben, bag nicht "Bucher" vorliege, sed emitur contractus cum aliis personis, fo ale ob ber Schuldner erflart hätte: ich will bir, ftatt 23, 26 libr. jahlen "si permiseris me satisfacere pro te aliis creditoribus tuis"; bein Glaubiger wird von bir baburch bezahlt, bag ihn berjenige befriedigt, "qui argentum tuum emit". Rach langerem Schweigen ber Quellen finden wir die Stontration wieder in Reapel feit Beginn bes 16. Rahrh.'s, wo fie fpater (1603, 1701, 1729) megen ichmerer Migbrauche, obwohl ohne bauernben Erfolg, verboten murbe; es fanben möchent: liche Berfammlungen ber Bankfaffierer ftatt (Ajello a. a. D. p. 728 ff.); als außerft wichtige Ginrichtung in Antwerpen und Lyon mabrend bes 16. Jahrh.'s icilbert fie Contarini (bei E. Lattes p. 121) - in Benebig (Ermähnung bes "se scontrare" in bem Gefet von 1467 [E. Lattes no XXIV, p. 72]) wirb fie 1593 (eod. no XXVII p. 170. 171) unterfagt, vermuthlich um bie als bebentlich ericheinende Ronfurreng mit ber neu errichteten Girobant auszuschließen. -Befannt find bie Abrechnungseinrichtungen ber Wechfelmeffen (Enon u. f. f.) : Scaccia § 2 gl. 4 unb fonft, Rafael de Turri, disp. 2 q. 1. 18 unb oft, Casaregis disc. 28 nº 16 ff., disc. 76 nº 19 ff., disc. 149 nº 15 ff. 38 ff. Bgl. Biener, Bechfelrechtl. Abh. G. 49 ff. Enbemann, Stubien I. G. 174 ff. 352 ff. Rota p. 76 ff. G. Cohn, in Endemann's Sandb. III. S. 1056 ff. (bas "hara" ber Champagnermeffen hat mit ber Stontration nichts ju ichaffen). Ueber fpanifche Bahlungsmeffen: von Medina del Campo, f. Ordon. von Burgos c. 5. 20, von Barcelona u. a. m. 1577. 1599, f. Capmany IV. nº 155. 160. III. p. 167.

101) Oben S. 162 ff. 291 ff. A. Lattes p. 209 ff. Endemann, Studien I. S. 459. Anlehensgeschäfte des Benet. Staats bei der Bant Soranzo, Garzoni u. A. f. Ferrara, arch. Veneto I. p. 110 ff., N. Antol. XVI p. 205.

102) Dben S. 162. Cusumano p. 213 ff.

103) Angelerius Solaficus "quondam campsorem nostrum" 1233 (Muratori, antiq. Ital. I. p. 889); campsores camerae domini papae, 1255 (Rymer, foed. I. 1. p. 330), 1265, 1308 (Germain, hist. du com. de Montpellier I. p. 457. 423); de societate Rolandi Bonsegnoris et Bonaventure Bernardini civium Senensium, campsorum domini Pape, 1260 (Blancard II. p. 401. 403); de societate de Spinis camere domini Pape mercatoribus,

nis — artis) als Kassenverwalter, überhaupt für ihre Geldgeschäfte sich bebienen 104). Schwere Mißbräuche begegnen schon früh, inse besondere die Verwendung der Depositengelder zu gewagten Spekulationsgeschäften, die Weigerung oder Verzögerung der Auszahlung unter den verschiedensten Vorwänden 105). Häusige Fallimente erschüttern das Vertrauen und ziehen weite Kreise in Mitseidenschaft 1054). Sleichwohl sinden sich zwar Staatskassen und Verbände der Staatsgläubiger als Vanken sich zwar Staatskassen und Verbände der Staatsgläubiger als Vanken sich vor Genuessische Verband seit 1408 — s. S. 296 ff.), aber ohne Monopol, und auch die in Italien seit der Mitte des 16. Jahrh. s (früher in Varcelona und Frankreich) errichteten öffentlichen Depositen und Girobanken (Venet. von 1584 und andere) 106) ertöbten nur allmählich durch ihr that-

<sup>1299 (</sup>cod. II. p. 506 ff.). S. auch Math. Paris. h. Angl. a. 1235. 1250. — Bantiers der Englischen Könige seit 12. Jahrh., insbesondere Bond a. a. D., auch Papa d'Amico p. 76 ff.

<sup>104)</sup> A. Lattes p. 204 not. 49—55, p. 209 ff. Laftig, 3. XXIII. S. 153 ff., E. Lattes n° XXVI. XXVIa. XXVIII. (p. 73 ff.). S. auch Stat. von Pera (Genua) c. 104. Stat. iurisch. Mediol. c. 57. 110. 118. 134. (161). 180. 181. 190. — Die großen Bankgesellschaften (f. oben S. 274 ff.) galten für Depositen, Bürgschaften u. f. f. als gleich sicher wie ber Staat, 3. B. lib. iur. II. n° 56, 58. 148 (auch Cod. dipl. Sard. I. p. 413 ff. 419 ff. 462 ff.). Capitoli del com. di Firenze I. p. 149. 387. 603. Cuneo, memorie I. p. 42 ff. Cusumano p. 160 ff. 195 ff. (Anders freilich Stat. Parmae IV. p. 72.)

<sup>105)</sup> Oben Rot. 92, überhaupt E. Lattes (f. 3. B. Benet. Geset 1455: eod. nº XXIII.) und Cusumano.

<sup>105</sup>a) So nöthigte ein "run" das 1499 gefallene Haus Lippomani in Benedig, an einem Tage 330,000 Duftaten zurückzugahlen (Ferrara, N. Antol. XVI. p. 199. 435 ft.). Contarini (ober Morosini, bei E. Lattes p. 118 ff.) berüchtet 1584, daß von 103 Benet. Privatbanken, deren man sich erinnere, nur sieben sich gehalten hätten und auch nur durch Unterstützung anderer Banken.

<sup>106)</sup> Die 3. B. noch von Jäger u. A. wiederholte Behauptung, daß die Benetianische camera degli imprestidi (monte vecchio) von 1171 eine "Bant" gewesen sei, ist bereits oden zurückgewiesen (z. S. 293). Ueder Genua s. oden S. 296 fl. In Reapel sinden sich Banten der Art zunächst als Spartassen und Leihhäuser (monte di pietà) seit 1539, bald ader mit ausgedehntem Bertehr (Ajello p. 644 fl. Rota p. 387 fl.); Kommunasbant von Palermo (tavola) 1552; Messina (tavola) 1587. Benet. danco di rialto 1584/7; danco giro oder della zecca 1619 (oden S. 293 Not. 189); Maisand Attiendant di San Ambrogio 1593. Siena 1622. Früher in Frankreich: Lyon 1543, Toulouse 1549, Noven 1566 (Levasseur II. p. 39), insbesondere ader schon 1401 (urfund-

fächliches Uebergewicht und durch die reglementarisch garantirte Solidität ihrer Geschäftsgebahrung die konkurrirenden Privatbanken.

4. Das Kommissionsgeschäft 107) schält sich aus ber commenda als reines Provisionsgeschäft heraus 108) und wird, wenngleich unter Festhaltung ber Entgeltlichkeit, immer mehr ben durchaus passenden Rechtssätzen des römischen Mandats unterstellt 109). Der besonders wichtigen Deckung des Kommissionars dient stillschweigendes (gesetliches) Pfands und Retentions-Recht 110).

Bur felbständigen Entwidelung bes Speditionsgeschäfts 111) finben fic Anfabe.

<sup>(</sup>ich 1444, 1453 ff.: tabula numularia sive cambii dictae civitatis) Barcelona (f. oben ©. 210).

<sup>107)</sup> Dag bas Rommiffionsgeichaft auch noch im fpateren Mittelalter unbefannt gemefen fei (Grunbut, Das Recht bes Rommiffionshandels G. 7 ff., ugl. in Enbemanne's Sandb. III. G. 158, Enbemaun, Stubien I. S. 196), ift ungegrundet. Der Ausbrud ,commissio" bezeichnet freilich allgemein Auftrag und Bollmacht (Rezasco, dizionario h. v., "carta commissionis" 1222 [Tafel & Thomas II. nº 264]); im heutigen Ginne icheint er technisch zuerft in ben fpanischen Quellen ju begegnen, j. B. Ordon. de Bilbao 1560 c. 55, vgl. Guidon de la mer ch. VI. art. 4, Straccha, de assec. gl. XI. nº 1: "genus literarum literarum mandatorum, quod vulgo commissionum appellatur", nº 25 ff., de adjecto IV p. 12, tit. mandati insbef. nº 46 ff. vgl. auch Grünbut S. 10 Rot. 19. Berlaufs: und Gintaufs: Rommiffion begegnen j. B. in ben Genuef. Chartae 1153. 1224 und fonft; ferner 1274, 1279. 1300: Archiv, de l'orient latin I. nº 32, 70, II. nº 38, 155, Pandecta gabellarum von Meffina 13. Jahrh. (Misc. di stor. Ital. X. p. 167 ff.). Blancard II no 997 und fonft. Consuet. von Palermo (v. Brünned) c. 76. Bifa: breve cons. merc. c. 89, breve dei cons. c. 84, breve com. III. c. 37, const. usus rub. 35 u. a. m. Bgl. auch Laftig, Martenrecht G. 88 ff. Gingehende gefetliche Regelung - nicht, wie Grunbut meint, "erfte fichere Spuren einer Rormirung" - im Benuef. Statut 1588/9 IV. c. 14.

<sup>108)</sup> Dben G. 259. 262 und ingbef. Lepa, 3. XXVI G. 438 ff.

<sup>109)</sup> Dirette Rage bes Rommittenten? Genues, Recht: f. Lattes p. 240 not. 4, vgl. Ansaldus, disc. 29 u. A. m. Del credere s. Straccha, tit. mandati n° 36 ff.; ber Ausbruck soul crft seit 16. Jahrh. begegnen: Lattes, eod. not. 6.

<sup>110)</sup> Dben G. 302.

<sup>111)</sup> Das Stapelrecht, welches jur Entwidlung bes Speditionsgeschäfts erheblich beigetragen hat, begegnet auch in Italien, 3. B. Stat. von Parma I.

5. Das Binnenfrachtgeschäft unterliegt in der Hauptsache bem römischen Recht 112), jedoch sind früh der Frachtbrief 113) und jogar der Labeschein 114) nachweisbar.

p. 412; nicht in Florenz: Böhlmann S. 101 ff. Einträge von Speditions-geschäften der Bardi in Florentiner Handelsbüchern 1318 ff. bei Bensa, il contratto di assicurazione p. 183 ff. (s. unten § 11). Bgl. Straccha, tit. mand. n° 39 ff. Der Musdrudt "expeditionarii" findet sich anschend zuerst bei Casaregis, disc. 225 n° 5 ff.

112) Einiges bei Lattes p. 235 ff., Pertile IV. p. 646, vgl. baju stat. merc. von Piacenza c. 99. 339-342. 351. Pifa: breve art. vinar. c. 47. 48, breve homin, viae Arni c. 8. 9. 13. 29. 32. 37 ff. Stat. merc. von Lucca 1376 (1468) I. 17. Stat. merc. von Bologna 1509 rub. 39. Stat. von Saffari I. c. 74. 139. II. c. 12. Die Frachtführer (muliones, mulatterii carraterii - vecturarii - vi(e)cturales u. bgl. - 3. B. lib. iur. II. nº 154. 255, Amari dipl. p. 364) bifben eine Bunft (Genua 1251: lib. iur. I. nº 812, in Bifa und fonft), besgleichen bie Rlugichiffer - f. bie oben citirten Bifanifchen Statuten; 1219 begegnet fogar ein forporativer Berband italienischer Fract: führer (oben S. 193). Binnenfrachtvertrage 1246, 1335 (Bini p. 126-128). vgl. Bongi p. 65 (ber "guida delle balle" in Lucca ift obrigfeitlich beftellt). 1248 Marfeille (f. Rot. 114). Abfolute Saftung für bie Behülfen: Lattes p. 235, Stat. von Saffari I. c. Intereffant ift bie auf feftes Gewohnheitsrecht ober boch Fracht-Ufance verweisende Klausel des Labeicheins (3. B. Blancard II. nº 585. 796): "et omnia vobis attendere et complere que vectuarii tenentur mercatoribus attendere et complere,"

113) 3. B. 1337 bes Dogen Francisco Dandolo von Senebig (Monum. Slav. merid. II. nº 26): — Pro furnimento galee armande ecce mittimus per Johannem Rubeum sancti Marcialis de Veneciis, latorem presentis, supra inscriptam viandam (Heift, Räfe, Brot 2c.) — quam si ab eo receperitis, nobis rescribere debeatis, cui Johanni de suo naulo fuit integre satisfactum. Horentimer Frachtbrief 1412 (Laftig, Marlenrecht S. 43, vgl. S. 90 ff.), 1436 (Pertile IV. p. 646, bei Lattes p. 236 not. 6 als "einziges" Beifpief genanni, 1460 (Amari, dipl. append. p. 66). Horentimer Santh (Marin V. p. 52); bulletae in Parma: stat. com. III. p. 60 (1316 ff.), IV. p. 98 (1347).

114) 1248 in Marfeille (bei Blancard [oben S. 222 Rot. 121 — ftatt no 396 gu lefen 376)], 3. B.:

"Ego Rainerius de Monteclaro, vettuarius, confiteor et recognosco tibi Willelmino Garceto de Asto me habuisse et recepisse a te 5 caricas zinzinbris et 1 balam de camelotis et 6 filaciatas, causa portandi predicta ad nundinas de Bari proxime venturas, precio sen loquerio IV 1. et 10 s. vianensium pro singulis caricis; quod

- 6. Der Nachrichten verkehr wird zum erheblichen Theil burch regelmäßigen Botendienst 1116) bewirft, bereits im 13. Jahrh. sinden sich Anfänge regelmäßiger Briefpost 1116).
- 7. Ausgebilbet ist bas Lagerhausgeschäft, insbesonbere in ben zugleich als Zolstätten bienenden Lagerhäusern (fundaci, dogane) 117). Die importirte Waare wird, unter strengster Garantie wider Abhandenkommen und unbesugte Auslieferung ("custodire et uarentare", z. B. in einem Benetianisch-Aegyptischen Sandelsvertrag 1345), gegen Lagergeld, in das Lagerhausregister auf den Namen des Importeurs eingeschieben, welcher, bei gesonderter Bewahrung, auch den Schlüssel zu dem betressenden Raum empfängt. Sie wird ohne Ortsbewegung mittelst Umschreibung auf die vom Importeur bezeichnete Person zu Eigenthum übertragen oder verpfändet 118).

loquerium confiteor me a te habuisse et recepisse, renuncians etc.; quas caricam et balas et filaciatas promicto tibi per stipulacionem bene et fideliter portare, tenere et custodire et eas tibi reddere apud Bar, infra nundinas cordoani, obligans etc."

Mit Orberflausel: II nº 132: dare et reddere tibi vel cui mandaveris -, nº 788.

Eod. II. no 803. 804 findet sich ein Labeschein des Frachtschrers unter Garantie des Absenders (wohl Berkaufers) gegen die Destinatäre, wogegen der Frachtschrer sich gegen seinen Bürgen zum Schadensersat verpslichtet und diesem dafür einen Bürgen stellt.

115) Ueber die Champagnermessen s. oben S. 224 Not. 131; über den Berekeft musschen daupthandelsplägen 1442: Giov. da Uzzano (Della decima IV.) c. 10. 46; zwischen dem Deutschen Kauschaus in Benedig und Deutschend: Simonsfelb I. no 704. II. S. 85. 88. 176. Staatliche Postanstalt in Frankreich 1464 (Necueil X. p. 487).

116) Belgrano, arch. stor. 1866 p. 61 ff. Canale III. p. 196. Romanin III. p. 196.

117) Oben S. 191. 253; bajür fommt auch der Ausdruck magazeno vor, in Famagusta: il comercio = Kaufhaus.

118) Die wichtigste Quelle bafür sind die bis Ende des 12. Jahrh.'s (1186 bis 1485) zurückeichenden Staats: und handelsverträge mit den modlemischen Kürsten (gesammelt von Mas Latrie, traités de paix — hierhin gehörig introd. p. 185 st., vgl. auch einzelne Verträge bei Thomas, diplom. Veneto-Levantin. n° 4. 153—155); schon hier sindet sich das wichtige Prinzip des modernen, z. B. englischen Systems, daß die erst bei Eintritt der Waaren in den Konsum gezahlt werden, daß laufende Rechung mit der Magazinverwaltung statt:

Der Depositalichein des Lagerhauses (Lagerichein) 119), der heutige Warrant, mag auch zur Gigenthumsübertragung oder Verpfändung gedient haben 120), zumal, jedenfalls im 17. Jahrh., die Waare als Eigenthum der Person galt, auf deren Namen oder mit deren Marke sie eingebracht und im Register verzeichnet war 121).

findet (f. oben Rot. 96), daß die Importmaaren meift auftionsmeife veraugert werben u. f. f. Wichtig find ferner Die Pijanifchen Quellen: breve cons. merc. c. 96, vgl. 37, 49, 50, 55, 93, 95, 100, 101, breve dei consol. c. 46, 51-54, breve curiae maris c. 86. 87 (f. auch Schaube S. 109 ff.), breve dell' arte delle lana c. 81, breve fundacariorum (Lagerhausorbnung). Der Lagerhaus: vermalter (fundacarius) ift verbunden per scripturam reddere et restituere res omnes que mittentur intus dictum fundacum et extraherentur de dicto fundaco. Entsprechenbe Ginrichtungen finden fich im 14. und 15. Jahrh. in Sicilien (intereffant die lette Rovelle 8 giorn. in Boccacio, decamerone [ed. Manelli 1761 p. 296 ff.]; ferner, für Meffina: Pandecta gabellarum 1361 [Misc. di storia Ital, X. p. 24. 155]); in Benebig (Pacioli dist. IX. tr. XI. c. 18, Arch. Veneto IV. p. 219); in Famagusta (Pegolotti [Della decima] III. p. 75); in Floreng, mo Berpfandungsbeschräntungen bestehen (Stat, populi IV. tr. cons. mercat, rub. 50). In einem Bechfel von Fama: gufta 1300 (Arch. de l'orient latin II. nº 177) beftellen bie Schuldner bem Gläubiger jum Pfande: 200 salmas frumenti quas habemus in magazeno in Famagusta, und ber Magaginverwalter erffart, biefe Baaren fortan fur bie Gläubiger ju bemahren. G. auch Laftig, Martenrecht G. 73 ff.

Extradition sichein an Order: Mando tibi — ut merces quas apud te habes, tradas pro me Aloysio et eius filio seu illi vel illis, quibus ordinatum fuerit ab eisdem et sequemini eorum ordinem: Straccha, de adjecto p. IV nº 14.

119) Rach den Rot. 118 erwähnten Staatsverträgen, 3. B. zwischen Genua und Tunis 1433 (Mas Latrie p. 208) stellt die Douane einen tansic (tansitum) b. h. einen Schein aus, welcher das Guthaben des Kaufmanns in Geld oder Waaren selsstellt, indessen ist das weientlich Abrechnungsschein; vollbeweisend für den Depolitalschein ist das Rot. 118 erwähnte Versprechen des fundacarius. Sinen Empfangschein (apodixa) über geschuldete und in das Ragazin abgelieserte Waaren erwähner Consuetudines Agrigenti XVI. (Brünneck S. 228).

<sup>120)</sup> Erachtet für unmahricheinlich Laftig a. a. D. G. 76.

<sup>121)</sup> Laftig a. a. D. Z. 10, 46. 71 ff.

Fortfegung.

§ 11.

VII.

In dem romanischen Seerecht, welches seine eigenen reichhaltigen und am frühesten statutarisch sixtren oder doch aufgezeichneten Quellen 1) hat, lassen sich zahlreiche lokale, in wichtigen Beziehungen von einander abweichende Rechtskreise 2) unterscheiden: der byzantinisch (pseudo erhodische) stüdileinische, der venetianische, der pisanische, der sigurische, der provenzalische (mit den beiden vorstehenden enge zusammenhängend, insbesondere ist das Pisanische constitutum usus eine Dauptquelle des Marseiller Statut 1255 3), der katalanische, der nordspanische, der westkrausösische (frünkische, zu

<sup>1)</sup> Ueber die Sammlungen von Pardessus und Travers Twiss s. oben S. 13 Rot. 6. Hur Sübitalien insbes. Alfanelli, delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie Napolitane... Napoli 1871. Sodann die Stadt:Innungs-Statuten und Seerechte der einzelnen italienischen, spanischen, französischen Gemeinden oben S. 156 ff. 166 ff. 177 ff. 190. 191. 204 ff. 215 ff. 223 ff. (für viele bedarf es noch gründlicher Untersuchungen, z. B. das Genuesische Recht). Ueber das pseudoschodische Seerecht s. oben S. 56. 78. 96 Not. 4, über die rolles d'Oléron oben S. 223 fs., das Consolat del mar S. 208 ff. Ueberhaupt R. Bagner, Handbuch des Seerechts 1 S. 33 fs., aber mit unbegründere Scheidung von "gemeinrechtlichen" und partifulären Quellen.

Eine chronologisch geordnete Uebersicht der Seerechtsquellen hat neuerdings versucht A. Des jard in s., traité du droit com. marit. VIII. 2, introd. histor. Paris 1890, aber nicht allein ist das Datum der einzelnen Quellen vielsach unzicher, 3. B. für die Seerechte von Trani und Amalsi, sür den Grundstod des Consolat's, sondern es kann auch die der Zeit nach jüngere Quelle viel älteres Recht enthalten als die früher aufgezichnete, 3. B. eine standinavische des 13. Jahrh.'s älteres Recht als das constitum usus von Pisa; endlich dürsen die besonders wichtigen Abstammungsverhältnisse nicht, wie geschehen, ignoriert werden. Böllig unzureichend und von schaften errechtspaten in Santi Consoli, introduzione allo studio di diritto commerciale nautico. Torino 1888.

<sup>2)</sup> Meine Abhanblung: 3. XXXV 3. 321 ff.

<sup>3)</sup> Dben G. 222, auch Wagner 1 G. 30 Rot. 11.

welchem auch das Seerecht der Kreuzsahrerstaaten von Jerusalem und Antiochia ) gehört). Neben modifizirtem römischem Necht gilt eigenthümlicher, aber sogar zeitlich innerhalb besselben Rechtskreises stark variirender Handels= und Gerichtsgebrauch 5) und diese zeitlichen wie örtlichen Verschiedenheiten stehen in genauem Zusammenhang mit den Wandelungen, welche im Laufe von etwa sechs Jahrhunderten die Betriebsweise des Seehandels und der Seefahrt umgestaltet haben 6).

Wie schon früher erwähnt (oben S. 96 ff. 123 ff. 239) herrscht, in scharfem Gegensatzu bem kapitalistischen Großbetrieb ber römischen Kaiserzeit, auch in den Mittelmeerländern ursprünglich der genossenschaftliche Kleinbetried vor. Die dort scharf geschiedenen Rollen des Rheders bezw. der Rhederei, des Schiffers, der Schiffsmannschaft, der Ladungsinteressenten kießen hier häusig in einander. Es bestehen weitgreisende Gemeinschaftsverhältnisse zwischen allen oder doch vielen Interessenten der Seefahrt (in der byzantinischen zorvović 7), der vorwiegend süditalienischen colonna 8), der Gemeinschaft der Pisa-

<sup>4)</sup> Dben G. 191.

<sup>5)</sup> Ueber bie Seegerichte f. oben S. 177 ff. 205 ff.

<sup>6)</sup> In der hauptsache zutressend R. Wagner I. S. 5-33, mo zuerst, wenn auch nicht ohne Jrthumer — insbesondere hat die "alte Betriedsweise in den romanischen Ländern keineswegs wesentlich die zum 16. Jahrh, sortbestanden, ja sie ist in Bisa und sonst in der hauptsache bereits im 13. Jahrhundert (. sogar schon Const. usus rud. XXVIII s. 912 a. E. 915 ff.) der neueren Betriedsweise gewichen — der Gegensat ertannt ist. S. auch meine Abhandlung 3. XXXV S. 75 ff. 90 und Burger, de beperkte nansprakelijkheid van den schuldenaar in het hedendaagsche en in het oude zeeregt. Leiden 1889 bl. 158 ff.

<sup>7)</sup> Meine Abhandlung 3. XXXV S. 84-90. Bielfach abweichend Burger a. a. D. bl. 171 ff., welcher annimmt, daß ursprünglich (wann? doch nicht nach dem auch im byzantinischen Reich geltenden römischen Recht) eine allgemeine Gemeinschabilgen Geerecht selbst durch Austonmen (?) des Frachtvertrages bei chränktt worden seie; ob und in welcher Art auch die Schiffsmannschaft an der xorwweich beitgeiligt war, läßt sich aus der dunkeln und korrupten Quelle kaum entschein.

<sup>8)</sup> Dben 3. 270. 271. Sehr merfmürdig die Urfunde von 1105 bei Camera, memorie di Amalfi II p. 208.

nischen Schiffsmiether: henticales 9) und fonft). Der Raufmann (Labungsintereffent, baufig Seebarlebensichulbner), nicht felten zugleich felbit Rheber, ober beffen Commendatar (f. oben G. 255 ff.), ober ein Bevollmächtigter bes einen ober anberen 10), pflegt, wie im hoben Alterthum, noch im 12. Jahrh. und fpater bie Guter mahrend bes Transports ju begleiten. Der Rheber, in bem gewöhnlichen Falle ber Rheberei meist ein burch biese bestellter birigirenber Rheber (nauclerus, patronus, senyor de la ley [nau]) 11) leitet allein. häufiger in Berbindung mit ben anwesenden bezw. vertretenen Labungeintereffenten, bas Seeunternehmen, beffen lediglich nautifche Rührung bem Schiffer obliegt. Schiffer und bie nur wenig von biefem verschiedene Schiffsmannichaft find zugleich fehr häufig Labungsintereffenten (insbesondere als Commendatare: "Bafotillevertrag") 12) ober boch fonft burch Geminn- bezw. Fracht-Antheil an bem Unternehmen betheiligt, und bilben mit ben Labungeintereffenten ober an beren Stelle ben in wichtigen Angelegenheiten entscheibenben Debrheitsverband bes "Schiffsraths" 13). Auch die feerechtliche Gefahrsgemeinschaft wirb, minbestens im tatalanischen Recht, ursprünglich nur burch besonderen alterthümlichen Kormalvertrag (agermanament) amifchen Rhebern und Labungeintereffenten begründet 14), mabrend andererfeits biefe Gefahrsgemeinschaft fich vielfach einer allgemeinen Begenseitigfeitsversicherung nabert 15).

Immerhin hat, trot aller Schwankungen und lokalen Berichiebensheiten, gegen Ende bes Mittelalters ber Zustand von Seeschiffahrt

<sup>9)</sup> Const. usus rub. XXVIII. Bagner I S. 14, f. aber auch Schaube S. 93.

<sup>10)</sup> Der cargador, sopracargo: Stat. von Cutzola 1443 (Hanel p. 163 ff.), Genua 1588/9. IV. 16, Straccha, de navig. nº 11 nennt supracarichum bie aum Empfange ber Labung im Bestimmungsbasen bestellte Verson.

<sup>11)</sup> Unten Rot. 33.

<sup>12)</sup> Consolat c. 89 unb fonft.

<sup>13)</sup> Das Duellenmaterial ift erörtert in meiner Abhanblung 3. XXXV S. 75 ff. 328 ff. 368 ff.

<sup>14)</sup> Meine Abhandlung 3. XXXV S. 342 ff. (vgl. auch oben S. 136 Rot. 154).

<sup>15)</sup> Meine Abhandlung 3, XXXV S. 85. 89. 326 ff. 342 ff. 363. Golbichmibt, handbuch bes handelbrechts. 1. 3, Auft. 22

und Seehandel sich wesentlich den Verhältnissen der römischen Kaiserzeit genähert. Daher einerseits das wichtigste Seerecht des ausgehenden Mittelalters, das Consolat del mar, welches überall die lokalen Seerechte verdrägt 16), wenn gleich nicht erkennbar auf römisches Necht gedaut, doch diesem in entscheidenden Kunkten entpricht, andererseits das römische Necht in den Partikularrechten, vornehmlich in der einslußreichen wissenschaftlichen Literatur 17), zu immer umfassenerer Geltung gelangt 17a). An die gleichzeitige Aussbildung des Seeversicherungsrechts (s. S. 354) knüpsen sich weitere wichtige Aenderungen.

Bas dem römischen Recht gegenüber als eigenthumliches Ergebniß romanischer Rechtsbildung des Mittelalters sich behauptet hat und Grundlage des heutigen europäischen Seerechts geworden ist, durfte in Kurze 18) Folgendes sein:

1. Das Schiff führt seinen festen Namen 19), unterliegt hinsichtlich feiner Seetuchtigkeit und gehörigen Beladung obrigkeitlicher

<sup>16)</sup> Ueber die italienische Bulgatredation seit 1519 s. Wagner I S. 59, auch S. 37 Rot. 7, S. 40 ff., auch Schaube, Programm des Gymnasiums zu Brieg 1891.

<sup>17)</sup> Ansbef. Straccha, de nautis, navibus et navigatione tract. (De mercautra [1553]). Peckius, in titulos Dig. et Cod. ad rem nauticam pertinentes commentarii (Lov. 1556). J. Ferrettus, de iure et re navali (Venet. 1579 — siemfich unbrauchbar). Erft burch Targa (1692) und Casaregis (1718) ift das Consolat auch in der Literatur zu umfassen Berückstigtigung gefangt.

 $<sup>17^{\</sup>circ}$ ) Das erkennt auch R. Wagner an:  $1 \le 6$ . 6. 46 ff. — vgl. meine Abhanblung J. XXXV S. 37 ff. 69 ff. Seck, Das Recht ber großen Haverei.  $1889 \le .70$ . 627. Wie sehr verkreitet die entgegengesetzte Auffassung ift, zeigt z. V. braftisch Endemann, in der Encytlopädie der Rechtswissenschiedisch von v. Holkendorff  $1^5$  (1890) S. 659: "Als geschickliche Duellen des deutschen Seerechts sind einige Abschilde des ömischen Rechts, das sich seinerseits auf das griechische von Rhodus fiutz, anzusühren. Vei der Verschiedenheit des Seehandels damals und jetz sind sie kann noch zu benuhen. Räher liegen die gewohnsheitsrechtlichen Uedungen des Mittelatters."

<sup>18)</sup> Die aussührliche geschichtliche Entwidelung ber einzelnen Seerechtsinsti: - tute, besgleichen bes Bolterseerechts, liegt außerhalb bes Rahmens bieser Darftellung.

<sup>19)</sup> Bgl. 3. B. Canale II p. 579 ff. Säufig in ben Marfeiller Urfunden bei Blancard: Schiff S. Marcus 1251, Paradisus Magnus 1251 Genua (Mas

Untersuchung 20), gilt, wenn jegelfertig, nebst feiner Mannichaft als arrestfrei 21) und wird vielfach ben Grundfagen bes Immobiliarrechts unterworfen 22).

2. Daß ber Rheber, über bas römische Recht 28) hinaus, für alle in Ausführung ber Dienstverrichtungen begangenen Delikte von Schiffer und Mannschaft haftet, ist nicht ein Sat bes romanischen Seerechts 24), wenngleich in bem wichtigen Falle ber Schiffskollision

Latrie, choix de documents p. 115. 121). In Famagusta wirb 1299 sontrahirt sür die Rhederei des Schisses (Arch. de l'orient latin II. nº 68). Straccha, de navidus II. nº 23.

- 20) 3. B. Stat. nav. von Benebig c. 47. 55 ff. Breve dell' ordine del mare von Pisa c. 132. Breve portus Kallaretani c. 37.
  - 21) Wagner I S. 313 Rot. 1.
- 22) Am. schärfften Consolato di Bari rub. XI (Alianelli p. 150), vgl. rub. XXXVII: us prothomisis (i. e. protimiseos) in praediis rusticis obtinet et urbanis nec ad mobilia trahitur, nisi ad naves, quae quasi domorum vice sunguntur; andererseits poetischer Bergleich der Schiffe mit Rossen: Siete Partidas 1266. II. 24, 8. Der Schiffsversauf geschiecht meist mit Uebergabe durch const. possessorium: 3. B. Arch. de l'orient latin I. n° 46 (p. 468); in der Regel werden dem Käufer alle Ansprüce aus dem Schiffahrtsbetrieb, 3. B. auf rüdständige Fracht, cedit: n° 46. 65. 70. 71 u. s. f., II n° 127. 134. 135. 144; Blancard I. n° 219 und oft. Bersteigerung: sragm. Datta III, const. usus rub. 28, dreve curiae maris von Pisa c. 79 ff. und sonst, vgl. Schaube, Konsulat S. 124 ff. Blancard II p. 445. Bertauf zu Pfandyweden: Arch. de l'orient latin I. n° 70. 71. Simulirter Bertaus: eod. II. n° 144. 145.
- 23) Nach diesem hastet der Rheber mit der actio exercitoria für die Kontrattsverbindlicheiten des Schissers bezw. deren belittische Modifitationen; für Delitte (Diebstahl, Beschädigung) des Schissers, der Schissmannschaft und der Passagere an Ladungsgut mit der actio in sactum de recepto; für Delitte (Diebstahl, Beschädigung), welche gegen im Schisse thatsächlich besindliche Bersonen und Sachen von Schisser ober Schissmannschaft begangen sind, mit der prätorischen Bönaltsage in duplum. Außerdem nach den allgemeinen Prinzipien der Nogalestagen, sosen der Delinquent ein Stlave des Rheders ist. Richt aber darüber binaus.

24) Auf biese spätere Ausbehnung mögen bie (3. B. sogar noch von Eropp, Jur. Abhandsungen I S. 445. 467 und Neueren) misverstandenen 1. 7 D. nautae (4, 9), 1. 1 § 2 D. de exercit act. (14, 1) — vgl. meine Abhandsung, 3. XVI S. 290 Not. 1 — von entschendem Einsluß gewesen sein. Dagegen sit häusig sogar hinsichtlich des receptum die Haftung gegen das römische Recht eingeschränkt: meine Abhandsung 3. III S. 346 ss. Höckster verstand man sich zur Annahme vermutseter culpa, 3. B. 100 Casaregis, dies. 115.

annähernd das gleiche praktische Resultat sich findet <sup>24a</sup>). Anderersseits begegnet schon früh die grundlegende rechtliche Sonderung des Seeguts von dem Landgut und die auf das erstere beschränkte Haftung mindestens des nicht selbst kontrahirenden Rheders bezw. dirigirenden Rheders <sup>25</sup>).

3. Die Rheberei — auch bie Baurheberei 26) — bilbet ein eigenthümliches Societätsverhältniß 27). Die Schiffsparten — häufig nur Nationalen guganglich 28) — find veräußerlich und vererblich 28).

Für vitium navis wird ichlechthin, trot beichrankenber Bereinbarung eingeftanben nach stat. Perac (Genua) V. rub. 218.

<sup>24</sup>a) S. Rote 47 ff.

<sup>25)</sup> Andeutungen über die Entwicklung bei Wagner I S. 18 ff. 178. 179. Die Abhandlung von Eropp (Not. 24) berückschiptigt von ätteren romanischen Quellen nur das Consolat, die Schrift von Burger (Not. 6) sogar nur das seetend und unter karten Mikverständnissen. Im Falle der κοινωνία schieder ναθαλμέρος (dirigirender Rheder) persönlich d. h. undeschräntigehaftet zu haben, sonst nur das Seegut; ebenso im Falle der colonna: Amals c. 6. 7. 17. Algemein besteht beschrieden gehen im Falle der colonna: Amals c. 6. 7. 17. Algemein besteht beschrieden, sonst und wiesen die Ladungsinteressenten: breve euriae maris von Pisa c. 75; Statut von Marfeille IV. 24. Auch gegen diese nur mit dem Seegut, der dirigirende Rheder aber gleichsalle persönlich: Consolat c. 18. 141, 22. 182. 183, s. sedach c. 194; Stat. marit. von Ancona rub. 4, 66; ist der patronus Schisstommendatar, so triffit ihn gleichsalle die persönliche Patrung des dirigirenden Rheders: Consol. c. 244. 173 vgl. 176. Im Falle der Patrung des dirigirenden Rheders: Consol. c. 244. 173 vgl. 176.

<sup>26)</sup> Consolat c. 3 ff. 238.

<sup>27)</sup> Straccha, de navibus II. nº 6 ff.

<sup>28)</sup> Diese Beschräntung gehört in ben weiteren Bereich ber bie Fremben aussichließenden bezw. beschränkenden mittelasterlichen Ravigationsatten, 3. B. sür Genua: Parclessus IV p. 448. 457; Benedig: Parclessus V p. 86, Sclopis II p. 209, Pöhsmann S. 128; Florenz: Pöhsmann S. 125 st. 151; Ancona: Parclessus V p. 97. 203. 205 st.; Barcelona: Parclessus V p. 504 st.; Pisa s. 3. B. breve hom. vie Arni c. 24.

<sup>29)</sup> Die Schiffsparten werden, gleich den Aftien (f. oben S. 292), loca genamut, 3. B. (24) dei Blancard II. n° 991. 1006; in der Regel 16 (setzenae in Marjeille, Consolat c. 6), in Genua fommen 40, 50, ja 70 vor: Canale II p. 579 ff. Ueber den Bertauf f. 3. B. Canale II p. 525. 579 ff., Blancard II n° 480. 481. 493. 593. 570. 584. 616. 626. 639. 665. 772. 750. 752. 753. 831. 875. 891. 913. 923. 924. 936. 969. 971. 991. 997. 1006. 1024, Arch. de l'orient latin I p. 496 (n° 5). 502 (n° 15). 511 (n° 32). 519 (n° 47);

Es enticheibet die Mehrheit, boch gilt vielfach Setzungsrecht und Abandonrecht 30). Die Haftung der Mitrheber besteht vielfach nur nach Parten 31). Sine gesehliche Vollmacht der Rheber, für einander (bezw. über ihre Bart hinaus) zu kontrahiren, besteht nicht 32).

- Der Korrespondentrheber, ursprünglich mitfahrender Dirigent der Seefahrt 33, pflegt später vom Seimathshafen aus die Beisungen zu ertheilen 34), während gleichzeitig die Schiffsgewalt und das Vertretungsrecht des Schiffers (noch nicht für die Ladungsinteressenten, aber doch für die Rhederei) 35) sich erhöhen. Vor fremdem Gericht darf der Schiffsmann den Schiffer nicht belangen 36).
- 4. 3m Frachtvertrage, welcher sowohl als Chartepartie wie über Stüdgüter vorfommt 36-a), find die strengen Grundfate bes

Berpfändung (½, 3/8, ½): Blancard II. n° 808. 809 und p. 478 ff.; Commenda (½, ½): Blancard II. n° 495. 686 und p. 437. Bgl. die Benet. Urfunde 1197 (Arch. Veneto XXII. 2. p. 315). Berhältniffe unter den fich auseinanderfehenden Mitrhedern: Famagusta 1299—1300 (Arch. de l'orient latin II. n° 17—25. 163).

<sup>30)</sup> Amali c. 18. Bari rub. 36. Const. usus rub. XXVIII f. 915. 916 ff. Consolat c. 10. 11. 200. Amona: stat, marit, rub. 6. Coutume von Oléron (Trav. Twiss II p. 342). Bgl. Bagner, Beiträge zum Seerecht (1880) S. 8 ff. und Handle f. S. 216 Rot. 6.

<sup>31)</sup> S. Not. 25.

<sup>32)</sup> Bgl. auch oben G. 281 ff., insbef. Rot. 154 ff.

<sup>33)</sup> Amalsi c. 7 und sonft. Consolat c. 2. 6. 184. 194. 198-200. und oft. Off. Gazariae c. 95. Stat. nav. von Benedig c. 31. Uebrigens in Unswesenheit der Mitrheder (also in der Regel im Heimathschafen) nicht ohne deren Zustimmung, 3. B. Consolat c. 184. S. Wagner I S. 17 ff.

<sup>34)</sup> Stat. Genuae 1588/9 I. 11, IV. 16. Wagner I S. 23. Daher ber noch etwa mitsahrende Korrejondentriseber patronus (navis) in mari, auch capitano, ber zu hause 26. 149 n° 3. 170 n° 2. 182 n° 1.

<sup>35)</sup> Noch nicht als Regel Consol. c. 103, wohl aber Valencia II rub. 16 § 1 vgl. IX rub. 18 § 6. Ancona stat. marit. rub. 27. 40. 55. Benet. statuta navium c. 31 beschräntt die statthafte Zahl ber als Schiffsleute (marinarii) mitssapenden Rheber.

<sup>36)</sup> S. oben S. 181 Rot. 143. Wagner, 3. XXVII S. 400 ff.

<sup>36°)</sup> Beifpiele bei Canale I p. 381, II p. 342. 349. 523-526. 559. 557 ff., III p. 196. Berfrachtung bes ganzen Schiffes: Span. Formular 13. Jahrh's in Siete Partidas p. III tit. 18 l. 77 (Pardessus VI p. 36 ff.);

römischen receptum noch nicht allgemein durchgebrungen 37). Das gegen hat sich der Frachtvertrag, da die Ladungsinteressenten nicht mehr mitzusahren psiegen, zum Distanzablieserungsgeschäft (Berschiebenheit von Ablader und Empfänger) ausgebildet. Die an Schissbord besindliche Urfundsperson (Schissscher oder Schisssnotar) 38) verzeichnet die an Schissbord gebrachten Güter in dem Ladungsverzeichniß (cartularium navis, quaderno dello scrivano) 39) und ertheilt aus diesem dem Ablader Kopie 40): polizza, apodixa u. dgl., spanisch conocimiento 40a) (Konnossent) genannt.

Blancard I. n° 57, II. n° 374. 382. 393. 549. 656. 777. 858. 860. 861. 878. 914. 922. 968. 978. 1000, auch p. 437. 442; Arch. de l'orient latin l. n° 41. II. n° 74. 109. 195; Giorn. stor. degli arch. Toscani 1857 p. 173—175; Mas Latrie, choix de docum. p. 38 ff (1263). 128 (1373 ff.). — Berfrachtung eines ideellen Schiffstheils 3. B. Blancard I. n° 166. 107; Arch. de l'orient latin I. n° 27. — Stückgüterfracht 3. B. Blancard II. n° 533 und p. 494 ff.: Arch. de l'orient latin I. n° 16; Giorn. stor. a. a. D. p. 175 bis 177. — Die gefestiche Formlofigfeit des Frachtvertrages ift ausdrücklich ancerfannt 3. B. Stat. Perae (Genua) VI rub. 241.

<sup>37)</sup> Dben Rot. 24.

<sup>38)</sup> Meine Abhandlung, 3. III S. 346 ff. — bazu const. usus c. 18, Berotdnung Jacob's von Arragonien 1258 rub. II. Consolat c. 241 und oft. Statut von Trani rub. 30. Bgl. Hevia Bolaños, caria Filipica p. II. III c. 4 nº 44-50. c. 8. Targa, ponderazioni c. 14. Casaregis, disc. 10 nº 24 ff. S. auch Schaube, Konjulat S. 93. Laftig, Martenrecht S. 76 ff.

<sup>39)</sup> Unten II. § 70 (1. Aufl. 1868). Wagner I S. 21. Hier werden die Güter mit ihren Marken eingetragen, 3. B. Mas Latrie, choix de docum. a. a. D. — s. auch das Berzeichnis dei Blancard II p. 451 ss. Zasselbe diente auch als Eizenthums: uud Psand-Register für die eingetragenen Güter: Urtunden 1274. 1300 (Arch. de l'orient latin I. n° 8. 13. 31. 36, II. n° 98 (obligo tibi sachos 20 cotoni onusti in dieta navi, quos scribi sacina super te in cartulario diete navis —). 99. S. auch La stig, Markenrecht S. 93 ss. Richt in das cartularium eingetragene Güter werden im Versusstelle, auch bei Haverei (Chissikours u. dgl.) prinzipiell nicht vergütet: 3. B. Statut von Pera (Genua) V rub. 215. 219.

<sup>40)</sup> Stat. von Marseille IV c. 26: "copiam". Stat. navium von Benebig c. 53: seriptum omnium — sieut scriptum habeo in quaterno meo. Zara IV. 19. Ancona stat. marit. rub. 15. 29. 50 und stat. com. coll. II rub. 90 40') = Besenntniß übersaupt: Gejeg Karl V. 1534. ley V (Briegleb, Erctuipprojeß I S. 178); speziess in unserem Sinu: Affeturanzordnung von Burgoß

Doch begegnen bereits im 13. Jahrh., unabhängig von bem Labungsverzeichniß, selbständige Labescheine bes Schiffers bezw. Rhebers, welche burchaus ben Charafter ber Werthyapiere tragen 41).

Blancard II nº 496: Ego Aubertus Piola confiteor et recognosco tibi Bonavia Calafato me habuisse et recepisse a te II timonos, causa portandi apud Januam, precio seu loquerio XXXI l. monete miscue modo curribilis in Massilia, quas XXXI l. confiteor me a te habuisse et recepisse, renuncians etc. (1248); nº 868; Ego Arnaudus Andreas de Sancta Maria de mari, confiteor et recognosco tibi Jacobo Bernardo de Elna, quod tu tradidisti michi apud Elnam LXIIII saccos plenos frumenti, in singulis quorum saccorum erant VIIII mensure de Elna, causa portandi dictum frumentum apud Massiliam in ligno meo et sociorum meorum, confitens et recognoscens michi quod tu solvisti michi naulum seu loquerium pro dicto frumento portando apud Massiliam, renuncians etc. (1248). 3nabef. p. 470 (App. nº 96 von 1298) ein gang vollständiges Konnoffement in ber noch jest üblichen Form, als betaillirtes Empfangsbefenntnig und Auslieferungsverfprechen: quas quidem res omnes et singulas supradictas promito et convenio ego dictus Benedictus (Rheber) supradicto Petro (Befrachter) presenti, recipienti et stipulanti pro te et tuis, dare et restituere et afferre cum dicta barcha ad hanc civitatem Massilie, hinc ad unum mensem proximum, in posse tui dicti Petri vel tuorum, ad fortunam Dei et usum maris et resigum tui dicti Petri, nisi tamen impedimento maris vel venti hoc remaneret, cum omnibus sumptibus - a te vel a tuis petendo - Generalhppothet, übliche Bergichtoflaufeln u. f. f. Wenn es baber in Stat. navium, Benedig c. 62 beißt: et sicut in patroni custodia per scriptum merces receperit, ita eas per scriptum mercatori cum integritate restituere teneatur, und entipredend in cinem Bisaner Frachtvertrag 1263 (Mas Latrie, choix de docum. p. 40. auch traités de paix p. 38 ff.): et quod postquam dicta navis pervenerit in portu Bugee, ipsas res et merces in terra ponent - et reddent eis per apertum scriptum sicut per scriptum eas receperint (auch: recipient in dicta navi per apertum scriptum - eas per scriptum restituent), fo tann fehr mohl ein felbständiges

<sup>1538</sup> c. 20, Ordenanzas von Bilbao 1560 c. 35. 54 u. f. f.; cognoscement fcon Quintin Weytsen, tr. van avarijen (1554) § 26. Bgl. unten II. § 70 ff.

<sup>41)</sup> Unten § 12.

Konnossement und nicht eine bloße Kopie aus bem Labungsverzeichniß gemeint sein.

Die Labungsintereffenten haften bem Rheber bezw. einanber für beffen Ansprüche nur mit bem Seegut 42).

- 5. Der Paffagiervertrag ift, insbesondere im Sinblid auf den Massentransport der Kreuzsahrer, Ballfahrer u. dgl. genau geregelt 43).
- 6. In der Havereilehre 14) hat in der Hauptsache das römische Prinzip gesiegt 45), doch sind die Kontributionsgrundsätze in einzelnen Beziehungen 46) verändert.

<sup>42)</sup> Mbanbon ber Güter für die Fracht: Costums de Tortosa IX tit. XXVII. 41. Consolat c. 230 vgl. 94. 225. 77.

<sup>43)</sup> S. oben S. 144 Rot. 3. Const. usus rub. XXVIII f. 915 (die "supersalientes" — f. auch Wagner S. 14 Rot. 24 — find ywar bewaffnet, aber häusig bloße Passagiere). Consolat c. 68. 71 ss. und sonst. Urkunden: lib. iur. I. n° 382 (1190). Tasel u. Thomas I. p. 362 ss., II. p. 277. 290 ss. (1201 ss.). Monum. spect. ad hist. Slav. I. n° 38 (1217). Der Entrepreneur eines Pilgerztransports kontrahirt mit dem Rheder: Blancard I. n° 165 (1248). Der Transportstrag ywischen Genua und S. Louis für den Kreuzzug von 1246: Arch. de l'orient latin II. doc. p. 231—236. Der Fahrschein (carta) im Statut von Marseille IV c. 26. Prozessusische Privilegien der Wallschrer: Const. usus rub. 4.

<sup>44)</sup> Ueber bie Etymologie f. oben S. 98 Rote 11.

<sup>45)</sup> Bgl. oben S. 78. 81. In Genua, Pija, Marfeille, bem Consolat s. meine Abhandlung, Z. XXXV S. 327 ff. (auch das Consolat hat in dem späteren, vielleicht dem Pijantigen Recht entlehnten Zusat. E. 239 die Rothwendig-teit des agermanament ausgegeben; was sich später unter dem Ramen "germinmento" erhält, ist nur der dem Schiffswurf und ähnlichen Maßregeln voraufgesende Schiffsrath: meine Abhandlung S. 332 ff. vgl. 341 ff. 379 ff.). Wie im pseudorhodischen Seerecht — s. auch Burger bl. 180 ff. — (selbstwerständlich bei der colonna) sind namentlich im Gebiet des adriatischen Meers die Grenzen zwischen gemeinschaftlicher und besonderer Hauber der Verlagen gemeinschaftlicher und besonderer Paverei vielfach verwischt: meine Abhandlung S. 81. 326 ff. Hed, Das Necht der großen Haverie S. 61 ff. In den Urtunden werden neben den Zülen (dacita) häusig die avarie (sonstige Lasten, Auslagen) genannt, 4. B. bei Blancard und Arch. de l'orient latin I. II.

<sup>46)</sup> Ramentlich zu Gunsten von Schiff und Fracht, z. B. Oleron art. 8; ber Schiffer hat die Wahl, ob er mit Schiff ober Fracht kontribuiren will; Consol. c. 50-54. 66. 239. 251: das Schiff kontribuirt nur mit dem halben Werth und nicht schlechtsin mit der Fracht. S. Hede a. a. D. S. 64. 65. Ueber

- 7. Für die Schiffskollision erhält sich, aber wesentlich nur im westfränkischen Rechtskreis, ber germanische Grundsak 47), daß das schädigende Objekt ohne Rücksicht auf Schuld der Betheiligten haftet 48); auch wird wohl eine Schiff und Ladung umfassende gesesliche Gesahrsgemeinschaft nach Art der großen Haverei angenommen 49).
- 8. Für Bergung finden fich Anfänge gesetlicher Rege- lung 50).
- 9. Das aus bem Alterthum wesentlich unverändert, ohne die Justinianische Zinstage 51), übernommene Seebarleben (oben

bie Werthberechnung ber geopferten Güter nach dem Sintaufspreise: eod. S. 68. 69 — S. 605 ff. wird scharftinnig versucht, die l. 4 § 2 D. de lege Rhod. (14, 2) im Sinne des heutigen Rechts zu interpretiren. Deckladung s. 3. B. stat. Perae (Genua) V. rud. 215. 219. Const. usus rud. XXVIII s. 919.

<sup>47)</sup> Depp, Die Zurechnung auf bem Gebiet bes Civilrechts S. 164 ff. S. auch Brunner in ben Sihungsberichten ber R. Preuß. Mabemie ber Wiffenichaften. Berlin 1890. XXXV.

<sup>48)</sup> Oléron art. 15 (Schäbentheilung) und beffen Tochterrechte, inbesondere Wisdy'sches Seerecht, — für einen Fall auch Consolat c. 155—158. Nicht Const. usus rub. 16, Stat. marit. von Ancona rub. 19.

<sup>49)</sup> Oléron art. 15. Pseudorhod. III. 36, mohl nur im Falle ber κοινωνία (?).

<sup>50)</sup> Pseudorhod. III c.  $45-47 \pmod{1.4 \ \ 1}$  D. de lege Rhod. 14, 2). Const. usus rub. 30.

<sup>51)</sup> So in der Interpretatio zu Paulus R. S. II. 14 § 3 in Brev. Alaric: "in quantas convenerit usuras" (Şānet, L.Rom. Wisig. p. 273). Petri Exceptiones lid. II c. 32: potest praestare per duplum triplum (d. f. 33'/s %) — f. dazu Appendix c. 53 und Cod. Haenel IV. 58 (Zitting, Jur. Schriften des Mittelatterd S. 161. 139). Die statuta consul. von Genua 1143 c. 66. 67 erflären, daß der consul nicht usuras de terra zubilligen werde — augenscheinlich aber usuras de mari. Inconst. usus von Hisarud. XI f. 854 werdendietagfreien (vgl. rud. XXII) Seedarlehnszinsen (prosicuum maris) den gemeinen, auf 10 % festgesetten Zinsen entgegengestellt; desgleichen const. legis rud. XXI f. 755. In den Genuessischen Seedarlehensverträgen des 12. Zahrh. 8 psiegte für größere, eine ganze Geschäftstampagne (über ein halbes Zahr) in Anspruch nehmende Reise (Hin: und Rüctreise) eine Prämie von 33'/s % (de tridus quatuor) bedungen zu sein, sür stützere Reisen (nicht überhaupt im Durchschmitt, wie Pertile IV p. 644 nach Canale angibt) meist 25 % (de quatuor quinque), also per Jahr in der Regel viet mehr; doch sommen auch andere Prämiensäte (20 [sex per quinque], 24 %,

S. 55. 78. 86) wird zwar im 13. Jahrh., in Konsequenz bes Bucherrechts, als verzinsliches, mithin überhaupt von ber Kirche verpont 52), erhält sich aber gleichwohl in ber Praxis ber Seestabte als das neben ber commenda wichtigste Spekulationsgeschäft 53),

52) c. Naviganti (19) X de usuris (5, 19), swiften 1227-1234. Die in alterer und neuerer Beit aufgestellte Behauptung, bag ju lefen fei "usurarius non est censendus" (Reumann, Beichichte bes Buchers in Deutschland S. 17 ff. Rot. 1, Bring, Banbetten II § 298 Rot. 37, Matthiaß, Das foenus nauticum und bie geichichtliche Entwidelung ber Bobmerei, 1881. S. 56, "nach bem beutigen Stanbe ber Foridung nicht mehr zweifelhaft", Salvioli, l'assicurazione e il cambio marittimo. Bologna 1884. p. 259) ift irrig, wie fich, abgesehen von ber fritisch allein beglaubigten Lesart, aus ber 1234-1243, viel: leicht ichon 1235 geschriebenen Summa bes Rebattors ber Defretalen, Raymundus de Peñafort (ed. Veronae 1774 p. 210) lib. II tit. VII de usuris et pignoribus § 2 und ben Erörterungen § 5 ergibt, mo ausgeführt mirb, es fei burch c. Naviganti die ftrengere, namlich bie Berginslichfeit bes Seebarlebens aus: ichliegende Anficht fanttionirt morben. Die freilich febr ichlechte (nach Schröber in Endemann's Sandbuch IV. 1. S. 224 Rot. 38 unverständliche) Faffung mag. wie nicht felten, auf Berturgung bes urfprunglichen Tertes beruben (nämlich bas quoque in Ille quoque leitet nicht einen gleichftebenben, sonbern entgegengesetten Fall ein; ce mag vielleicht urfprünglich gelautet haben: de illo quoque dubitatur ober dubitatum est). Ueber bie fubtilen Kontroperfen und Diftinktionen ber Späteren f. Gonzalez Tellez und J. H. Böhmer h. l., auch Ende: mann, Studien II S. 326 ff., Salvioli p. 241 ff. Lehrreich ift die Rontro: verse amischen Santerna und Straccha de assecurationibus.

53) Das beweisen nicht allein die statutarischen und sonstigen Quellen — [. Rot. 51a. 57. 58 —, sondern vornehmlich die zahlreichen, bisher nur wenig benutzten (noch gar nicht von Matthiaß — s. S. 58. 61 — und Salvioli a. a. D., zum Theil sie älteren Genuesiichen] von Schröber a. a. D. S. 240 dis 244, die jüngeren von Canale registrirten von Biener, Wechseltiche Abhandlungen S. 24) Urkunden. Wie dei der commenda (s. oben S. 258 Rot. 84) lassen sich gewisse Hauptmassen unterscheiden die Genuesischen des I.2. Jahrh.'s (1155—1169) im Notularium des Giovanni Serida (etwa 90 in Chartae II), vom Herausgeder vielsach unrichtig bezeichnet; die, gleichsalls häusig mit unrichtigen Ueberschriften versehenen Rarseiller des 13. Jahrh.'s (Blancard

<sup>30%</sup> u. dgl.) vor. Im const. usus von Pija rub. XXV vgl. XXIV ift ein substidiere gesetscher Prämientarif des societätsmäßig modifigirten Seedarlehens nach der durchschnittlichen Reisedauer aufgestellt, von 8 den. die 7 sol. per libram, d. h. von 3 is die 35% für die Reise. S. auch Wagner I S. 25 Not. 61, Molengraaff, regtsgeleerd magazijn I dl. 422. Ueber das weitere Zinstanschweiten im Berzugsfalle s. oden S. 317 Not. 82.

mitunter societätsmäßig mobifizirt 54). Es findet analoge Anwendung auf den Binnenverkehr ("Darlehen auf Landgefahr") 55) und erweitert sich in zahlreichen Wodalitäten zu einem allgemeinen Kreditzgeschäft (insbef. Remittirungsgeschäft) auf "behaltene Ankunft" (See: bezw. Land-Gefahr) 56).

So findet sich häusig die allgemeine, nicht mehr auf ein Gelddarlehen hindeutende Balutaklausel: cepi (accepi) tot (tantum) de tuis redus (bonis), unde promitto tibi dare . . . , z. B. schon Ch. II. n° 365. 416. 550. 860. 920. 1200. Oder es ist die Baluta augenscheinlich kredititer Kauspreis oder geliehene Waare, z. B. Ch. II. n° 680. 1064. Blancard (Manduel) n°14. 15. (Almaric) I. n° 68, II. n° 673. Arch. de l'orient latin n° 13. 26. 46. 100; in n° 69 wird der angeblich bezahlte Kauspreis als Seedarlehen ausgeliehen. Oder es foll das Oarlehensgeld in

I. II); die Armenisch-Eyprischen Ende des 13. Jahrh.'s (Arch. de l'orient latin I. II); die Genuesischen des 13. Jahrh.'s (Canale II p. 625—627. 335. 342 fl. 523 fl.), 14. Jahrh.'s (eod. III p. 348. 349) — nur Regesten. Die von Viener a. a. D. und gar von Endemann, Studien I S. 82 geäußerten Zweisel sweisel sind sieherlich ungegründet. Bgl. auch die häusige Zusammenstellung von commenda und mutuum: oben S. 256 Not. 79. 80. — Die Darstellung des griechisch-römischen Seedarlehens dei Matthiaß S. 5 fl., welche der Erörterung des mittelalterlichen Rechts als Grundlage dient, enthält übrigend schwerwiegende Irrthümer, 3. B. S. 18 fl., daß es nach griechischem oder römischem Recht auf die Anwesenstellung von der peeunia trajectitia oder ihres Nequivalents im Schisse nicht angesonmen, sonach in Form des Seedarlehens eine Art von "Wettassetrang" statthast gewesen wäre (so auch Endemann, 3. IX S. 290 fl.).

<sup>54)</sup> Ueber das historische und praktische Berhältniß zur commenda s. oben S. 255 ff., insbes. Not. 77. 79. 80. Gesellschaftlich modifigirted Seedarlegen (Geschäft ad prosecuum maris, auch ad prosecuum de mari): const. usus rub. XXV. XXIV.

<sup>55)</sup> So vicileicht ichon bas fog. foenus quasi nautieum: l. 5 pr. D. de naut. foen. (22, 3). Petri exc. II. 32 "ultra mare vel in aliquam provinciam longinquam." Pseudorhod. II. 17, III. 18. c. 19. X. de nsuris (5, 19) "Naviganti vel eunti ad nundinas". Const. usus rub. XXVI: De his que dantur ad proficuum de terra (in botteca vel alio loco). Blancard (bibl. de l'école des chartes t. XXXIX nº 6. 14 [ad nundinas de Bar] unb doc. inédits I. nº 132, II. nº 800. 802. Arch. de l'orient latin I. nº 89, II. nº 25.

<sup>56)</sup> G. unten § 12.

Baaren angelegt werben und biefe find (auf Geegefahr) ju restituiren : Ch. II. nº 877, Arch. de l'orient latin II. nº 14, 22, 41, 60 - auch alternativ Gelb ober Baaren: Ch. II. nº 880, 885, 1087. Mitunter besteht die Baluta in ber Schuld eines Dritten, welche von einer intercedirenden Frau auf Seegefahr übernommen wird: Ch. II. nº 1091; in einer Societätsichulb, welche in Seebarlebensichulb vermanbelt wirb: Ch. II. nº 1093; in einer Frachtschuld: Arch. de l'orient latin I. nº 75. In Ch. II. nº 1153 hat ber Räufer (wohl richtiger Berkaufskommissionar) bie Baaren nach Palermo jum Beitervertauf ju fenben, Mehrerlös wie Minbererlöß (über bezw. unter 30 unciae auri) geben auf Geegefahr. Es wird fich zeigen (§ 12), baß all bies beim Bechfel wiebertehrt. -Besonders intereffant ift ber mit tasuiftischer Bollftandigkeit behandelte Rredittauf mie ber Lieferungstauf auf Seegefahr: "De aliquo mobili venditionem (comperam) si quis alicui fecerit in aliquo tassedio salvo in aliqua nominata navi, sinavis salva ierit": Const. usus rub. XXVII. Die Baare ober bas frebitirte Raufgelb find an einem britten Orte gu liefern, begm. auszugablen, aber auf Geegefahr bes Gläubigers, fo bag, wenn bas benannte Schiff, auf welchem fich bie gu liefernde Baare ober bas zu zahlende Raufgeld, bezw. beffen Mequivalent in Baaren, befindet, untergeht, ber Schuldner frei wird. Ja es wird fogar für biefen Fall eine Urt von "Bettaffefurang" (f. unten G. 351) gestattet, mit Citat aus 1. 1 § 6 D. depositi (cum contractus ex conventione legem accipiant), nämlich die Uebereinfunft, bag bei bem Untergang eines beftimmten Schiffs, follte auch auf biefem bie Baare ober bas Gelb, bezw. beffen Nequivalent, fich nicht befinden, ber Schulbner frei wirb. Diefes gleiche Geschäft wird erwähnt, aber nicht geregelt, im Statut von Marseille 1255 II. c. 16: "de venditionibus vini quod portatur ad fortunam Dei et usum maris". - Enblich hat bas const. usus rub. XXIV bie allgemeine Ueberschrift: De his que dantur ad proficuum maris und behandelt nicht allein die commenda; bas Statut von Gaëta IV. c. 103 (Alianelli) aber spricht von "instrumentum debiti de pecunia vel rebus datis ad lucrandum sub Dei maris et gentium periculo aut aliter ad lucrandum in mari vel in terra aut alitor (!)", ohne Erörterung. Bgl. oben S. 256 Not. 79.

Wie nach griechischer Recht ist es an sich Kreditgeschäft mit bedingter Pflicht zur (Rud-) Zahlung von Kapital und Prämie (Zins); ist die Bedingung (salva navi, sana eunte navi bezw. merce) eingetreten, so sind Kapital und Prämie zu zahlen, mag auch durch einen späteren Unsall das in der Regel zugleich verpfändete Objekt (Schiff, Labung) untergehen; eine bloke Pfandhaftung (Bobmerei) besteht an sich nicht 57).

Indessen begegnet, sicher seit dem 13. Jahrh., die auch statutarisch gestattete Bertragsklausel, daß mit dem, wenngleich zufälligen Untergange eines speziell verpfändeten Objekts (Schiff, Ladung) die Schulb schlechthin erlischt 58), und es mag sich in solcher Bertrags-

<sup>57)</sup> Die übliche Formel in Chartae II (1155-1164) lautet bei Darleben auf Sin: und Rudreise, j. B. nº 332 (col. 342): Ego rado gener georgii profiteor me accepisse (mitunter, aber felten, ift hingugefügt mutuo) a te johanne anterio libr. 6 den. ian. de quibus promitto dare tibi vel tuo misso libr. 8 den. ian., navi in quo vado sana eunte alexandriam et inde redeunte, ad mensem unum postquam venero etc.; es finden fich aber auch bloge Registraturen, mitunter sehr furze, j. B. nº 1362 (col. 909): Puella praestavit oberto peloso libr. 15 in tribus itineribus hoc modo: 8 in navi pro libr. 10 apud buzeam; 4 in navi timonerii in provinciam pro 5; 3 pro 4 in navi iordani de forti — sanis euntibus et redeuntibus infra mensem post etc. Ueblich ift neben ber stipulatio dupli bie Erefutivflausel (oben S. 132. 174 ff. 307 ff.) und die Pfandflaufel, burchgehends hypotheca omnium bonorum, mitunter auch Spezialbupothet (3 B. 1 Schiffspart no 365, Labung, fogar Spezial: pfand mit juriftifchem Befit bes Gläubigers: nº 859 vgl. 1124). In ber Regel wird das Darlehen auf Din: und Rüdreise (άμφοτερόπλουν in Attika), häufig auch nur auf eine Reise (Ereponkopy) und bann meift auf die Ausreise (1. B. von Genua), mitunter auf bie Ausreise und bedingt auf die Rudreise (s. B. nº 339. 419) gewährt. Die Darlebenssumme variirt von 1 lira den. ian. (nach Canale I p. 382 circa 60 lire heutigen Gelbes) bis ju 100, ja 200 lire, meift zwischen 4 und 20 lire. Die Gefahr knupft fich an ben Untergang eines meift individuell bezeichneten Schiffes ober boch besjenigen, auf welchem ber Empfänger bie beab: fichtigte Reife machen wird; mitunter ift bem Schuldner bie Bahl eines anderen Schiffes für bie Rudfahrt (auch mohl für bie Ausreife, g. B. nº 440) geftattet, auch wohl bem fur Die Rudfahrt beftimmten Schiffe im hinderungsfalle ein anberes fubftituirt, 3. B. bas erfte, welches im nachften Sommer auslaufen wirb, wie fich auch andere Barianten finden (1. B. nº 670. 883). Weitere Modalitäten f. unten Rot. 61.

<sup>58)</sup> Der von Schröber citirte Jall 20. September 1161 (Ch. II. n° 1124 col. 779) bürfte nicht hierhin gehören. Das hier für die Seedarlehensschuld bestellte Waarenpfand steht zwar auf Gesafr des Gläubigers, aber weil dieser das Pfand einem Dritten "in commendacionem" gegeben, d. h. als commenda ausgethan hat; es ist nicht dem Seedarlehensvertrag die Klausel "sano eunte pignore" beigefügt, sondern die Gesafrstragung entspringt aus dem Commenda-Bertrag (s. oben S. 264). Zweiselhaft ist auch die von Nobler, 3. XXXIV S. 174 angeführte Urtunde in Ch. II n° 1161.

übung allmählich das Seedarlehen zur Bodmerei umgehildet haben 5 %).

Rach den Urkunden, insbef. Genues. Chartae, wird die Bedingung "sana (salva) navi" daßin verstanden, daß daß Schiff oder die ganze Ladung (z. B. Ch. II. n° 462: aut pecunia eorum) desselben ankommt; mitunter aber heißt es auch: der größere Theil der Ladung: n° 440 (maiore parte pecunie que in ea portatur) 859. 860. 884 — Stat. von Marseille 1255 III. c. 5: maior pars rerum in eo viagio honeratarum; bei theilweisem Untergang sindet proratarische Befriedigung statt (n° 828, vgl. auch den Schiedsspruch n° 1342). Unterbleibt die Reise, so sindet nicht, wie Schröder meint, "Ristornon" statt, sondern daß Darlehen wird als niedriger verzinskliches gemeines Darlehen behandelt (n° 828. 833. 880. 884. 885. 1485). Wird daß Darlehen vor Ende der Reisegesaht, so ist mitunter Diskonto bedungen (n° 759. 805. 885. 1087). Weitere Modalitäten s. unten Not. 62.

Das Geschäft wird auch als "usura maris" bezeichnet (n° 824), als praestare oder mutuare in galeis (n° 1106. 1107).

Mit der Klausel sana (salva) navi u. dgl. verbunden oder statt derselben sindet sich die Klausel, es gehe das Geld (die Waare): ad fortunam (in sortuna) Dei et maris (auch wohl mit dem Zusatz et ad usum maris); oder daneben oder statt dieser Klausel: (et) ad tuum (sc. des Gläubigers) resegum (risgum). So bei der commenda wie dei Seedarlehen in den Marseiller Ursunden (z. B. Almaric n° 29. 39. 123. 125 etc.). Oder die Klausel: ad risicum maris et gentium, z. B. Arch. de l'orient latin I. n° 8 sf., II. n° 41. 42. 48, 65, 69, 73. 99. 100. 125. 173. 187. 200; Seedarlehsursunde Konstantinopel 1158 (Arch. Veneto VII p. 365); Pegolotti (Della decima III. p. 200): a rischio

<sup>59)</sup> Matthiaß S. 95 charafterifirt ben Bobmereivertrag des Marseiller Statuts als einen Fall der "neuen Sapung", was nicht zweifellos ift; Schröder S. 244 meint, daß der deutsche Bodmereivertrag, obwohl in seiner Heimath nicht wor dem 14. Jahrh. nachweisdar, im Laufe des 13. Jahrh.'s über Frankreich nach Marseille vorgedrungen und von da in das Consolat gelangt sei. Diese Hypothese ist in allen Theilen mindestens unwahrscheinlich und widerlegt sich durch den im Text geführten Nachweis. Die deutsche Bodmerei sindet sich in Frankreich unzweiselchaft im Guidon de la mer (16. Jahrh.); Bodmereiverträge in Bordeaux l. 30 und mehr Prozent Prämie: Michel, hist. du com. de Bordeaux I p. 249 si.

di mari e di gente. Den Gegensat aller bieser Klauseln bildet bie Klausel "salva (os) in terra — f. unten § 12.

Berpfändung von Labung, Schiff, Fracht f. z. B. Ch. II. n° 365. 859. 1124 etc., Blancard (Almaric) I. n° 193, II. n° 1003, Arch. de l'orient latin I. n° 82. 83. 85, II n° 98. 143. 208. 209 — auch bas bestellte Pfand geht auf Gesahr des Schuldners (f. z. B. n° 41. 218. 219).

Durftig ift bie ftatutarifde bezw. gefegliche Regelung. Sehr bunfel ift Pseudorhod, II. 17. 18, III. 16. 18 (pon Pardessus migverftanben; bie Schwierigfeit bes eggoa [eggeia?] ift burch Bur: ger a. a. D. bl. 204 ff. nicht gelöft; über bie yoswnoruwia f. oben S. 256 und 3. XXXV. S. 280). Das const. usus fennt, außer bem societäts: mäßig mobifigirten Geebarleben auf vereinbarten ober gefetlichen Beminnantheil (Not. 54), auch bas reine auf festen Bins, welches vielleicht ichon Bobmerei (f. S. 358) ift: praestantia ad navis fortunam, ad risicum sive fortunam ipsius ligni, pactum fortuna navis: rub. XXIV p. 902 ff., mit fasuistischer Behandlung; bas pactum fortuna navis ("Wettaffefurang") für ber Befahr gar nicht ausgesette Belber ift ungultig (ebenfo Stat. Perae (Genua) V. rub. 209 von 1207 = fragm. Datta IV.), aus: genommen, falls beibe Theile barum miffen (f. oben S. 348). Das Stat. von Marseille 1255 III. c. 5 hat im Allgemeinen Die üblichen Grundfate, insbef, baf bas Bfand auf Gefahr bes Schuldners geht - f. aber bie folgende Erörterung. Das Stat. von Bari rub. 22, vgl. rub. 36 a. C., erflart, bag auch ohne Bfanbbestellung ber Seebarlebengalaubiger anberen, sogar Pfanbalaubigern vorgehe; ebenso Siete Partidas tit. 13 1. 28. Auf die Quellen zweifelhaften Inhalts tomme ich zurud. -

Mathiaß a. a. D. S. 61 ff. 101 ff. hat zuerst bemerkt, daß in bem Statut von Marseille 1255 lib. III c. 5 de pignore dato in navibus pro aliqua pecunia die mahre Bodmerei anerfannt ist, nämlich sür ben Fall, daß "actum aut dictum suerit ab eis quod dictum pignus eat in viagio (bei Méry et Guindon IV p. 333 steht in viagio et ad sortunam) ad sortunam creditoris, tunc, amisso pignore, ut dictum est, debitor ille nullatenus tunc de illo debito teneatur"; serner: si quando pignus speciale salvatum esset tunc amissa eciam nave illa vel maiori parte rerum in ea nave honeratarum dictus debitor creditori predicto de suo dicto debito satisfacere de eo pignore speciali teneatur et non aliun de nisi sorte inter cos tunc vel antea expresse aliter conveniret. (Untsar ober unrichtig darüber Fréméry, études p. 250 not. 4.) Alsein weder ist dieser Rechtssat in Marseille zuerst ausgestellt, noch hat ihn das Consolat und

nach diesem die Aragonische Gesetzgebung (so Matthiaß S. 70) adoptirt, noch hat er auf Kosten des gräsoitalischen Seerechts "durch Bermittelung des Consolat's das Mittelkändische Meer erobert" (so Schröder a.a. D. S. 244), noch ist anzunehmen, daß die Bodmerei in dem kanonischen Berbot des Seedarlehens (oben Not. 52) eine "wesentliche Förderung" gefunden habe (so Schröder a. a. D.), da selbstverständlich vom sirchslichen Standpunkt Bodmerei und Seedarlehen nicht verschieden beurtheilt werben konnten.

Bensa, assicuraz. p. 29. 30. 41 ff. 132, nimmt, im Allgemeinen zutressend, brei Stufen der Entwidelung an: gemeines Seedarlehen, Seedarlehen mit bloger Pfandhaftung, Nothbodmerei des Schiffers; doch sind die zweite und dritte Stufe schwerlich schaft zu scheiden, und in der dritte sinde ich nicht, wie Bensa, den Ausgangspunkt für die beschränkte Haftung des Rheders (oben Not. 25), sondern einen Hauptfall des dafür aussgebildeten Gewohnheitsrechts.

Das bisher nicht benutte Urfunbenmaterial ergibt Rolgenbes. Der, soweit ich febe, alteste urtundliche Fall betrifft ein in Deffina gegebenes Seebarlehen (in fortuna Dei et maris) bes Marfeiller Rauf: herrn Manduel 1200 (Blancard [Manduel] nº 1), welches folgende Rlaufel enthält: Ego Bartolomeus addo pignus de meo proprio (in genau bezeichneten Labungsgütern). quod magis valent ista pignora quam debitum (b. h. Forberung) vestrum est, erit ad resegum nostrum (ber Schuldner): reliquum ad resegum vestrum (ber Gläubiger). Ferner 1227 (eod. nº 14) Seebarleben bes Manduel an einen farage: nischen Raufmann aus Alexandrien, aufgenommen in Marfeille: pro quibus obligo tibi nomine pignoris omnes suprascriptas res - super quas dicti 135 bisantii (Seebarlebensichulb) debent ire et stare ad tuum resigum et magis valentia ad meum -. Sobann febr achlreich 1247, 1248 in Marfeille (Blancard [Almaric] nº 1-4, 9, 12, 109, 111, 200, II. nº 416, 418, 435, 469, 522, 644, 657, 917, 939 [Berbodmung von Schiffsparten]. 977 [bto.]. 1013 [?]. 1019). In ber jüngeren Form (1247 ff.) lautet bie Formel (3. B. 1. nº 109): sanis tamen euntibus mercimoniis meis (u. bgl.) que debent vehi in dicta navi ad tuum resegum usque ad quantitatem dictorum bisanciorum, quas merces inde tibi obligo et trado in pignore pro bisanciis supradictis (übrigens tritt nicht überall hervor, bag bie Saftung auch bann erlifcht, falls bas aus ber Seegefahr gerettete Bfand fpater untergeht).

Die gleiche Uebereinfunft findet fich zwischen zwei Bifanern in

Lajazzo (Armenien) 1274 (Arch. de l'orient latin I. nº 14): sana tamen eunte dicta nave ad risicum et fortunam Dei maris et gentium atque pignoris suprascripti (es find die mit dem Darlebensgeld gefauften und verladenen Baaren verpfändet); ähnlich n° 90: sanis tamen euntibus pignoribus infrascriptis ad risicum et fortunam Dei maris et gentium. 1279 (eod. p. 443 ff. nº 25) wird für eine Wechselfoulb ein Pfand auf Seegefahr bes Glaubigers beftellt.

Muf biefes Beichaft bezieht fich anscheinend bie Bestimmung ber Bollordnung von Meffing 13. Sahrh. (pandecta cabellarum -Messane, in Miscell. di storia Ital. X. p. 63 ff.), wo von Darlehens: aufnahme "super mercibus" ober "super vasello" bezw. pro reparatione vaselli u. bal. jur Rudjahlung in Deffina bie Rebe ift; besaleichen Brivileg Jacob's von Arragonien 1285 für bie Genuefer in Sicilien (eod. p. 104): "super vaso ipso", "super mercibus". Go gibt ferner bas Statut von Trani c. 31 einem patronus bas Recht, im Rothfall Gelber aufzunehmen "sopra di essa", b. h. auf bas Schiff (es wird fortgefahren et della navi sia buono guardiano, es heißt nicht sopra di essa et della navi, wie Pardessus lieft - f. auch ben richtigen Tert bei Alianelli p. 64 vgl. p. 58). Genuefifche Urfunden 1368. 1370 (Bensa, assicuraz. docum. 7. 9). Ferner bie Affefurangorbnungen von Barce-Iona 1435 rub. II. V. (cambis - a risch de navilio ò fustes - a risch de les dictes robes) vgl. 1458 pr. c. 1. 3. 14. 15, 1484 pr. c. 1 bis 3 und bie fpateren fpanischen Quellen: Sevilla 1507. 1556 c. 32 (Pardessus VI. p. 64, 79), Bilbao 1560 c. 40, 41, 43-47, San Sebaftian 1682 c. 52, 53. 55 (unrichtig überfett von Pardessus). 59. Des: gleichen Florentiner Affekurangpolize 1523 (Pardessus IV. p. 607); danari dati a cambio sopra robe, vielleicht auch Benet. Gefet 1585 (Pardessus p. 573). 1644 (Pardessus IV. p. 542 vgl. p. 435), Sardin. Pragm. 1633 tit. 48 c. 1 (eod. V. p. 318).

Breifelhafter find: Genuef. Chartae II no 1124. 1161 (f. Rot. 58). Const. usus von Bifa (f. S. 351), Oléron art. 1 und insbef. Consolat c. 3 und 198, c. 61. 62 (prestadors), c. 194 - benn die auf die Schiffspart beschränfte Saftung ber Mitrheber für bas Unleben fann auf ben allgemeinen Bringipien bes Consolat's (f. Not. 25) beruhen, beweift alfo nicht bie Bobmerei. Dehr ergibt auch nicht bie Berordnung fur Ura: gonien 1340 c. XXIV (Pardessus V. p. 360), beigl. Genuefer Statut bes officium Gazariae 1403 c. 89 (Pardessus IV. p. 520), 1441 c. 95, bas Reglement für Balencia (1336 ff.) c. 22 Goldidmibt, Sanbbud bes Sanbelerechts. I. 3. Muft.

23

(Pardessus V. p. 384), Span. Berordn. über die Kaper 14. Jahrh. c. 1 (eod. p. 397).

An eine Entlehnung aus dem germanischen Norden ist nicht zu benken, wenngleich der Rechtsgedanke, daß das Phand auf Gesahr des Gläubigers steht, germanischen Ursprungs ist 60) und auf diese Bertragsübung eingewirkt haben mag.

Die Seebarlehens: bezw. Bobmerei-Urkunde ift häufig Urkunde über ein Geldbistang:(Remittirungs:)Geschäft und führt baher ichon im 13. Jahrh. ben Namen eines "Bechsels" (Seewechsel)\*1).

Mit ber Ausbildung ber Seeversicherung verliert bas Seebarlehen seine allgemeine Bebeutung für den Seehandel und schwindet zu der "Nothbodmerei des Schiffers", um endlich auch als solche immer mehr zurückzutreten. Dem Mittelalter gehören nur die Anfänge dieser Rückbildung an.

10. Durchgehends werben bie Rechtsstreitigkeiten aus Seefachen, auch wo fie nicht bem besonderen Sees ober Innungs. Gericht untersliegen 62), im schleunigen Berfahren behandelt 63). —

## VIII.

Unter Affefurang ift technisch biejenige Rechtseinrichtung zu verstehen, welche die Folgen eines zufälligen nachtheiligen Ereigenisses ("Unfalls") für das Bermögen einer von demselben betroffenen Berson dadurch mindert, daß sie dieselben auf mehrere Bermögen vertheilt, somit zwischen diesen eine rechtliche Gefahrsgemeinschaft begründet. Zu einem regelmäßigen Element der Bolfswirthschaft wird sie erst dann, wenn eine Bielheit von Einzele

<sup>60) 3.</sup> B. Stobbe, D. Privatrecht II 2 G. 689 und Cit.

<sup>61)</sup> Dieser Rame begegnet nicht, wie Matthiaß S. 71 meint, zuerst in der Orbonnanz von Barcelona 1435, noch, wie Salvioli p. 232 angibt, zuerst in Ancona, etwa 1397 — s. unten § 12.

<sup>62)</sup> Oben S. 177 ff. 207 ff.

<sup>63)</sup> Oben S. 180. 174, vgl. 3. B. const. usus rub. XI. f. 852 (Zujat), auch Schaube, Konfulat S. 134 ff.

gefahren zu einer Gesammtgesahr verbunden ist, so daß eine Ausgleichung der Schäden innerhalb eines weiteren Kreises sich ohne allzugroße Opser der Sinzelnen vollzieht; je größer die Menge der verbundenen Sinzelgesahren, um so eher ist die Ausgleichung der einzelnen günstigen und ungünstigen Fälle möglich. Geschiebt dies, so ist von vorneherein durch die (geleisteten oder doch zugesagten) Beiträge der Theilnehmer ein Ersahsonds gegeben, welcher ausschließlich dem Zwede verhältnißmäßiger Vergütung der innerhalb dieser Gesahrsgemeinschaft eintretenden Schäden dient. Die Beiträg essendentscher gegensieitige eventuelle Ersahversprechen ("Gegensieitigkeitsversicherung") oder von vorneherein sest begrenzte (einmalige, periodische) Gelbleistungen ("Prämienversicherung") \*4).

In ber romanischen Welt des Mittelalters begegnet die Asseturanz sowohl als Gegenseitigkeitse wie als Prämien-Versicherung. Die erstere ist zwar älter, aber nur in ihren primitiven Formen, und hat demnächst von der jüngeren Prämien-Versicherung ihre asseturanztechnische Ausbildung entlehnt; andererseits hat das ursprünglich isolirte Spekulationsgeschäft der Prämienversicherung aus der Gegensleitigkeit genossenschaftliche Elemente in dem Sinne aufgenommen, daß aus vielen einzelnen Versicherungen sich ein gemeinschaftlicher Ersatsonds gebildet hat (oben S. 40). In dieser Periode stehen sie noch neben einander ohne erkennbare wechselseitige Beeinslussung.

1. Die Gegenfeitigkeitsversicherung sindet sich in folgenden Gestaltungen: Der genoffenschaftliche Berband der Seefahrtsbetheiligten (colonna u. dgl.) 65), wie die vertragsmäßige oder auch gesehliche, nicht selten weit über die römischen Grundsäße hinaussgehende Gesahrsgemeinschaft zwischen Rhedern und Ladungsinteressenten 66) laufen praktisch auf eine Gegenseitigkeitsversicherung mit freilich auf das Seegut beschränktem Ersahsonds hinaus. An den vertragsmäßigen oder gesehlich gedotenen Convon zusammensahrender Schiffe (conserva, Admiralschaft) konnte sich eine Gegenseitigkeitsseitigkeits

<sup>64)</sup> Unten II § 49.

<sup>65)</sup> Dben G. 271 und 336 ff.

<sup>66)</sup> Oben C. 117 und 337, 344. Deine Abhandlung 3. XXXV C. 81 ff. 326 ff. 332 ff. C. auch Abler in 3. f. Reiches: und Landesrecht. II C. 60 ff.

versicherung gegen Piratens, KriegssGesahr und del. knüpfen <sup>67</sup>). Weiter begegnen Berbindungen zum Gegenseitigkeitsersat von Respresalien <sup>68</sup>) und findet sich in den Wassenbrüderschaften <sup>69</sup>), vornehmlich aber in den Gilden und Innungen die Pflicht zur wechselsseitigen Unterstützung: dieselben sind zugleich Krankenunterstützungss, Sterbes und Begräbnißkassen u. dgl. m. <sup>79</sup>). Kriegss, Aufruhrs, BrandsSchaden wird mitunter auf alle Grundeigenthümer eines Bezirks umgelegt <sup>71</sup>).

Eine ausgezeichnete, aber anscheinend vereinzelte und vorübergehende Ginrichtung bilbet die in Portugal zwischen den Jahren 1367 und 1383 von Staatswegen errichtete Zwangsversicherungsgemeinschaft ber Schiffseigenthümer 72). Die Behauptung, daß hier zuerst der

<sup>67)</sup> Oben S. 116, insbef. Rot. 72. Desgleichen findet fich im Babylonifchen Talmub (4. 3afrt. n. Chr.) tr. Baba Kama 1166 (nach Dr. Perles bei Abler, a. a. D. S. 53 ff.) nicht allein eine entsprechende Berficherung bei Karavanenreisen, sondern überhaupt eine, freilich rohe Gegenseitigkeitsversicherung für Gel, Schiffe u. f. f.

<sup>68)</sup> Bgl. oben S. 121 ff. So für die Kaufleute von Narbonne, mit einem 1294 sestgeschten, 1315 erneuten Tarif. (Port, essai sur le commerce de Narbonne p. 94 ff., aus der Collection Doat, t. 51 f. 416.)

<sup>69) 3.</sup> B. Stat. vetus v. Bergamo coll. XIII c. 51 (vor 1231). S. übershaupt Pertile III. p. 119 ff., vgl. Gierke, Genoffenschaftsrecht I S. 489 ff.

<sup>70)</sup> Ueber die besonderen römischen collegia Inneratitia s. oben S. 81 bezw. S. 69 Not. 63 und dazu Schieß, Die Nömischen coll. sun. nach den Inschiften. München 1888. Lieben am, Jur Geschichte und Organisation des römischen Bereinsweiens. 1890 S. 263 ff. und über die Militärwereine cod. S. 305 ff. Ueber die griechischen keare oben S. 54. 55 Not. 15. 20. — Ueber die franksichen und späteren Gilden, oben S. 114 ff., auch Gierle, Genossenschaft i S. 220 ff.; über die Innungen (Jünste) und Brüderichaften oben S. 114 und Sit. S. 158 ff. 210. 217 ff. 220.

<sup>71) 3.</sup> B. Stat. v. Mantua lib. X rub. 30. 28 (d'Arco, econom. pol. p. 270. 273). Eine Zwangsversicherungsgenossenschaft für bewegliche Sachen ist 1155 von Bapst Merander III. für die Diögsse von Modez bestätigt (Mansi XX. 889, sit. von Stobbe, D. Privatrecht III S. 354). Einige Rotizen gibt, nach Pertile, auch Vivante (j. Not. 74) p. 33 not. 2.

<sup>72)</sup> Darüber die 1434 verfaste Chronit des Fernûc Lopez (Pardessus, coll. VI p. 302 ff., vgl. V p. 332. Reaß [Not. 73] S. 42 ff.) Bon dieser Gemeinschaft ift nichts weiter betannt; sie wird nicht einnal von dem ersten Affeturausschriftseller, dem Portugissen letrus Santerna erwähnt, deffen an-

Mffeturanggebante aufgetreten fei 73), ift nicht minber grundlos, als bie Spotheje, bag aus biefer Zwangsversicherungsgemeinschaft sich

scheinend zuerst 1552 in Benedig gedrucker tractatus de assecurationibus et sponsionibus mercatorum dem ersten Drittel des 16. Jahrhunderts angehören dürste (meine Abhandlung J. XXXVIII S. 1 st.); grundloß ist die von italien nischen Schristellern (z. B. noch von Salvioli [s. Not. 74] p. 57 — s. aber p. 58 eod. — und von Franchi) vertretene Ansicht, daß Straccha's tract. de assecurationibus, zuerst Venet. 1569, früher erschienen oder doch geschrieben sei.

73) Co Reat. Geschichte bes europäischen Geeverficherungerechts (1. 1870) C. 13. 40 ff. 56, 169 ff. und fonft. Der Affeturang gebante begegnet für bie Begenfeitigteits verficherung in ben Rot. 65-71 angegebenen Gallen, für bie Pramien versicherung bereits in alegandrinifcher Zeit (oben S. 55 Rot. 20), besgleichen bei ben Romern in accefforifden Bertragen behufs Mobifitation ber gefetlichen Befahrstragung (meine Abhandlung, 3. III G. 104 ff. vgl. XVI C. 324 ff. 343 ff.), und es ift fehr mohl möglich, bag es auch felbftftan: bige Affeturangvertrage auf Pramie gegeben hat, nach Art bes Geebar: lebens: 1. 5. D. de naut. foen. (22,2), ober ftipulationsmeife (mo bann bie Bramie in besonderer Stipulation versprochen murbe) geschloffen; Die fo haufig ermahnten bedingten Stipulationen: C. dabis si navis ex Asia venerit, non venerit; si Titius morietur; si Titia nupserit u. bgl., 3. B. l. 63. 129, vgl. 1. 45. D. de V. O. (45, 1). 1. 72 D. de fidej. (46, 1), ober decem milia salva fore promittis: 1. 67 pr. D. de V. O. (45, 1) und fonft, ober 1. 19 pr. SS 1 bis 4 D. ad S. C. Vellej (16, 1), fonnen fehr mohl ben Affeturangmed verfolgt haben und es findet fich tein Unhalt, daß bloge "Betten" ober gar nur "Chulbeifpiele" (fo j. B. Reat C. 15. 16) in Frage fteben. Die vielbefprochene Stelle Cicero ad famil. II. 17 c. 4 gehört bem Bechfelrecht an (oben S. 82 Rot. 105, vgl. unten § 12 Rot. 72). Auch die Bemertung Enbemann's, 3. IX S. 300, bag bie tiefere Musbilbung ber Gefahrsbedung erft "in einer fpateren Rulturepoche und bei einer feineren, geiftigeren Auffaffungsweise" möglich gemefen fei, geht völlig fehl - in beiben Richtungen fommt bas 13. ober 14. Jahrh., in welchem fich die Affefurang entwidelt hat, ber römischen Kaiferzeit nicht einmal gleich (f. oben S. 38. 78 ff., insbef. G. 79 Rot. 102 ff., G. 303 ff.) - val. auch Enbemann felbft a. a. D. S. 317.

Mis eine Art Affeturanz läßt fich ferner auffassen das entgeltliche depositum des germanischen Rechts, da der Depositur für Zusall einsteht (Stobbe, Vertragsrecht S. 217. 229) — es entspricht dem "bailment" des englischen Rechts, aus welchem der bailee, z. B. der common carrier, als "insurer" hastet, s. oben S. 136 Not. 151. — Uralt ist das den Charatter der Affeturanzprämie tragende Geleitägeld: oben S. 118. s. auch Mounmenta Slav. meridion. I p. 147 ff. und Straceda, de assecur. praes. nº 61.

zuerst in Portugal, bemnächst in Spanien die Prämienversicherung entwickelt und von dort aus im 15. Jahrhundert ihren Weg nach Italien gefunden habe 74).

2. Die moberne Pramienverficherung ift unzweifelhaft in ben Mittelmeerlandern 75) entstanben, und zwar junachft als Gee-

<sup>74)</sup> Diefe von Reat a. a. D. G. 40 ff. 169 ff. entwidelte Supothefe, melder fich auch E. Cauvet, traité des assur. marit. Paris 1879 I. p. XXV ff. angeschloffen hat, konnte fich nur auf febr unmahricheinliche Debuktionen, negativ auf den angeblichen Mangel älterer Rachrichten über die Brämienasseluran; kütsen. Run war es freilich leicht, die gemeinhin für bas Bortommen früherer Affekurang in Italien angeführten Rachrichten als unficher ober hinfällig gu erweifen (Reat a. a. D.) und auch Schupfer (bei Sacerdoti, il contratto d'assicurazione I p. 115-121) hat teine sicheren älteren Zeugniffe anguführen vermocht. Indeffen gab es icon fruber urfundliche, nur nicht beachtete Nachrichten insbef. aus Genua (erwähnt, aber nicht weiter geprüft bei Pardessus, bann: Vallebona, delle assicurazioni marittime. 2. ed. Genova 1872. p. 3. Bensa, studi di diritto commerciale. Genova 1882. p. 50); gegenmärtig ift, nach ben von mir ("Bur Geschichte ber Seeversicherung" in Juriftische Abhandlungen. Feftgabe für G. Befeler. 1885. S. 201 ff. - biefe Abhandlung ift por Bublifation bes Bensa'ichen Werfes geschrieben) und insbef. in ber gebiegenen Schrift von E. Bansa, il contratto di assicurazione nel medio evo. Genova 1884, geführten Rachmeifen, jeber Zweifel ausgeschloffen. fur; porber ericienene Schrift von G. Salvioli, l'assicurazione e il cambio marittimo nella storia del diritto italiano. Bologna 1884, hat, ofine bas Statutar: und Urfunden-Material ju untersuchen, einige littergrifche Reugniffe für ben Beftand ber italienischen Bramienversicherung im 14. Jahrhundert beige: bracht. Gine feine, obwohl von unrichtigen Bramiffen ausgebenbe biftorifche Stige gibt Vivante im arch, giurid, XXXII (1883) p. 80 ff. und 11 contratto di assicurazione I. Milano 1885 p. 1-40. - Daß bie italienische Mifeturani febr früh nach Spanien fich verbreitet hat, ift um fo naturlicher, als Enbe bes 14. Jahrh.'s jahlreiche Ratalanen in Genua Affefuranggeschäfte betrieben haben (Bensa p. 81).

<sup>75)</sup> Die Nachricht der im 17. Jahrh. geschriebenen Chronyke van Vlaendern, daß der Graf von Flandern 1310 den Einwohnern Brügge's die Gründung einer "Kamer van versekeringe" wider Sees und andere Geschhen gegen Prämie gestattet habe (Pardessus I. p. 356), steht vereinzelt und wird dein Zeugniß bekräftigt. Allerdings begegnet in Brügge nicht erst 1458 (6 Reat S. 39 und Canvet p. XXXVI), sondern bereits 1370 die Prämienversicherung, aber von einem Genuesen daselbst eingegangen (Bensa doc. 10); in den Brügge Archiven sinden sich seit 1444 datirende Mittheilungen über daselbst geschlossen

versicherung für ben Baaren transport 76), bennnächft anscheinend als Landversicherung für ben Baarentransport, endlich als Rastos, Frachts, Seebarlehenss, ja bereits im 14. Jahrhundert als Lebenss Bersicherung 77). Mit bem Beginne bes 14. Jahrhunderts in Italien nachweisbar 78), wird sie in bessen zweitem Dezennium vielsach ers

Berficerungen (Coutume de la ville de Bruges, par L. Gilliodts van Severen. vol. II. Bruxelles 1875, p. 104—109), bie Affeturabeure find Genuesen, Florentiner, Benetianer u. f. ([. oben S. 187); auch ift baselbst in einem Schöffenspruch von 1877 eine "chartere van zecggerseepe" (Berzischerungspolize) erwähnt, aber nicht mitgetheilt. — Auch die zur Zeit bekannte älteste, für ein Lübisches Schiff 1531 in Antwerpen ausgestellte Deutsche Bolize (mitgetheilt von Pofmeister, Sanfische Seschichtsblätter 1888 [Jahrg. 1886] S. 169 ff.) enthält unter 44 Affeturabeuren saft ausschließich italienische und spanische Ramen.

<sup>76)</sup> S. die Note 79 ff. mitgetheilten Belege. Auch die ältesten Polizen (f. Not. 122) behandeln nur die Waarenversicherung.

<sup>77)</sup> Daß die Kastoversicherung später entstanden sei, nimmt auch Bagner, Seerecht I S. 24 an; Sprenberg, 3. XXXII S. 276 vermuthet sogar einen selbständigen (?) Ursprung. Sicher bezeugt ist dieselbe bereits 1347 (Bensa, doc. 4), serner in den sermoni von Sacchetti um 1370 (i. Not. 85a). Bersicherung von Schiff und Fracht 1399 (Bensa p. 121), 1425 (Bensa, doc. 16), desgl. im consil. 251 des Paul. de Castro († 1441); Bersicherung des Sees darlehens: Barcelona 1435 art. 1, 1458 art. 1—III u. s. f. Bersicherung des Prämien s. unten Rot. 98; Lands und Lebens: Bersicherung unten Rot. 141 fi.

<sup>78)</sup> In meiner Abhandlung hatte ich bezweifelt, daß die, von Bensa nicht berücklichtigten, Bestimmungen der Bulgarrebastion des Statuts der Calimala von Florenz (oben S. 158 Rot. 50, S. 167) 1332 lid. I c. 26, lid. II c. 4 "concordare con qualunque persona vorrà di vettura nolo e rischio di panni — im Jusammenhalt mit den Rot. 79 erwähnten Bucheinträgen nicht anders verischen, und daher wird auch die in lid. I c. 46 besindliche Stelle, welche sich voörtlich gleichsaucht dereits in der inzwischen (1889) publizirten lateinischen Redastion von 1301 lid. II c. 4 sindet: Si vero aliqui mercatores euntes extra Florentiam vel mercantes secerint inter se pacta vel ordinamenta de aliquo rischio de avere quod portaverint, consules compellant tam ipsos viatores quam eorum socios et magistros ea essicaciter observare" schio designification von socios et magistros ea essicaciter observare socii, magistri hindeuten) beziehen.

wähnt <sup>79</sup>). Näheres erhellt aus einer Urkunde von 1329 <sup>80</sup>). Daß sie um die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts entstanden ist, ergibt das völlige Schweigen der dem 13. Jahrh. (1200—1301) angehörigen massenhaften Marfeiller und orientalischen Handels- urkunden <sup>81</sup>), in welchen sicherlich keines der damals üblichen Handelsgeschäfte fehlt. Es ist daher unwahrscheinlich, daß der vieldeutige Ausdruck sigurare <sup>82</sup>) im constitutum usus von Pisa (1161—1233) rud. 28 a. E. <sup>83</sup>) sich auf die Versicherung bezieht, während der

<sup>79)</sup> Die Bucheinträge des Florentiner Hauses Francesco del Bene e comp. 1318 ff. (Bensa, doc. I p. 183—189) ergeben, daß das große Florentiner Banthaus der Bardi, welches jugleich für Del Bene e comp. Speditionsgeschäfte besorgte, sich neben Fracht und sonstigen Spedin auch Affeluranzgebühr (per rischio) bei sonders berechnete; aus n° 6 ersieht man auch, daß der Afseluranzvertrag besonders durch Mäller (per sensaria del rischio) geschlossen wurde; ferner n° 1: siccome ne see patto e mercato (ganz wie daß Statut der Calimala — Rot. 78 — bestimmt). Val. Not. 84.

<sup>80)</sup> Diese in Groffeto (zwischen Livorno und Rom) von einem Sieneser Rotar aufgenommene Urtunbe (ihrem wesentlichen Inhalt nach in meiner Absanblung S. 207. 208, vollständig bei Bensa, docum. 2, danach Abler, 3. XXXIV S. 170 st. abgedruckt), enthält Luittung über Jahlungen aus zwei (?) in Genua geschlossenen Bersicherungsverträgen, welche leider nicht vorliegen. Die exorbitante Höbe der Prämie (?) von 2450 Goldpulden und das dunkte Berhältnis der beiden Berträge zu einander bietet der Auslegung kaum lösdare Schwierigsteiten. Gegen die höchst unwahrscheinliche Spyothese von Abler S. 179 st. der zweite Bertrag habe eine Bersicherung der Prämie nach der heute üblichen Berechnungsart enthalten: 272 Gulden nämlich sei danach 10 % von 2450 Gulden) s. A. Ehrenzweig, Asselwanzighrbuch XI. 3. S. 29 st. Byl. auch unter Rot. 98.

<sup>81)</sup> S. oben S. 258 Rot. 84, S. 346 Rot. 53.

<sup>82)</sup> Dieser Ausdruck, besgleichen securare, assecurare, securitas u. dgl. bezeichnen im älteren Sprachgebrauch allgemein Zusicherung, Garantieleistung, Kautionsleistung durch Bürgschaft, Psand u. f. f., Cuittungsleistung u. a., vyl. Ducange (Henschel) h. v., Pardessus IV. p. 284. 289. 439 ff. 498. 501. V. p. 281. 348. 349. 471. vyl. 388. Reat S. 31 ff. In diesem Sinne ist 3. B. der tractatus de materia securitatis von Guilelmus de Cuneo (um 1300) geschrieben. S. auch die weitläusigen Erörterungen von Straccha, de assecurpraes. n° 49 ff.

<sup>83) —</sup> ordinamus, ut si acciderit aliquem vel aliquos cives pisanos in alienis partibus constitutos, navim vel naves aliquos securare — fidantiam vel securitatem ipsis navibus et hominibus eorumque rebus ad-

gleiche Ausbruck im Pisaner breve portus Kallaretani von 1318 c. 47 (f. oben S. 190) immerhin auch sie umsassen mag 84), enblich eine Notiz bei Pegolotti (vor 1343) nur misverständlich auf sie gebeutet wird 85); übrigens wird bereits im 14. Jahrh. der Ausbruck assecuratio technisch gebraucht 85a). Seit der Mitte des 14. Jahrh.'s (1347 st.) beginnt dann insbesondere die neuerdings ans Licht gezogene fast ununterbrochene Folge der Genuesischen Versicherungspurfunden; in drei Wochen (21. August bis 15. September 1393) hat ein einziger Genuesischer Notar, Teramo di Maggiolo, mehr als 80 Versicherungsverträge ausgenommen 86). Vereits vor 1401

hibitam ab eisdem — ratam habere debeant et sirmam inviolatamque servare. Ueber die schwierige Stelle s. auch Pardessus IV. p. 580 not. 1.

<sup>84)</sup> Meine Abhandlung S. 209, Bensap. 46. 55 ff. Daß sigurare nicht, wie Reaß S. 31 ff. meint, "beladen" bedeuten kann, hat auch Schaube, Consulat des Meeres S. 186 Not. 2 hervorgehoben. S. übrigens Cauvet p. XXVI ff.

<sup>85)</sup> Die Stelle c. 45, vgl. c. 8, spricht von der Mässertage für "Wechsel" auf Seegesahr und ohne Seegesahr (unten § 12); f. meine Ubhandlung S. 210 bis 213, jeht auch Bensa p. 31. 32. (Mihverständisse dei Pardessus, IV. p. 567, Schupser, Salvioli).

<sup>854)</sup> Die notariellen Bollmachten in Sicilien 1347 ff. enthalten bie "facoltà diaccomendando, cambiando, permutando, arrisicando, assecurando, mutuando (Cusumano p. 13 ff.) Daß es fich hier um Affekurangen im technischen Sinne hanbelt, zeigt bie von Bosco (1390 ff.) consil. 369 (bei Bensa p. 61) mitgetheilte Bollmacht jum "mercari et negotiari emendo, arrisicando et contractando", welche Bosco auf die Affeturanz, welche er "assecuratio" nennt, Bereits um 1370 braucht Franco Sacchetti, i sermoni evangelici etc. serm. IV. (ed. O. Gigli, Firenze 1857) bie Ausbrüde assicurare und sicurare gleichmäßig für bie Seeversicherung; sicurare in ber gleichen Bebeutung findet fich, nach Salvioli p. 35, in ber ungebrudten Bulgarüberfetung ber summa Pisana von Giov. delle Celle II c. 39, aus ber 2. Salfte bes 14. Jahrh's. Seeversicherung in Eppern 1373 bei Amadi, cronaca di Cipro (Bensa, in Chrenzweig's Affekurangjahrb. VII, 3 G. 4). 1395 ift die Affekurang in Floreng all: gemein üblich: sicut est consuetudo mercantium (Bonaini III. p. 357 Note.) Wenn Straccha, de assec. in ber "eleganten" Borrebe no 2 ff. 44. ben Aus: brud "assecuratio" als neu und nicht gang zutreffend bezeichnet, so reagirt nur ber flaffifch gebilbete Jurift gegen ben "gemeinen", aber feften Sprachgebrauch, vgl. auch unten Rot. 93. 97 a.

<sup>86)</sup> Bensa p. 48 ff. 79; doc. 3-6. 8-14. 16-25 (a. 1347-1467).

besteht in Genua eine, gleich ben übrigen Abgaben, verpachtete Abzgabe von Asseluranzen (gabella securitatum \*86\*). Im Jahre 1434 begegnen in Genua sieben Versicherungsmäkler (censarii securitatum), zum Theil als große Bankhäuser (bancherii) im Kompagniegeschäft \*7). Dem Ausgang bes 14. Jahrhunderts gehören die Anfänge statutarischer Regelung \*8\*) und einer wissenschaftlichen Theorie \*9\*) bes in dem Handelsgebrauch ausgebildeten Asseluranzgeschäfts an.

Die Prämienasseturanz für den Waarentransport hat sich aus dem Seedarlehen bezw. dem entsprechenden "Darlehen auf Landegefahr" (f. oben S. 345 ff.), in welchem sie ursprünglich als integrirendes Clement enthalten war, herausgeschält 90). Das Seedarlehen,

<sup>86°)</sup> Bensa p. 155. 157, f. auch beffen Wittheilungen im Affeluranzjahrb. VII. 3. S. 4—6.

<sup>87)</sup> Genuef. Gefet bei Bensa p. 160 ff.

<sup>88)</sup> Unten G. 379 ff.

<sup>89)</sup> So, außer Laurent, de Rodulfis (f. not. 93) insbef, die zuerst von Bensa (vgl. p. 60) berüdsichtigten, zwischen 1390—1435 geschriebenen consilia des in der Literärgeschichte disher völlig unbetannten Genues. Zuristen Bartolomei Bosco. (Die einzige Ausgabe: Consilia egregii domini Bartholomei de Bosco, samosissimi jurisconsulti Genuensis. Lodani [Lovano]. Apud Franciscum Castellum MDCXX sol., 898 p. Darin 553 consilia, von denen no 1—494 und no 532—553 Bosco angehören. — Rach gütiger Mittheitung Bensa's.) Die systematische Behandlung beginnt erst im 16. Zahrh. Diesem und dem solgenden gehören an: Santerna (um 1530), Straccha (1569), beitäufig Scaccia (1618), Roccus (1655), Ansaldus (1688), Targa (1692), Casaregis (1707 ff.).

<sup>90)</sup> Straccha, de assec. gl. 15 n° 2: "Trajectitiam pecuniam, instar cuius assecuratio inventa est"; so auch naßezu alle älteren Schriststerena, Molinaeus, Hugo Grotius u. A., s. auch Alauzet, traité général des assurances. Paris 1843. I. p. 55 st. Abler, 3. f. Reichs: und Landesrecht II. S. 49 st. Dagegen versährt Reah nur fonsequent, wenn er das Seedarlehen nur einmal beiläusig unter "anderen seerechtlichen Gegenständen" (S. 25) erwähnt und jeden Zusammenhang zwischen demschein nur der Prämienasseuranz ignoriet. Cauvet a. a. D. p. XIII. p. XXIX (ihm solgend Molengraass, rechtsgeleerl magazijn I. Haarlem 1882. dl. 410 fs.) nennt zwar das Seedarlehen unter den Burzeln der Prämienasseuranz, aber nur neben der großen Hausen, Commenda und dem Kauf auf Seegeschr; diese Gleichstellung ist irrig, menngleich in allen diesen Instituten Tendenzen einer völligen oder theilmeisen Geschrieden in schung hervortreten (s. insbes. S. 345 fs.). Sogar dei Bensa dürste der Urform aus dem Seedarlehen nicht mit ausreichender Schärfe betont sein.

nicht mit Unrecht als bas "Affeturanggeschäft bes Alterthums" (Thering) wie des früheren Mittelalters bezeichnet, hat nämlich wirthschaftlich zwei Funktionen: für ben Darlebensgeber die höchst gewagte, aber auch entsprechend vortheilhafte Kavitalsanlage, für ben Darlebensnehmer (Spekulanten) bie Affekurang feiner Spekulation und amar bes vollen auf die Spekulation verwendeten Rapitals einschließlich ber Zinsen und ber Gefahrsprämie. Da ber Darlebensgeber bem Spekulanten (Baaren: Erporteur ober Importeur, Rheber u. f.f.) bie Seegefahr bes Unternehmens abnimmt, fo lagt fich die bem Darlebensnehmer gezahlte Darlebenssumme als antigivirte, bei Dichteintritt bes Seeunfalls (sana navi u. bgl.) jurudjugahlende Berficherungesumme - je nachdem für die Ladung oder bas Schiff betrachten. Da jedoch im umgefehrten Kalle - bei Gintritt bes Seeunfalls - ber Darlebensgeber nicht allein bas Rapital, fonbern auch die bedungenen Binfen einschließlich ber in diefen fteckenben hohen Gefahrsprämie einbuft, fomit gegen blofe Geminnhoffnung bie gange Gefahr auf fich nimmt, fo fehlt noch bas charafteriftische Moment ber Affefurang: bie Gefahrsvertheilung auf mehrere Bermogen, nämlich bas befinitive Opfer bes Spekulanten (bie Bramie) als Entgelt für bie Abmalgung bes befürchteten Schabens auf ein anderes Bermogen. Goll aus bem Seebarleben als foldem Die mahre Pramienversicherung hervorgeben, fo muß einerseits die Berbindung ber Affekurang mit bem Kreditgeschäft geloft, andererfeits bie von ben Gebrauchszinsen losgelöfte Bramie bedingungslos von bem Spekulanten gefdulbet ober gar im Boraus unwiderruflich entrichtet merden 91).

Rach der ersten Seite ist die Entwickelung sicherlich geförbert worden durch das kirchliche, zwischen 1227 und 1235 erfolgte Verbot der Seedarlehenszinsen 92), denn es lag nun nahe, die kirchlich niemals verbotene 93) entgeltliche Gefahrsübernahme von dem verbotenen

<sup>91)</sup> Aus meiner Schrift C. 105 ff. Die Ausführung Enbemann's, 3. IX. S. 292 ff., baß in bem Seebarleben die Gefahrsübernahme nur ein "Rebenpuntt" gewesen, baß diese nur "incibent ober gelegentlich" ausgetreten sei, vertennt bas Wesen bes Seebarlebens.

<sup>92)</sup> Dben G. 346 Rot. 52.

<sup>93)</sup> Wenn der Theologe Franco Sacchetti (f. Not. 85 a) die Affekurang

verzinslichen Vorschußgeschäft zu sondern und zum Gegenstand eines selbständigen Vertrages zu machen: sei es, daß das Vorschußgeschäft, weil im gegebenen Falle entbehrlich, ganz hinwegsiel, sei es, daß ein (wenigstens anscheinend) unverzinsliches Darlehen gegeben wurde, sei es, daß die Rollen von Darlehensgeber bezw. sonstigem Kreditgeber und Geschrsübernehmer sich schieden 34).

Aber noch lange laffen sich an ber Prämienasse turanz die Gierschalen des Seedarlehens erkennen. In ben ältesten überlieferten Bersicherungsverträgen singirt der Bersicherer, vom Spekulanten ein Darlehen empfangen zu haben, so jedoch, daß die Rückzahlungspflicht im Falle behaltener Ankunft ressolvirt wird — mit anderen Worten: die (als Darlehen singirte) Bersicherungssumme wird nur bei Gintritt des befürchteten Unfalls

migbilligt, weil barin ein unftatthaftes Diftrauen in bie gottliche Borfchung liege: però che altro che Dio non può sicurare niuna cosa in questa vita", fo ver: tritt boch fcon Laur. de Rudolphis, beffen Autorität fur bie Spateren maggebend mar, in bem um 1403 geschriebenen tr. de usuris (tr. tract. VII p. 15 ff.) p. III. cap. consul. § 10 q. 3. nº 8, energisch die kanonische Erlaubt: heit ber Affefurangprämic: non enim propter mutuum (wie beim Seebarleben), cum nullum interveniat, sed propter id, quod assecurat mercatorem de mercibus suis, quas periculo marino vel terrestri reponit, illud recipit. Bgl. ben Citatenicat bei Scaccia § 1. q. 1. nº 128 ff. Die fubtilen Erörterungen bei Santerna p. l. nº 8 ff., Straccha, de assec. praef. nº 26 ff. 44 ff., Scaccia § 1 q. 1 nº 498 ff. und ben von biefen citirten Schriftftellern breben fich nicht um die Erlaubtheit ber Affeturang, fondern ob nicht um biefer Erlaubtheit willen bas firchliche Berbot bes Seebarlehenginfes megbisputirt merben tonne. Charafteriftifch ift, bag fogar ber unzweifelhaft gegen bas Rirchenbogma verftogenbe "contractus trinus" boch megen ber in ihm enthaltenen "Societät und Mffeturang", b. b. ber icolaftifchen Subsumtion unter biefe Begriffe, trot ber bulla "Detestabilis" (1586) von jahlreichen Ranonisten für gultig erklärt wurde (Funt, Beid. bes firchlichen Bineverbote G. 57 ff., Enbemann, Studien I. G. 368 ff. 384 ff.). S auch Enbemann, 3. IX. S. 314 ff.

<sup>94)</sup> Der Rheber bzw. Spediteur überninmt die Bersicherung (f. not. 79. 80 — vielleicht gehört dahin auch der Bertrag 1335 [Bini p. 127]: 8 balle di merci — portare sane et salve in Nizza, com'e di costume), der vielleicht nit dem Gelde eines Darlehensgebers angeschafften Waaren; an Stelle des Bertäufers (salvum in terra zu liefern, f. oben S. 348) übernimmt ein Dritter die Geschw der ber Seereise. S. auch Bensa p. 32. 34. 134. Ehrenberg, 3. XXXII. S. 175.

gezahlt 36); auch die wunderliche Konstruktion des Versicherungsverztrags als resolutiv bedingter Waarenverkauf, welche mindestens in den Genuesischen Rotariatsurkunden lange geherrscht hat 36), lehnt sich an die Seedarlehenstheorie an 37). — Die späteren scholastischen Konstruktionsversuche 374 interessiren hier nicht. —

Nach ber zweiten Seite fehlt es nicht an Spuren, daß, wie beim Seebarlehen, so ursprünglich auch hier, die Versicherungsprämie nur im Falle glücklicher Ankunft gezahlt bezw. die vorausgezahlte Prämie behalten wurde 98). Wan konnte — mindestens in der

<sup>95)</sup> In dieser Form sind die Genuesischen Bersicherungsverträge 1347—1350 geschloffen: Bensa p. 59 ff. und doc. 3—6.

<sup>96)</sup> Der Versicherer "fauft" die versicherten Waaren und zahlt dafür (fittiv) den Kaufpreis (Versicherungsjumme), welche er dei behaltener Antunft "zurüdcumplängt". So die Genuesischen Bersicherungsverträge 1368—1427: Bensa p. 59 ss. und doc. 8. 9 (?). 12 (?). 13. 16. 21, vgl. die entsprechende Konstruttion in Bosco consilia 369, 391 (Bensa p. 60 ss. 72 ss. 1334). Diese rein theoretisirende Kautelarjurisprudenz, welche vielleicht wider die Ansechtung wegen "Wuchers" schützen sollte, überdies eine Handhabe für den Sigenthumsübergang der versicherten Waaren auf den Versicherer dot (s. unten Rot. 129 ss.) sinde tich nur in Genua (Bensa p. 74), wie die Vollzen von Pisa und Florenz (Rot. 122) erweisen.

<sup>97)</sup> Ganz der Rot. 95 ermähnten Formulirung entspricht die Formel "sub nomine venditionis et cambii" beim Seedarlehen (vgl. unten § 12); nur von diesem sprechen die docum. 7 und 9 bei Bensa (richtig Abler, Z. XXXIV S. 174 fl.)

<sup>97°) 3.</sup> B. Paulus de Castro in l. 31 D. locati (Dig. vetus ed. Lugduni 1585 p. 133 ff.), Laur. de Rodulfis l. c. (not. 93), Paridis de Puteo († 1493) de ludo n° 35 (tr. tract. VII p. 151). Santerna p. I. n° 5 ff. III. n° 9 ff. Straccha, de assec. praef. n° 47 ff. Scaccia § 1 q. 1 n° 128 ff. q. 7. par. 3. limit. 6 n° 5. Roccus, de assec. n° 3 ff. Eine befonders michtige Molle (piett die ja wefentlich nur formale Auffassung als "venditio periculi", welche erst spät der richtigen Auffassung des Assections eigenartigen Bertrages Plate macht. S. 3. B. Endemann, 3. IX. S. 322 ff. Salvioli p. 61. ff.

<sup>98)</sup> So nicht allein der Theologe Sacchetti (oben Rot. 85°) p. 12: e poi se la nave va a salvamento, tu ricevi il prezzo, (oder jchwebt dem Brediger die Rot. 96 angegebene Konftruftion vor?), sondern auch die Auristen, 3. B. Joa. ab Anania († 1457) prael. in Decret. V. 311 Cap. Naviganti q. 13. nº 42 fl., Alexander de Imola (Tartagnus † 1477) in l. a Titio (108) d. V. O.: promitto tibi X si navis mea mercantiis onerata ad talem locum appli-

Theorie <sup>99</sup>) geschah dies — den Bersicherungsvertrag in zwei bez bingte Sponsionen auseinanderlegen, eine Assettranz in Wettsorm mit ungleichem Einsatz (Bersicherungssumme — Prämie) der Kontraschenten: A verspricht dem B bei Eintritt des Seeunfalls Schadenszersat, B dagegen dem A unter der entgegengesetzen Bedingung einen Entgelt für die Gesahrsübernahme. Ja diese Konstruktion schleppte sich dei den Theoretikern noch dis in das 16. Jahrhundert fort 100),

cuerit salva; sin autem, tu promittis mihi reddere valorem mee mercantie. Philippus Decius († nach 1535), consil. 115. n° 2 u. A. So anicheinend auch in dem Not. 80 erwähnten Bersicherungsvertrage von 1329. Antoers Abler, (3. XXXIV. S. 162 ff.), welcher aber doch selbst zugiet, daß "ansangs" das desiritive Opser der Prämie dem Bersicherten nicht sonvenirte (S. 168. 192), und nicht darzethan hat, daß sohon aniknsich (sogar in dem Bertrage von 1329) eine "Bersicherung der Prämie" stattgesunden habe. Bezeugt ist solche zuerst Barcelona (noch nicht 1435) 1458 art. II. III., vgl. 1484 art. I. III., Burgos 1538 c. 2., Sevilla 1556 c. 32. 35, vgl. c. 47, Bilbao 1560 c. 37, Genua 1588 IV. c. 17 sür den Fall ausdrücklicher Uedereinsunst, vgl. die Genueser Polize von 1605. Zaß schon L. de Roduls die Borausbezahlung der Prämie verlangt (so Abler a. d. D. S. 166), ist nicht sieher.

99) Die späteren Schriftfeller soben ihre Formulirungen (s. Not. 98. 100) meist gedantenlos den älteren entlehnt; in den notariellen Formeln der Berscherungsverträge findet sich, so viel zu ersehen, eine solche Auffassung nicht, vielmehr schweigen dieselben entweder von der Krämie, oder sie geben an, daß die selbe vorausbegahlt sei. Auch zu der anscheinenden Annahme Benssis p. 77, es sei die Krämie sittiv dem Betrage der Affeluranzsumme gleichgestellt worden (ragguagliaversi?) sinde ich seinen Anhalt; ebenso wenig zu der Annahme Sprenzbergis (3. XXXII &. 279 ff.), es sei auch die Krämie durch einen zweiten Berstrag unter Fittion des Kauses oder Darlehens versprochen worden; das doc. 7 bei Bensa ist nicht ein Affeluranzvertrag, sondern ein Bodmereivertrag, wie Ablera a. D. S. 174 ff. richtig demerkt, gleichzeitig aber grundlos verneint, daß auch die Rothsbodmerei dem Affeluranzwert zobe.

100) 3. B. Molinaens, tr. de usuris n° 93 ff. (benn was M. selbst bagegen einwendet, betrifft nur die Form des Bettrag'); Straccha, tr. de spons. IV n° 8 (nicht mehr in tr. de assec., wo er der richtigen Auffassung Santernas III n° 24 folgt, nachdem er sich näher mit der Materie beschäftigt hatte), ja noch Hevia Bolänos, Curia Filippica (1616) tit. III. com. nav. c. 14 n° 3 und jogar Roccus de assec. (1655) n° 9, vgl. freilich n° 13. Diese theoretischen Formulirungen unterstützen — gegenüber dem in den Ducklen (f. Not. 99) bezeugten Sachverhalt — nicht die Behauptung Endemann's, Vivantes, Molengraafs, daß die urprüngliche Assettuanz Wette gewesen

obwohl sicher bereits in ber ersten halfte bes 15. Jahrhunderts bas System ber bedingungslosen, gleichviel ob vorausbezahlten ober krebitirten, somit eventuell von der Bersicherungssumme abzurechnenden Prämie durchgebrungen war 101).

Weiter war schon für das Seedarlehen die Prämienhöhe nicht allein nach der bedungenen oder voraussichtlichen Dauer der Kapitalsnuhung, sondern auch nach dem voraussichtlichen Gefahrsumfang abgegrenzt 10°2); es hielt daher nicht schwer, auch ohne jede Zuhülsenahme mathematischer Wahrscheinlichkeitsrechnung 10°3) oder rationeller Gesahrsstatistist 10°4) die durchschnittliche Prämienhöhe empirisch sestzuftellen 10°4°), wie grobe Disgriffe auch im einzelnen Falle begangen werden mochten.

sei, ober doch die Form berselben getragen habe (f. Rot. 113 ff.), sie zeigen nur, baß man das der Affeturanz und der Wette gemeinsame Moment des bedingten Bersprechens betonte, wie Molengraafs selbst bl. 419 anerkennt.

<sup>101)</sup> Schon nach ber Rifaner Polize 1385 (Bensa, doc. 11) ift bie Pramie porausbezahlt, besgl. in bem Benuef. Falle 1426 (eod. doc. 18), vgl. auch Bensu p. 77. 78; ebenso Antwerpener Polize 1531 (f. Not. 75). Die Borausbezahlung fcreiben absolut vor: Barcelona 1435 art. 11, 1458 art. 12 (14?) 1484 art. 15; Floreng 1523 I. c. 6; eigenthumliche Bahlungsart Burgos 1538 c. 5. 6; Sevilla 1556 c. 24. In fpaterer Beit wird Rreditirung ber unbedingt geschuldeten Bramie üblich: Bilbao 1560 c. 34, vgl. c. 24. 25, Salvioli p. 83 ff. Daß bas Gebot ber Borausbezahlung bezwedt habe, bie mahre Affeturang von ber Bettaffe. furang ju fondern (fo Vivante, assicuraz, I. p. 16), erhellt nicht, gumal bie Bette mit baarem Ginfat nicht weniger Bette ift (f. auch Abler a. a. D. C. 164 ff., pgl. freilich S. 190). Dag endlich bie "Pramie" nicht ihren Ramen von biefer Borausbezahlung ("primo") trägt (Baldasseroni, assicurazioni I. p. 72, Pothier assurance nº 81, fogar noch Vivante a. a. D. not. 2), ift flar; ber urfprungliche Rame, auch ber vorausbegahlten Bramie, ift pretium, prezzo (preus), cost (consteum) u. bgl., anfänglich fehlt jebe Bezeichnung (3. B. "pecunia" bei Bensa, doc. 18).

<sup>102)</sup> Dben Rot. 51. S. auch Molengraaff a. a. D. I. bl. 422 not. 3.

<sup>103)</sup> So Pardessus V p. 332. Dieser Einfluß ist wohl nicht vor dem 18. Jahrh. nachweisbar.

<sup>104)</sup> So Reat S. 42. 54, als angebliche Folge ber bei ber Portugiefischen Bwangeversicherungsgemeinschaft gewonnenen Erfahrungen.

<sup>104°)</sup> Santerna p. V. n° 6. Scaccia § 1. q. 7. par. 2 ampl. 10 n° 5. § 3. gl. 3 n° 51. Bgl. Florentiner Berordn. vom 13. März 1522 und 28. Januar 1523 art. 8. Vivante p. 28 ff.

Natürlich war die ursprüngliche Asseturanz ein sehr gewagtes Geschäft des Bersicherers mit entsprechend hoher 10.5) Pramie, auch dann, wenn diese dem Bersicherer vorausbezahlt wurde und desinitiv verblied. Aber einerseits war der kühne Spekulationsgesst der romanischen Kausseute längst gewohnt, nicht allein in Seedarlehense verträgen, sondern auch in Commendaz, Kausz, Transport und anderen Berträgen über die Gesahr gegen Entgelt zu paktiren 10.6); andererseits wurde es sehr bald üblich, das Nissto innter mehrere Bersicherer zu theilen 10.7), ja es sindet sich schon im 14. Jahrhundert,

<sup>105)</sup> Sie ift felbftverftandlich geringer als bie Geebarlebenspramie (oben Not. 51). In ben Rechnungsbiichern von Del Bene & comp. 1318 ff. (oben Not. 79) begegnet für Flanbern - Floren; die Prämie von 83/4 % - vielleicht besonders niedrig, ba bier ber Spediteur, welcher jugleich die Fracht und bie fonftigen Spefen bezieht, Berficherer ift; im Falle 1329 lagt fich bie Bramienhobe nicht erseben (oben Rot. 80); 1370 finden wir eine Pramie von 38 1. auf 600 seudi, nach Bensa p. 78 = 8% (Bensa p. 206, 207); 1385 finden fich für die furge Reise von Arles nach Porto Pisano 5% (eod. doc. 11. p. 210); bei Bosco, consil. werden erwähnt Brämien von 18 und 19 % (Bensa p. 78); Uzzano (1442, Della dec. IV p. 119. 122. 128) gibt als übliche Bramie fur ben Transport von London nach Bifa 12-15 %, von Brugge nach Bifa Geetransport 12-15 %, Landtransport 6-8% an. Ph. Decius fpricht von Prämien von 3-9%, ungewöhnlich feien 15 ober 20% (Consil. 115, 632 - f. auch Molengraaff a. a. D. bl. 423). terna p. III. nº 24. 34 und fonft, pars V. princ, fest als möglich eine Bramie von 8-10%, halt aber für bentbar (pars V n° 6), daß die übliche Prainie 20% o betrage. Bei Straccha, tit mand. no 39 ff. geht ber Auftrag auf Mffefurang von Reapel nach Antona ju 7%, Die Rommiffionare behaupten, baß fie 15% hatten gablen muffen. Die Antwerpener Bolige 1563 bat fur bie Reife Gevilla-Antwerpen 7% Bramie. Der Guidon de la mer ch. 11. art. 9 hat als Beis spiel 15 % (f. ch. XV art. 16), in ber angehangten Polize finden fich fur Rouen ober Havre de Grace nach Bordeaux 6%: Anfang bes 17. Jahrh.'s finden fich Bramien von 3-9% für europäische, hobere für außereuropaische Sahrten (Malynes c. 24 p. 107 ff., wo auch ein Pramieufat von 30% für die Fahrt von Oftindien nach Liffabon 1583 ermahnt mirb). In holland find 7 %, aber auch viel höhere Pramien üblich (de Groot, inleijding d. 24 § 18); noch bei Marquard, de iure mercat. II. c. 13 nº 69 finben fich Pramien von 10-14 00 für europäische Sabrten.

<sup>106)</sup> Oben S. 264. Solche Frachtverträge bes 13. Jahrh.'s erwähnt auch Bensa, Affekuranziahrbuch VII. 3. S. 4.

<sup>107)</sup> In ber Bijaner Polize 1385 (Bensa, doc. 11) finben fich brei Berficherer: zwei zu je 150, einer zu 100 Gulben; im Genucser Bertrag 1393 (eod.

freilich vereinzelt, die Rüchversicherung 108). Endlich wurde, wie von Altersher das Seedarlehensgeschäft 109), die Uebernahme der Seeversicherung zum Gegenstande gewerbemäßigen Betrieds. Indem der einzelne Versicherer oder die gewerbemäßige Versicherungsgesellschaft 110) zahlreiche Versicherungen schloß, schaffte man sich aus zahlreichen Prämien einen zur Dedung aller übernommenen Missel vollausreichenden Ersatsonds 111), wie dies auch noch heute für den Sinzelversicherer in der Seeasselleuranz üblich ist. Gegen die Gesahr der Insolvenz des Versicherers schützen früh Versicherungen der Solvenz 112).

doc. 12) find mindestens fünf Bersicherer betheiligt; 1393 (doc. 13) zehn: einer mit 150, einer mit 50, acht nit je 100 Gulden; 1397 (doc. 14) Florenz els Bersicherer mit 100 bis 300 Gulden; 1428 (doc. 22) fünszehn Bersicherer, davon zehn mit je 100, füns mit je 200 Gulden u. s. f. S. auch Barcelona 1435 art. 7 bis 9, 1458 art. 11—13, 1484 c. 14. 16 (f. Bensap 96 not. 3, auch Reag S. 127 si.); Savona 1466; Florenz 1523. 1526; Burgos 1538 c. 34 und Bolize; Sevilla 1556 c. 41. 45 und Bolizer; Bilbao c. 24. 25. 63; Polize von Ancona u. a. m. In der Not. 75 erröchnten Antwerpener Polize von 1531 sinden ich sogar 44 Afseturadeure mit Bersicherungssummen von 10 bis 200 Pfund vlämisch (Gesammtsumme 1883 Pfund — circa 10,000 lübisch Mart).

<sup>108)</sup> Genueser Ursunde 1370 (Bensa doc. 8), auch hier in Kaussorm. Florentin. Berordnung 1526. Roccus, de assec. n° 30, unter Misverständniß des Straccha.

<sup>109)</sup> Dben G. 345 ff.

<sup>110)</sup> So wird 1424 in Genua eine Gefellicaft auf die Dauer von zwei Jahren jum Betriebe aller Arten von Affekurangen errichtet (Bensa, doc. 15, vogl. p. 80). und 1393 ichließt berfelbe Berficherer in kurger Zeit 10, ja 16 Berischerungen (eod. p. 79).

<sup>111)</sup> Dieses den wahren Affeturanzvertrag im Gegensat zum isolirten Entschädigungsvertrag charatteristrende Moment (auch Vivante hat sich assicurazione III p. V st. nº 2. 3. 80 zu dieser I p. 41 st. dekämpsten Lehre bekannt), sinder sich so bereits in ältester Zeit, und es ist nicht richtig, was Endemann, 3. IX S. 308 behauptet, ähnlich Vivante p. 26, daß die Asseturanz ursprüngsich nur Gegenstand des "Kleinbetriebes" war. Richtig Molengraas" a. a. D. bl. 420 ff.

<sup>112)</sup> Bensa p. 76, vgl. Santerna p. III n° 55 ff. Straccha, de assec. praef. n° 49. Bielleidyt liegt folder, wie Ehrenzweig a. a. D. S. 34 vermuthet, ber zweiten Berfiderung ber Not. 80 erwähnten Urfunde vor.

Sold ich midt. Sandbuch des Sandsterdis. I. 3. Auft.

24

Gewohnheitsrechtlich entstanden ohne jedes Gingreifen gefetgeberiicher Gewalt aus ben Bedürfniffen bes Sanbelsvertehrs, bezwecte bas neue Inftitut ben Cout ötonomifcher Intereffen und tonnte nur unter biefem Titel beanspruchen, bie Anerkennung bes Rechts ju finden. Daraus ergab fich, bag nur für ein ber (See-)Gefahr ausgefettes But Affefurang genommen werben, und nur wer ein Intereffe an ber Erhaltung Diefes Gutes hatte, Berficherter fein konnte. Das Erforderniß bes "verficherbaren Intereffes", entsprechend die Unftatt: haftigkeit ber Ueberversicherung, war fo nicht ein von außen ber, etwa burch bas tanonische Recht ober bie Ranonisten megen ber befürchteten Umgehung ber "Buchergefete" ober befürchteten Berftofes wiber bie kanonische "iustitia pretii" kunftlich bereingetragenes, an fich bem ursprünglichen Berficherungsvertrage frembes Clement 113), fonbern gehörte ftets, wie noch gegenwärtig, jum Befen ber echten Berficherung. Aber von vorneherein lag auch ber Digbrauch nabe, unter bem Ramen "Affefurang" Betten, b. h. "Bettaffefurangen" ohne verficherbares Intereffe ju ichließen, wie bas ichon längst beim Seedarleben und abnlichen Bertragen unter ber Aegibe ber "Bertragefreiheit" üblich, ja bin und wieder fogar gesetlich gestattet war 114). Dinbeftens die ältere juriftische Theorie nahm hieran

<sup>113)</sup> Dies ist der Kern der das ganze positive Asselurazecht umstürzenden Lehre Ende mann's, insbes. 3. IX S. 320 ff. 524 ff. Der normale Typus des Asselurazertrages sei die Wettasseluranz, d. h. das einsache bedingte Bersprechen einer Geldhumme; dieses als Wette verdindliche Geschäft sei durch das vom Wuchergeset diktirte Ersordernis des versichderdaren Interesses verunstaltet worden. Den Nachweis auch der historischen Unrichtigkeit, und zwar aus der von Endemann allein benutzten Literatur, hat Molengraass, regtegeleerd magazijn I dl. 416 ff. ausreichend gesührt, doch irrt er in der Annahme, das mindestens die Form der Affeturanz mit der (eigentlichen) Wette gemein gewesen seit. Oben Rot. 99). Auf der anderen Seite meint Vivante, obwohl hinsichtlich der Sachversicherung ein Gegner der Endemann'schen Theorie, daß die ursprüngliche Affeturanz zwar Wette gewesen bezw. aus dieser entstanden sei, aber almählich ihre wahre Katur entwickelt habe: assicur. I p. 6 ff. 24 ff. Auch er hat sich durch die oben erwähnten keoretischen Formulirungen der Zuristen irre sühren lassen, gagen benselben Bensa p. 124 ff., vgl. p. 65 ff. 135.

<sup>114)</sup> Bereits im Beginn bes 15. Jahrh.'s (Bensa, doc. 16. 17. 24, aus ben Jahren 1425—1433) finden sich klauseln "habet vel non" (habeat).

keinen Anstoß. Zwar unterschied sie sehr wohl die wahre Asseturanz (assecuratio propria), d. h. die entgeltliche Uebernahme einer fremden wirklich eristirenden Gefahr, und die uneigentliche Assecuratio impropria oder Wette), d. h. die entgeltliche Uebernahme einer nur fingirten, ad hoc (zu Wettzwecken) künstlich geschaffenen Gefahr <sup>114a</sup>): in dem einen Kall war das zu schübende versicherbare

participet vel non participet", welche ichwerlich, wie Bensa meint, nur die Anfechtung megen mangelnben Gigenthumsintereffes verhindern wollen, bagegen ben Rachweiß eines anberweitigen Intereffes erforbern. Bielmehr wollen fie augenscheinlich bem Berficherten ben Rachweis bes Intereffes überhaupt ersparen, ja fie laffen bie Deutung ju, baß fogar ber Rachmeis bes mangelnben Intereffes ausgeschloffen fei (f. auch Chrenberg, 3. XXXII S .282 ff.). Auch bei biefer Deutung mare aber boch bie Bettaffefurang nur fraft ausbrudlicher Bereinbarung ftatthaft gemefen, ahnlich wie bies bereits bei bem Geebarleben bin und wieder begegnet (oben S. 348. 351), und fich fpater in ben Rlaufeln "interesse o no interesse", "vuoto per pieno", "senza ricupero" finbet (Santerna p. III nº 43. Straccha, de assecur. gl. 6 nº 9. Ansaldus, disc. 6 nº 20. Casaregis, disc. 14 nº 20, disc. 62 nº 16 für Geebarleben; über Molina, disp. 507 f. Molengraaff bl. 435 ff.). - Jebenfalls ift bie Befengebung balb bagegen eingeschritten, fei es, bag bergleichen Bertrage nur mit Erlaubniß ber Regierung geftattet murben: fo Genua 1494 (Bensa p. 178 - icon 1434? eod. p. 126), Statut 1588 lib. IV c. 17 - fei es fclechthin unterfagt. Go verbietet namentlich bie Gefetgebung von Barcelona bie Rlaufeln "valeguen mes ò menys", "haje ò no haje", "valega non valega" (meldie teinesmegs, wie Reat G. 104 ff. annimmt, ibentifch finb); 1435 art. 10 vgl. art. 9; 1458 art. 10 vgl. art. 6; 1484 art. 13, vgl. aud Berordnung 1461; nämlich jebe Berficherung über ben vollen (bezw. gefetlich geftatteten - f. unten Rot. 135) Berficherungswerth und jebe Berficherung ohne Intereffe bes Ber: ficherten. Bgl. Burgos 1538 c. 3. 4. 9. 10. 20. Bilbao 1560 c. 27, 28. 40. Den gleichen Zwed verfolgt bas Berbot ber Berficherung jum vollen Berth (f. Rot. 135); auch, neben bem fistalifden, bas Gebot ber Regiftrirung ber Berficherungen: Burgos 1538 c. 3 (vgl. Reat C. 232 ff.), Gevilla 1556 c. 58 vgl. 52. 53. 57 und 1552 c. 200; besgleichen bas Berbot fonfurrirenber Bobmerei und Affeturang, 3. B. Barcelona 1435 art. 2, 1458 c. 3, 1484 c. 1. Tagirte Polize: Sevilla 1556 c. 35. Bilbao 1560 c. 37. Wenn bie fpateren nieberländischen und sonftigen Quellen von "Affeturangen und Wetten" fprechen, fo geschieht bas nicht megen beren Gleichartigkeit, fonbern megen ber häufigen Mus: artung ber Affeturangen in Wetten.

114') Gang entgegen der Darftellung Endemann's wird gerabe von ben älteften Affelurangichriftftellern biese Unterscheibung scharf burchgeführt. Insbes.

Interesse vorhanden, in dem anderen Falle wurde erst durch die Wette ein wirthschaftlich gar nicht vorhandenes Interesse, ein bloßes "Wettinteresse" fünstlich geschaffen <sup>1146</sup>). Aber auch die bloße Wette (sponsio,
ital. scomessa, span. apuesta, portug. aposta) war, obwohl mitunter
statutarisch eingeschränkt, doch, mit selbstverständlicher Ausnahme der
turpitudo, ein durchaus rechtsgiltiges, vollklagbares <sup>115</sup>), in jener
wagelustigen Zeit überaus häusiges <sup>116</sup>) Geschäft, dessen Gestatung
im Handelsverkehr den Juristen um so weniger bedenklich erschien,
als dei Kausseuten im Zweisel ein ernstliches, wenn auch häusig absichtlich verdeckes wirthschaftliches Juteresse vorausgesett werden

Santerna p. I n° 1. 2 behandest: 1. die conventionalis assecuratio (qua unus infortunium alterius in se suscipit pretio periculi convento). 2. die apostas (alias conventiones et sponsiones mercatorias). Bon der assecuratio spricht er im Mügemeinen p. I n° 3 ff., von den apostae p. II n° 1—32. Darauf sagt er p. II n° 32: Veniamus ad materiam assecurationis, und don dieser allein, nämlich von diese betressendes Spezialstagen ist in dem Folgenden, p. III—V, die Rede. Scharf namentlich Casaregis, disc. 4 n° 9: aut sumus in contractu sponsionis, semper valida est assecuratio—quia—consideratur casus et non interesse—aut sumus in contractu verae assecurationis, tunc requiritur de substantia illius—interesse assecurati. Bgl. serner Roccus, de assec. n° 269 ff. S. auch Molengraass die Late ff. Salvioli, assicurazione p. 66 ff. gibt die Unterssededung 3u, irrt aber in der Annasme, daß in den Gesehen und der Dostrin die Wettasseturanen meistens als makre Bersicherungen behandelt morden seien.

<sup>114</sup>b) Diesen wichtigen Unterschieb übersieht noch Vivante, indem er versucht, einen für die Berficherung und für biejenigen Rechtsgeschäfte, welche er grundlos nicht für Berficherungen erachtet (Lebensversicherung), gemeinsamen Rechtsbegriff aufzustellen. S. meine Erörterungen 3. XXXV C. 281 ff.

<sup>115)</sup> Ob etwa ein unerlaubtes Spiel — nur davon spricht l. 5 D. de naut. foen. (22, 2) — vorlag, blieb seichspressichtig zu untersuchen. Bgl. 8 anterna p. II (f. übrigens Rot. 118). Straccha, de spons. p. III. IV; Pertile p. 514 und die Moraltheologen bei Endemann, J. IX S. 311 fl. Die Behauptung von Salvioli, storia di diritto italiano (Torino 1890) p. 504, es sei die Wette durch das kanonische Recht untersagt worden, sindet in den kirchsichen Quellen keine Stüße, und sogar hinsichtlich des Spieles vertreten so hervoragende kirchliche Schriftsteller, wie Thomas von Aquino, Sotus, Molina, Lessius, Azorius, Covarruvias sehr freie, über das römische Recht hinausgehende Ansichten. Bgl. auch Scaccia § 1 q. 1 n° 101 fl., insbes. F. Endemann, Beiträge zur Geschichte der Lotterien. 1882 S. 11 fl.

burfte <sup>117</sup>): die anscheinende Wette konnte sehr wohl eine wahre Asselvanz sein. Nicht weil die Asselvanz Wette war, wurde sie als giltig anerkannt, sondern ungeachtet sie anscheinend oder wirklich als bloße Wette auftrat; die theoretische Formulirung als Wette half den Juristen über naheliegende praktische Bedenken hinweg. Die gleichwohl mögliche und unzweiselhaft nicht seltene Ausartung des als Asselvanz auftretenden Geschäfts zur Wette kümmerte so die formaljuristische Ooktrin wenig, um so mehr die Praxis des redlichen Handelsverkehrs und die Gesetzgebung <sup>118</sup>).

Umgekehrt kummerten sich die letteren wenig um die unfruchtbaren Untersuchungen subtiler Theologen und Kanonisten, ob etwa in der Asselvanz, insbesondere in dem vielerörterten quantitativen Berhältniß zwischen Bersicherungssumme und Prämie, ein Berstoß gegen die Kirchenlehre zu sinden sei; nur suchte die Gesetzgebung der Handelsstädte das unentbehrliche Institut gegen die Schlingen kirchlichen Uebereifers zu schüben, z. B. durch das Berbot der exceptio usuraria gegen die Asselvanzvolize 119, wie durch die, jedes Sin-

<sup>116)</sup> Bgl. 3. B. Santerna p. II, insbef. n° 21 ff., p. I n° 2, Straccha, de spons. p. IV. In Florenz, wo die Wettmuth am ftärsten grassitt zu haben scheint (s. Pöhlumann S. 127 ff.), wurden 1589 sogar Wälfer und Substituten solcher für den Mbschube von Wetten über die Ernennung zum Kardinalat und über die Papstwahl bestellt (Pertile a. a. D.), während in Rom selbst Wetten über die Papstwahl 1582 verboten wurden: Scaccia § 1 q. 1 n° 125. Mus dergleichen Wetten ist das Genuessische Jahlenlotto (ianuensis sponsio) bervorgegangen: K. Endemann a. a. D. S. 72 ff., vgl. Pertile II p. 918 ff.

<sup>117)</sup> Man vergleiche was oben S. 305 ff. über die pacta nuda (formlose und abstratte Verträge) der Kausseusseus ist, mit den Rot. 114a citisten Reußerungen von Santerna (z. B. p. II n° 22 ff. über die consuetudo mercatorum), Straccha u. K.

<sup>118)</sup> S. die vorstehenden Roten 114 st. Aber nichts rechtsertigt doch die Annahme Vivante's p. 12, daß in der Regel die Assetungen jener Zeit Wetten oder Betrügereien bezweckt hätten; die p. 13 ausgezählten Mißbräuche, welchen freilich die Gesehe entgegentreten, begegnen auch heute leider nur zu häusig. Nichtig demerkt Molengraafs a. D. dl. 437, daß die Gesehgebung "viel weniger siberal" war, als die sehr lage Doktrin. S. aber doch Santerna p. III n° 10 ff., wogegen freisich hinschilch der "tagirten" Polize, f. III n° 43 ff., gl. Straccha, de assec. gl. 6 n° 4 ff., Roccus, de assec. n° 25 ff. 104 ff., sehr verschieden Ansichten bestanden.

greifen firchlicher Gerichte verhindernde Anordnung ausschließend hans belögerichtlicher Jurisbiktion in allen Affekuranzstreitigkeiten 1194).

Mit überraschender Schnelligkeit hat sich im Laufe des ersten Jahrhunderts seiner (vollen?) Uebung das neue Institut zur Reise ausgelebt. Den Grundstod des Handelsgebrauchs formulirt, mehr als das schwerfällige Notariatsinstrument, die ursprünglich demselben voraufgehende, später dasselbe vielsach ersesnde 120) einseitige, meist unter Bermittlung eines Mäklers ausgestellte Privaturkunde des Berssicherers (appodisia, polizza) 121), welche alle üblichen Bereinbarungen aufnimmt; die lex contractus bildet in der Hauptsache noch die

<sup>119)</sup> So halt das Genues. Gesch vom 22. Oktober 1369 (Bensa p. 149, über älteres Recht eod. p. 83. 84) die Erlaubtheit der Affeturanzgeschäfte wie anderer Handleigeschäfte (nicht allein, wie Abler a. a. D. S. 173 meint, des Seedarlehens: per viam cambii seu assecurationis ift, wie der weitere Tert zeigt, nur exemplisstatio) aufrecht und verpönt dei Strase die Ansechtung wegen angeblichen Buchers; desgleichen das Florentiner Stat. di mercanzia 1393 lib. 111 rub. 10 (meine Abbandlung E. 217, Bensa p. 153).

<sup>1194)</sup> Die Rote 119 erwähnte Borschrift ber Florentiner Statuten; über Genua f. Bensa p. 113 ff. Barcelona 1435 art. 9; 1458 art. 9; 1484 art. 12 (f. Reap S. 168 ff.). Benebig 1468. Florenz 1523 I. c. 11.

<sup>120)</sup> Bgl. Bensa p. 62 ff. 97 ff.

<sup>121)</sup> Diefer Musbrud, mohl von polliceri (f. Ducange s. v. pollex anders Cusumano p. 228) ftammend, findet fich in ber Bebeutung von Privat: iculburtunden bereits im 13. Jahrh. (Stat. Senesi I p. 456), insbef. auch für bas Ronnoffement (polizza di carico bezw, caricamento); für bie Brivatversicherungsurfunde anscheinend zuerft (bie Florentiner Bolize von 1397 bezeichnet fich als "scritta di sicurtà") Barcelona 1458 art. 5 (polices ò albaras è altras scripturas privadas - f. auch Reat S. 117 Rot. 31) - in ben fpateren fpanifchen Quellen poliza. Die Schrift ift urfprünglich, obwohl natfirlich bie Regel (bag fie geboten gemefen fei, um bie Bettaffeturangen gu verhindern, nimmt ohne Grund Vivante p. 15 an), nicht obligatoriich: "cum scriptura vel sine" (Genuef. Berordn. 1369 und 1390 [?], f. Bensa p. 149. 152, Urf. 1390. 1424 [eod. p. 152. 221]); 1401 ift bie Rebe von instrumentum (Rotariatsurfunde) und appodisia (eod. p. 155); 1408 von Urfunden ber Matter und Rotare (eod. p. 157). Bon einem Genfal ift abgefaßt bie Florentiner Bolige 1397 und bas Rlorentiner Statut 1523 c. 5 erflart bie Mitmirfung von Senfalen fur noth: wendig - besgleichen Sevilla 1556 c. 29-31. Bgl. oben G. 251 ff. - Die Berordnungen für Barcelong ermahnen amar die Berficherung burch Matter, ichreiben aber feit 1458 (über bie Berordn. von 1435 ausführlich Reat S. 101-117) Rotariatsurfunde bei Bermeibung ber Richtigfeit por: 1458 art. 5-8. 11; 1484

einzige, aber nahezu bereits erschöpfende lex 122); ja die Gesetzgebung erhebt nicht selten die genau formulirte Musterpolize zur absoluten Norm 123). Was sich an einem Hanbelsplat bewährt hat, wird in die Polizen anderer Pläte direkt ober durch allgemeine Verweifung auf die Uebung jener Pläte aufgenommen 124).

Die Seeversicherungspolizen bereits ber letten Dezennien bes 14. Jahrhunderts unterscheiden sich nicht erheblich von den noch in der Gegenwart üblichen 126), wie groß auch die Zahl der noch unserledigten Rechtspunkte war. So wurde die Versicherung nicht allein gegen eigentliche Seegesahr, sondern gegen alle mit der Seefahrt verbundenen Unfälle genommen 126). Abweichung (Deviation) von

art. 7—15; Burgos 1538 c. 33; Sevilla 1552 c. 161. Vilbao 1560 gestattet auch formsose, sogar mündtiche Nebereinkunft, wenn nur in Genäßheit der Kusterpolize: c. 39 vgl. 23. Dagegen gewährt das Statut von Savona 1466 (Bensa p. 171) der apodisia seu scriptura censarii Czetutivitast, desgl. Florenz 1523. Im Gegensah zu der vollständigen, dem Austerformular entsprechenden "police" bedeutet "consianga" in den späteren spanischen Quellen eine nur die Hauptpunste bezeichnende Rotiz (Reah S. 216 fl. 269) — nicht im Widerspruch mit dem Guidon de la mer ch. I art. 2, welcher als "en consiance" eingegangen den mündlichen Versicherungsvertrag bezeichnet.

<sup>122)</sup> Man vergleiche 3. B. die Pisaner Polize 1385 (Bensa, doc. 11); die Florentiner 1397 (eod. doc. 14), welche fast identisch ist mit der Florentiner von 1523 (Pardessus IV p. 605); die, ganz italienische Polize von Antwerpen 1531 (Not. 75); die der Florentiner nachgebildete (f. Reat S. 186 ff.) von Ancona 1567 (bei Straccha, de assec. und Pardessus V p. 210); die Bolize von Eucca 1579 (Pardessus VI p. 603); die Bolize von Burgos 1538 (eod. p. 136 ff.); die verschiedenen Polizen von Sevilla 1556 (eod. p. 90—103, vgl. Reat S. 275 ff.), von Vilda 1560 c. 23. 25 (Pardessus VI p. 195 ff.), von San Sebastian 1682 c. 35—37 (eod. p. 253 ff.); die Polize von Lucca (b. h. wohl Livorno) 1557 bew. 1610 (Pardessus VI p. 601 ff. — s. unten Not. 136); die Genueser Polize von 1605 (Scaccia § 1 q. 1 n° 14).

<sup>123)</sup> So Barcelona 1484 a. E.; Florentiner Berordnung von 1523 art. I. II. Burgos 1538 c. 33. Sevilla 1556 c. 29. 60. Vilbao 1560 c. 23. 39 u. a. m.

<sup>124)</sup> So verweist die Anconitaner in Zweifelsfällen auf den Gebrauch von Florenz. Bgl. Straccha, de assec. gl. 5 n° 5.

<sup>125)</sup> S. auch Chrenberg, 3. XXXII. S. 281.

<sup>126) 3. 3. 3</sup> pijaner Polize 1385: Corrono i detti assicuratori ogni risico dal detto luogo al detto luogo e sopra le dette robe — che fossono caricate —

ber vereinbarten bezw. üblichen Reiseroute (rectum viagium) hat, wie von Altersher beim Seedarleßen die Berpflichtung zur unbedingten Rückzahlung, so hier ben Berlust aller Ansprüche auf die Versicherungsfumme zur Folge <sup>126\*)</sup> — bagegen ist auch wohl Bersicherung auf unbektimmtem Schiff (in quovis) statthaft <sup>126\*)</sup>. Es besteht Anzeigepflicht, wenngleich nur für gewisse Fälle <sup>126\*)</sup>. Burde das versicherte Gut gar nicht ober nicht ber ganzen übernommenen Gesahr ausgesetzt, so wurde die gezahlte bezw. geschulbete Prämie ganz ober theilweise "ristornirt" <sup>127</sup>). Binnen furzer Frist nach erlangter Kunde

e per le stime iscritti disotto, e in detto navilio - - di Dio e di mare e di gente e ogni caso e pericolo e fortuna e disastro o caso sinistro che per niuno modo potesse intervenire -. Florentiner Polize 1397: E il rischio che gli assicuratori corrono in sulla detta roba, carica, o si dee caricare in sulla detta nave, si è dall ora che la detta nave farà vela - da Mutrone per andare in Aqua morta; si è di Dio, di mare, di gente, di fuoco di mare; di ritenimento di signori o di communi, o d'alcun altra persona, o di rappresaglia o d'arresto e d'ogni altro caso etc. ctc. Anbere Polizen f. oben Rot. 122. Weitläufig Santerna p. III. nº 61 ff. p. IV. Ratürlicher Berberb mirb ausbrudlich ausgenommen: Bilbao 1560 c. 48. 49. 50. 65. f. auch Burgos 1538 c. 1. Bgl. Roccus, de ass. nº 162 ff. und Cit. - Nicht eingeftanden mirb gewohnheitsrechtlich fur Baratterie bes Schiffers: Bosco consil. 391 (Bensa p. 74) f. auch j. B. Bilbao 1560 c. 46. Lucca 1610 11. c. 42; bie Späteren ftritten barüber, f. Santerna III. no 68 ff. dec. rotae Gen. 3 nº 15 ff. dec. 166, Straccha gl. 31. Roccus, de assec. nº 139 ff. 340 ff. Targa, ponderaz. c. 74 u. a. S. auch Salvioli, assic. p. 171 ff.

<sup>126°) 3. 3. 1347 (</sup>Bensa doc. 3), 1368 (eod. doc. 7), 1427 (eod. doc. 21) un bie Not. 122 citirten \$00igen, aud Bosco, consil. 391 (Bensa p. 71 ff.). f. aber Surgos 1538 c. 23, 39ibao 1560 c. 35 u. a. m. Straccha, de assec. gl. 14 n° 2 ff. Casaregis dis. 67. disc. 1 n° 129 ff. u. a. m. Salvioli p. 132 ff.

<sup>126°) 3.</sup> B. 1350 (Bensa doc. 6), vgl. Straccha, de assec. gl. 8 n° 3 ff. unb gl. 10 n° 10 ff. Burgos 1538 c. 32, vgl. c. 17. Sevilla 1556 c. 43. 45. 126°) Barcelona 1435 art. 2, 1458 art 6, 1484 art. 9. Florenz 1526. Sevilla 1556 c. 59, 45. Bilbao 1560 c. 27. 55.

<sup>127)</sup> Der Ausbruck "storno", entlesnt ber Buchführung, findet sich zuerst in der Florent. Berordn. 1523, die Sache schon (nicht erft 1556, wie Desjardin, droit maritime VIII p. 8 angibt) in der Pisaner Polize von 1385 (mit Unterscheidungen); Benet. Rathsichluß 1463 (Arch. Veneto I p. 131). Klausel in Varcelona 1435 art. 5. 8. 1458 art. 15, 1484 art. 5 (f. Reat S. 142 ff.) Burgod 1538 c. 7. 8. 28. 35. Sevilla 1556 c. 38. 39. 43. Bilbao 1560 c. 36.

vom Unfall hat die Zahlung der Bersicherungssumme zu ersolgen 128). Um den häusig schwierigen Beweis des Unfalleintritts zu ersparen, bildete sich ein System von Präsumtionen bezw. Fiktionen aus 129), an welches sich im 16. Zahrhundert das vollkommenere Institut des "Abandon" anschloß 130).

<sup>38. 42. 45. 46.</sup> Floren 1523 I. II. 1526 c. 2. Bgl. jeboch bie Unterforeibungen bei Santerna III. n° 19 ff. Straccha, de assec. gl. 6 n° 9 ff. Roccus, de assec. n° 28. 29. 32-41. 194 ff. Casaregis disc. 50 n° 18.

<sup>128)</sup> Die ursprüngliche Frist beträgt 2 Monate: Pisaner Polize 1397; später begegnen 2, 3, 4, 6 Monate: Barcelona 1435 art. 12, 1458 art. 18—22, 1484 art. 19—23 (f. Reah S. 137 ff.). Bilbao 1560 c. 51. Savona 1466. Benedig 1448. Albenga 1519. Florenz 1523.

<sup>129)</sup> Die Pisaner Polize von 1385 gestattete den Bersicherern, welche die Asserbarden Guter (welche als von ihnen 3 Monaten nach der Jahlung die etwa geretteten Güter (welche als von ihnen gesauft gelten, so. oben Not. 96) den Bersicherten zu restituiren (s. auch Bosco, consil. 369, 391 dei Bensa p. 61 ff., vgl. p. 76). Nach der Florentiner Polize 1397 wird, salls innerhalb 6 Monaten nach der Abreise seine Nachricht eingeht (Bersschollenheit), die Bersicherungssumme gezahlt, aber dei späterer glüdsticher Ansunst restituirt. Nehnlich, — s. auch Not. 131 — aber mit Ausschlag von 25—30%: Savona 1466, Genua 1467, 1479 (Bensa p. 172. 174. 176). Präsumtionen dezw. Fittionen des Bestustes stellen auf: Barcelona 1435 c. 15. 12; 1458 c. 22. 14; 1484 c. 23. 17. Statut von Savona. Florentiner Polize 1523. Burgos 1538 c. 18 "Y en todos las estaples —"20. Benedig 1468. Bgl. Santerna p. IV n°44 ff. Straccha, de assec. gl. 30.

<sup>130)</sup> Bereits 1459 wird in einem por ben Schöffen von Brugge verhan: belten Rechtsfall (oben Rot. 75, Coutume de Bruges II p. 108) von ben be: flagten Berficherern, welche bereit find, Die Affeturangfumme für angeblich unter: gegangene Baaren zu gablen, behauptet; que selon la coutume entretenue en matière d'asseurance, ledit Marc (ber Berficherte) estoit tenu à céder et transporter ausdis asseureurs defendeurs (nämlich vor ber Bahlung) tout le droit qu'il avoit es marchandises chargiez en son nom en ladite neif pour lesdis deffendeurs en estre recouvre ce qui en est ou pourroit estre salve et peschie", jeboch verurtheilen bie Schöffen bie Berficherer jur fofortigen Bablung, porbehaltlich ihrer Rechte auf Cession gegen ben Bersicherten. Gesehlich wird bas Abandonrecht (dexacion), obwohl nicht gleichmäßig für Schiff und Guter, normirt; Burgos 1538 c. 11. 13. 30, Sevilla 1556 c. 34. 48. 55. 56, inobef. Bilbao 1560 c. 57-60. 62, vgl. c. 32, San Sebaftian 1682 c. 59. 69 ff. Bollentwidelt findet fich bas Abandonrecht, und zwar ohne bie fpateren Auswüchje ber Ordonnance de la marine, im Guidon de la mer c. VII unb Stat. von Genua 1588 lib. IV c. 17, fowie in ben Rieberlanbifden Rechten. G. jest auch

Die notarielle, später auch die Privat-Versicherungsurkunde hat Erekutivfraft 131).

Das Berfahren im Berficherungsstreit ist meist genau und streng geordnet 132), die zuläffigen Sinreben sind beschränkt 133), turze Berzighrungsfristen und Braktusiofristen in Uebung 134).

In diesen Entwidelungsgang hat die Geschung ursprünglich wenig eingegriffen. Die ältesten, noch der zweiten Sälfte des 14. und dem Beginn des 15. Jahrh.'s angehörigen statutarischen Borschriften haben nur einzelne, überwiegend das wirkliche oder vermeinte öffentliche Interesse betreffende Punkte geregelt. So, außer der Abschneidung der Buchereinrede (Not. 119), insbesondere:

Sinichränkung ober gar Untersagung ber Bersicherung auf frembe Schiffe und wohl auch auf frembe Waaren 185).

Bewer, Z. XXXVIII. S. 384 ff., vgl. Rca & S. 263 ff. und über die spätere Zeit (noch Roccus n° 169 ff. — s. jedoch n° 188 ff. — tennt den Abandon nicht) Salvioli p. 188 ff.

<sup>131)</sup> Dben S. 132. 174. 175 und Rot. 129, vgl. Bensa p. 41. 96. Florentiner Stat. di mercanzia (unten Rot. 135), Brügger Schöffenfprüche 1444. 1456. 1470, bef. 1459: selon la coustume de tout temps (oben Rot. 75). Barcelona 1435 c. 12—16, 1458 art. 18—21, 1484 art. 19—22 (f. Reat S. 164 ff.). Benedig 1468. Savona. Albenga 1519. Florentiner Bolize 1523 und B. 1526 c. 4 (mo nicht, mit Reat S. 198, esezione, jondern esecuzione zu lefen ift). Burgos 1538 c. 18—20. Sevilla 1556 c. 55 und Bolize a. S. Bilbao 1560 c. 51. Succa 1610 (1581) II c. 47. Bgl. Roccus, de assec. n° 392 ff.

<sup>132)</sup> Neber das Berfahren in Genua f. Bensa p. 110 ff. 174 not. 108. Benedig 1468.

<sup>133)</sup> Barcelona 1435 art. 13. 14, 1458 art. 18, 1484 c. 19. Genues. Gesche 1467. 1479. (Bensa p. 174. 176), Stat. 1557 und 1588 II c. 4. Bgl. oben S. 174. 303 ff.

<sup>134) 1</sup> ober 2 Jahre: Bertrag 1393 (Bensa doc. 13). Statut v. Savona. Burgos 1538 c. 21. Sevilla 1556 c. 44. Bilbao 1560 c. 69.

<sup>135)</sup> Genua etwa 1369—1380, 1408 suspendirt, später modifizirt (Bensa p. 157 ff.); beseitigt Albenga. Florenz Stat. di mercanzia III. rub. 10 (meine Schrift S. 215. Bensa p. 153. 1393. Salvioli p. 115, welcher dod Statut nicht tennt, seugnet bessen p. 153. 1393. Salvioli p. 115, welcher dod Statut nicht tennt, seugnet bessen Existenz), später modifizirt und ausgehoben (Bensa p. 164 ff. 168 ff. Pöhlmann S. 127 ff.). Benedig 1411. 1424 (ungebr. Capit. dei consdei mercanti c. 275. 300). 1586. 1602. Varcesona 1435 art. 3. 4, modifizirt 1436; 1458 c. 2, modifizirt 1461: beseitigt 1484 (Reat l S. 59 ff.).

Berbot ber Rasto- bezw. Baaren-Berficherung jum vollen Berth 136).

Nichtigkeitserklärung ber Bersicherung, sofern zur Zeit bes Bertragsschlusses ber Eintritt ober ber Ausschluß bes Unfalls erweislich ober boch präsumtiv bekannt war 137).

Daß Genua bereits im 14. Jahrh. eine vollständige Kodifitation bes Berficherungsrechts beseisen habe, ist nicht nachzuweisen 188); auch die späteren italienischen Statuten bis zum Beginn bes 17. Jahrh,'s enthalten überwiegend prozessualische Bestimmungen, obwohl ber Kern der privatrechtlichen Borschriften wächst. Dahin gehören, außer den bereits (Not. 119, 119 a, 136 ff.) erwähnten Gesetzen:

Statutarische Bestimmungen von Genua 1467, 1479, 1494 (Bensa p. 174—179), 1557 (Pardessus IV p. 525); insbeiondere 1588 (bei Baldasseroni III p. 567 st., fälschlich 1610) lib. II c. 4 (fehlt bei Pardessus) lib. IV (bei Pardessus IV p. 532 st. fälschlich lib. V) c. 17.

Statuten von Savona, gebruckt 1610. Aus diesen theilt Pardessus VI p. 595 nur ein Kapitel des 2. Buches Delle censari e prosoneti mit, angeblich nach 1522 versaßt — Zweisel dei Reah S. 179 ff. Aus den jest von Bensa p. 171—173 veröffentlichten Terten ergibt sich, daß in dem von Pardessus veröffentlichten italienischen Tert wenigstens die beiden Hauptstücke, nämlich E tutti li assecurati und Hanno statuito, auf einem älteren lateinischen Tert beruhen, das erste von 1503, das zweite von 1466.

<sup>136)</sup> Genua Ausg. des 14. Jahrh. 's und später (Bensa p. 89. 159); beseitigt in Albenga. Florenz: Berotdnung 1526 c. 6. Benedig 1602. 1624. Barcelona 1435 art. 2. 5. modifizirt 1436; 1458 art. 3; 1484 c. 1. 3. (s. Reat S. 81 ff.). Burgos 1538 c. 2 (Reat S. 21 ff.). Sevilla 1552 c. 162 1556 c. 32. Bilbao 1560 c. 26. 40. S. aug Vivante p. 17 not. 2. Selbstroeffändlich erstrechte sich die Ausgrafie bieser Besprächtung nicht über den Berreich des Partifulargeses hinaus: Ansaldus, disc. 70 n° 25 ff.

<sup>137)</sup> Bosco, consil. 165 und Genues. Ges. um 1420 (Bensa p. 86. 89. 159). Brügger Schöffenspruch 1444 (oben Rot. 75). Albenga. Florenz Bereordnung 1523 I c. 7. Genua 1588 IV c. 17. Barcelona 1458 art. 14, 1484 art. 17. Burgos 1538 c. 7. Sevilla 1556 c. 13. Bilbao 1560 c. 31. 36. Ueber die Dottrin s. z. B. Roccus, de assec. n° 175 ff. 291 ff. und Eit.

<sup>·138)</sup> Anders Bensa p .82 ff., aber auf Grund verloren gegangener Gefete, aus beren erhaltenen Titeln nur erhellt, bag fie Einzelheiten normirt haben.

Statut von Albenga, gebruckt 1519, lib, III rub. 71 (Pardessus IV p. 544, Reaß S. 174 ff. — jett Gli statuti di Albenga, illustrati del professore A. Valsecchi, Albenga 1885, p. 347). Daß dieser Druck von 1519 eine 1484 erfolgte Redattion enthält (Pardessus IV p. 436 — s. auch Bensa p. 118 not. 1) beruft nach Valsecchi p. 5 ff. auf einem Irthum, vielmehr scheint der gedruckte Text einer 1518 erfolgten Revision anzugehören. Die Hypothese von Reak, es sei das Recht von Albenga dem Statut von Barcelona entlehnt, entbehrt jedes Anhalts wie jeder Wahrschinslickseit.

Statutarrecht von Florenz: Berordnungen vom 13. März 1522, 27. und 28. Januar 1523, 15. Juni 1523, 23. Februar 1528 (die erste und letzte Berordnung fehlen bei Pardessus IV p. 598 st., sinden sich aber bei Baldasseroni, assicuraz. [Ausgabe Firenze 1786]

III p. 500, 513).

Benebig: Gesetz 1468, 1586 (Pardessus V p. 65, 77). Aber die bereits seit 1411 (f. Rot. 135) batirenden venetianischen Gesetz über die Bersicherung auf fremde Schiffe zeigen, daß die Annahme, es habe sich die Affeturanz in Benedig erft spät und durftig entwickelt (Reat S. 172 ff., Bensa p. 118 ff.), der Begründung entbehrt.

Lucca. Die Stelle aus lib. II c. 47 ber statuti de la corte de' mercadanti, gebruckt Lucca 1610 (bei Pardessus VI p. 601) findet sich noch nicht in der Redattion von 1557 (Lucca 1557) und ist vermuthlich in der Revision des 2. Buches 1581 139) hinzugesigt. Dagegen ist die in der Ausgabe von 1610 hinter lib. II c. 47 stehende Polize bereits in der Redattion von 1557 hinter lib. II c. 40 (p. 129) enthalten, obwohl mit nicht unerheblichen Abweichungen; es scheint die Alte Polize von Livorno zu sein.

Reapel. Gefete 1622, 1623, 1637, 1660 (Pardessus V p. 263 ff.). —

Sine wesentlich ben Handelsgebrauch fixirende, in einzelnen Beziehungen weiterführende ziemlich vollständige Kodifikation des Bersicherungsrechts hat in Barcelona stattgesunden. Die durch gängig absolutes Recht enthaltenden Verordnungen von 1435 (bezw. 1436), 1458 (bezw. 1461) und die lette große Revision von 1484 (Pardessus V p. 493, 502, 507, 521, 523 — Analyse bei Reak I S. 57 st. Bensa p. 91 st.) sind einerseits die Grundlage unsfassen Stattarrechts anderer spanischer Handlesse für 16. und 17. Jahrh., in welchem freilich, entsprechend den großen Wandlungen

<sup>139)</sup> Diefe Revision "Libro secondo delli statuti di mercanti. Lucca 1581 103 p." ift mir jur Zeit nicht jugänglich.

bes Seeversehrs, sich eine bebeutsame Fortentwickelung vollzogen hat: Burgos 1538 (Pardessus VI p. 135 ff., vgl. Reat S. 199 ff.), Sevilla 1552 c. 161, 162 und 1556 c. 27—60 (Pardessus VI p. 76 ff., Reat S. 268 ff.), Bilbao 1560 c. 23—71 (Pardessus VI p. 795 ff.), banach San Sebastian 1682 c. 35—83 (eod. VI p. 253 ff.), banach San Sebastian 1682 c. 35—83 (eod. VI p. 253 ff.); andererseits in italienischer Uebersetung, als Anhang zum Consolat del mar mit diesem verbreitet 140), auch in Italien und sonst zur einslußreichen Quelle des europäischen Affeltranzrechts geworden 141). Dagegen erhellt nicht, daß sie früher ober auch nur später als gemeines Necht befolgt worden sein 142), und in der Hauptsache bleibt das sich stets weiter entwickliebe Gewohnsheitsrecht die schlechthin oder subssidiär maßgebende Hauptquelle 143).

3. Bereits im 14. Jahrh. ist auch bie Land (Transports) Bersicherung im Gange 144); ber Rückversicherung ist bereits gebacht (oben S. 369); auch die Bersicherung ber Conjunctur tritt vereinzelt auf 115).

<sup>140)</sup> Bergleichbar ben libri seudorum als X coll. ber Juftinianischen Rovellen.

<sup>141)</sup> S. oben S. 338, Bensap. 83. Roccus, de assec. n° 309 ff. 142) So sür die frühere Zeit Reat, auch (j. B. sür Benedig). Pardessus V p. 65 not. 2; sür die spätere Zeit Vivante p. 18. Santerna erwähnt nicht einmal das Recht von Barcelona; Straccha, de assec. praes. a. C. sagt, daß dasselbe in den Gerichten von Florenz und Ancona nicht gette, wohl aber häusig von Kausseun, namentlich im Schiedsgerichte, befolgt werde.

<sup>143)</sup> Wie die Brügger Schöffensprüche 1444 ff. (oben Rot. 75), so berusen sich Santerna, insbes. p. III n° 1 ff., Straccha u. A. dis herunter auf Roccus, salt ausschließlich auf Gewohnheitsrecht bezw. Literatur und Praxis. Die Betordnung von Bilbao von 1560 verweist häusig auf "costumbre antigua", erwähnt auch 3. B. c. 31 speziel den Handelsgebrauch von Bilbao, Barcelona, Klandria und Anglia.

<sup>144)</sup> Die Tücher ber arte di calimala (s. oben S. 158 Not. 50), gingen nach Frankreich und weiter von Florenz nicht allein zur See; die Affelturanzverträge für die Transporte von Flandern, Bradant, Frankreich u. s. s. nach Florenz 1318 fl. (oben Not. 79), betrasen ganz ober zum Theil Andbransporte. Der Genueser Societätsvertrag 1424 (oben Not. 110) umfaßt auch die Landversicherungen. Laur. de Rodulfis (oben Not. 93) schreibt: mittis per mare vel per terram. Uzzano (oben Not. 103) berechnet die Prämie auch für Landversicherungen. S. auch Straccha, de assec. praes. n° 44 fl. Auch hier nach dem Borbild der pecunia trajecticia. S. oben S. 347.

<sup>145)</sup> Bensa p. 138. 231.

An bie Güterversicherung gegen Seegefahr lehnen sich, gleichsfalls bereits im 14. Jahrh., bie Anfänge einer Lebensversicherung gegen Seegefahr, und zwar die furze auf frembe Leben 146; natürlich begegnet hier frühzeitig die Bettassefuranz, welcher statutarische Berbote entgegentreten 147).

Indessen hat die Personenversicherung gegen Prämie, und zwar die lebenslängliche, noch eine zweite, nicht im Handelsverkehr liegende Quelle, nämlich das Leibrentengeschäft, bessen gewerbmäßiger Betrieb, vornehmlich seitens der Klöster und firchlichen Stistungen, bereits seit dem 8. Jahrh. nachweisbar ist 148). Auch weitere eigen-

<sup>146)</sup> Versicherungen auf das Leben schwangerer Stlavinnen 1430. 1467 (Bensa, doc. 23. 25. vgl. p. 129. 130); auf das Leben der schwangeren Spetrau 1427 (eod. doc. 19); überhaupt auf das Leben Freier 1427. 1428 (eod. doc. 20. 22) — überall nur gegen eine bestimmte Lebensgesahr. Die Form bildet die speral sinnlose Einkleidung in einen Kauf (oden Rot. 96): die Ber-sicherungssumme bildet den imaginären Kaufpreis für ein versichertes "Objett", und die Jahlungsverpssichtung wird refolvirt, salls die stipulirte Gesahr nicht eintritt. Ausdrücklich (doc. 22. 23) wird freie Bewegung des versicherten Lebens stipulirt, ebenso in der Genueser Lebensversicherungspolize von 1609 bei Scaecia § 1 q. 1 n° 142; daselbs § 3 gl. 3 n° 51 wird sür eine Lebensversicherung auf sech Wonate eine Prämie von 4 % erwähnt.

<sup>147)</sup> Die Not. 146 erwähnten Fälle sind meist Wettasseturanzen. S. aber 3. B. Paridis de Puteo († 1493) de ludo: sponsionem quod princeps morietur infra tale tempus —. Paulus de Castro in l. a. Titio de V. O. behandelt solche Wetten als giltig: quia dictae sponsiones erant in usu inter mercatores qui consuerunt sutura prognosticare. Reiches Material bei Santerna p. II; Straccha, de spons. p. IV, wo wahre Bersicherungen und Wettasseturanzen neben einander begegnen, s. auch Roccus, de assec, 10°276 st. Ziel ber verlorenen Genues. Gesche: de assecuratione super peste, und 1467: ne assecuratio sieri possit super vita principum et locorum etc. mutationes (Bensa p. 125, 132). Bgl. oben Not. 138. Statut 1588 lib. IV c. 17: Sine licentia Senatus non possint sieri securitates, vadimonia seu partita super vita Pontescis etc. — super matrimoniis contrahendis vel non contrahendis, super uxoribus ducendis vel non, neque super partu mulierum — super sutura vel non sutura peste etc. etc.

<sup>148)</sup> Pertile IV p. 536 ff. Lamprecht, D. Wirthschaftsgeschichte 1. 2. S. 678 ff. (ber Rlostereintritt als Lebensversicherungsgeschäft). Endemann, Studien II S. 143 ff. Stobbe, Beiträge jur Geschichte des D. Rechts 1865 S. 25 ff. und D. Privatrecht III § 196.

thümliche Gestaltungen treten auf 149). Das Bersorgungsgeschäft, 3. B. für Wittwen, sindet sich, jedenfalls im 17. Jahrh., in sehr verschiedenen Gestalten 150).

Die volle Entwidelung ber Personenversicherung, wie ber nicht maritimen Guterversicherung gehort erft ber folgenben Periobe an.

Fortfegung.

§ 12.

IX.

Es mag gestattet sein, die an zahlreichen Stellen bieses Buches im Zusammenhang ber Rechtsentwicklung zerstreuten Erörterungen, welche sich auf beurkundete Rechte beziehen, an dieser Stelle insoweit zusammenzufassen, als zur Gewinnung eines Gesammtbildes erforderlich ist.

- I. Bu unterscheiben find 3 Arten von Beurfundungen:
- 1. Die Buchungen in dazu bestimmte Handelsbücher, Register u. dgl. Diese waren an sich nur Beweismittel, konnten aber auch konstitutive oder dispositive, d. h. Recht begründende Kraft haben, z. B. die Einträge in das Schiffsbuch 1), die Umschreibungseinträge

<sup>149)</sup> Eine der kühnsten Spekulationen auf die Lebensdauer bildete die seit Bapst Leo X. 1514 regulirte, im 16. und 17. Jahrhundert in dem romanischen Ländern sehr verbreitete societas sacri officii: "Jemand übergibt einem Beamten eine bestimmte Summe Geldes super periculo vitae eins oder cujuslidet alterius. Der Beamte verspricht, den Geber zum Theilnehmer an den Antiseinkünften zu machen und demnächst das Kapital zu restituiren, salls die Berson, auf deren Leben dasselbe gestellt ist, dei Beendigung der (meist auf sechs Wonate gestellten) Societät noch lebt, während es der Kapitalnehmer lukrirt, wenn diese Person zur Zeit der Beendigung bereits gestorben ist." Endemann, Studien I S. 411 ss., vgl. insbes. Scaccia § 1 q. 1 n° 260 ss. Ansaldus. disc. 81.

<sup>150)</sup> Scaccia § 1 q. 1 n° 292. Man fnüpft an die bekannten Mortalitätstabellen der klassischen Juristen an: 1.68 D. ad leg, Falcid, (35, 2), vgl. 1.8 § 10. 11 D. de transact. (2, 15).

<sup>1)</sup> Dben G. 372.

in ben Bankbuchern 2) u. a. m. Diefes Buchungs= (Inftriptions=) Suftem herrichte insbefondere für die Antheile an Staatsanleben und entsprechenbe Aftien 3), besgleichen für bie Devositeneintrage in ben Buchern ber Banken und Lagerhäuser 4) in alterer Zeit nabegu ausichlieflich; bie etwa über ben Bucheintrag ausgegebenen Befcheinigungen (Certifitate) maren an fich bloge Beweismittel, auch wenn fie im Berkehr zur Rechtsübertragung verwendet murben und vielleicht (?) gar burch ihre Form (fie maren möglicherweise an Order ober an Inhaber geftellt) ober burch ihre Behandlung im Bertehr (fie murben ohne Brüfung bes Rechtserwerbes jedem Borzeiger gezahlt, umgeichrieben u. f. f.) sich ben "Werthpapieren" näberten 5). Festzuhalten ift jeboch, bag bie Gintrage in öffentliche Bucher schlechthin Grefutip: fraft befagen, bag biefe Rechtswirtung fich vielfach auch an bie Gin= trage im Privathanbelebuch knupfte 6) und bag auch bie blogen Ropien (Certifitate) feitens ber öffentlichen Glauben genießenden Registerführer, Bankiers, ja ber Raufleute ichlechthin biefer Begunftigung theilhaft merben mochten 7).

2. Die dem Rechtsbestinatär (insbesondere dem Gläubiger) von vornherein als Beweismittel übergebenen Urkunden: gerichtliche, notarielle, gemeine Privat-Urkunden 7a). Dahin gehören, wie die notitia der franklischen Zeit8), so auch späterhin noch zahlereiche Urkunden des gemeinen und Handelsverkehrs. Aber auch sie

"alphabeti per -".

<sup>2)</sup> Dben G. 323 ff.

<sup>3)</sup> Dben G. 292 ff.

<sup>4)</sup> Oben S. 320 ff. 333.

<sup>5)</sup> Dben S. 321.

<sup>6)</sup> Dben G. 174.

<sup>7)</sup> Dben G. 320.

<sup>7°)</sup> Sine der Form nach eigenthümliche Alasse dilben die aus Sinem in der Mitte (häusig im Kerbschitt) zerschnittenen Blatt in zwei gleichslautenden Szemplaren geschriebenen Urfunden, von denen jeder Theil die eine Hälste empfängt: Theilzettel, alphabeta, cartae partitae (daher die heutige "Chartepartie"), Kerbzettel — engl. indentures. Breßlau, Urfundenlehe I S. 552 ff. Ducange (ed. Henschel) s. v. alphabetum. Boncompagnus und Andere bei Rockinger, Briessteller S. 173, 174. 946. Bgl. Archivio Veneto I p. 362

<sup>8)</sup> Brunner, Bur Rechtsgeschichte ber Urfunde G. 8 ff.

find großentheils Exekutivurkunden <sup>9</sup>), ja, namentlich in älterer Zeit, mit der noch weiter gehenden Privat-Exekutiv Klausel ausgerüstet <sup>10</sup>) und den üblichen urkundlichen Berzicht auf Ansechtung wegen Kausalmängel <sup>11</sup>), sowie durch die übliche Ausbedingung von Konventionalstrase <sup>12</sup>), Solidarberechtigung wie Solidarverpflichtung <sup>13</sup>), von Belangbarkeit des Schuldners aller Orten <sup>14</sup>) u. s. f. in hohem Grade gesichert.

3. Die "Berthpapiere". Dieser ganz moderne, in der deutschen Rechtssprache erst seit einem Menschenalter eingebürgerte Ausdruck beruht nicht auf der Borstellung, daß das so beurkundete Recht nur mittelst der Urkunde (des Kapiers) "verwerthet" werden kann, zumal nicht jede Ausübung, insdesondere nicht die klageweise Geltendmachung des Rechts als "Berwerthung" bezeichnet wird. Bielmehr liegt demselben die juristisch freilich nicht so scharf ausgenägte Borstellung zu Grunde, daß gewisse Urkunden wegen ihrer eigenthümlichen wirthschaftlichen und rechtlichen Beschaffenheit selbst "Berthe" (valeurs) im Privatrechtssinne sind: die Urkunde hat als solche nicht einen bloßen Beweiswerth 15), sondern aus Privatrechtss

Bolbidmidt, Sanbbuch bes Sanbelerechts. I. 3, Muft.

<sup>9)</sup> Dben S. 174. 307.

<sup>10)</sup> Dben S. 132. 175. So noch meistens die Genuesischen Urfunden des 12. Jahrh', s. vgl. 3, B. Chartae n° 240—242. 273. 274. 288. 289. 295. 296 u. a. m.; dagegen dürfte der in den Marseiller Urfunden übliche Bergicht auf "omne ius" wohl nicht so weit gesen.

<sup>11)</sup> Dben S. 307.

<sup>12)</sup> Dben S. 310.

<sup>13)</sup> Dben G. 309.

<sup>14)</sup> Oben S. 308. 309. All bieš (Rot. 11—14) auch in ber "forma Caursinorum" (Rot. 30 a).

<sup>15)</sup> Auch diese ist privatrechtlich von Bebeutung. Wegen Bernichtung, Ferbringung oder Beschädigung auch der bloßen Beweisurkunde sind Schadenkerlaße anssprüche gegeben; es sindet auf die Borweisung bezw. Herausgabe auch von bloßen Beweisurkunden die actio ad exhibendum, rei vindicatio u. f. statt; mittelst der Beweisurkunde wird über das beurtundete Recht, 3. B. durch Berkaus, Berpfändung, Legat, versügt (meine Abhandlung 3. VIII S. 240 ff. und meine Studien zum Besitzecht [Festgabe für R. v. Gneist.] 1888 S. 70). Ueber die spätere Dostrin s. Salvioli, i titoli al portatore p. 136 ff. Straccha, de adjecto p. IV. 8.

gründen einen selbständigen Bermögenswerth, denn sie lautet über ein Bermögensrecht, dessen Ausübung oder Uebertragung oder beides ohne den Besitz der Urkunde rechtlich nicht statthat; sie ist häusig, aber nicht nothwendig zugleich konstitutive Urkunde. Man darf daher mit einem zutressenden Bilde die Urkunde als "Träger" ("Berkörperuna") des in derselben beurkundeten Rechts bezeichnen 18).

Die rechtliche Abgrenzung ber Werthpapiere von ben bloßen Beweisurkunden hat sich nur sehr allmählich vollzogen, ja wir befinden uns sogar noch gegenwärtig im vollen Flusse ber Rechtsentwicklung. Es versteht sich, daß der "Berkörperungsgedanke" in seiner ganzen Tragweite anfänglich mehr intuitiv geahnt, als zum klaren Bewußtsein gelangt und in seinen zahlreichen Konsequenzen

<sup>16)</sup> Die Ausführung im Text ift gerichtet:

<sup>1.</sup> Gegen Thöl, SR. 1 . § 211: "Gin Werthpapier ift eine Urfunde mit einem vermögensrechtlichen Inhalt."

Unter biefen Begriff murben auch alle bloge Beweisurfunden über Bermögenbrechte fallen; f. auch 3. B. Thol felbft Rot. 4. 5.

Gegen Brunner, in Endemann's Sandb. II S. 147: "Berthpapier ist eine Urtunde über ein Privatrecht, beffen Berwerthung burch die Innehabung der Urfunde privatrechtlich bedingt ist."

Derfelbe Schriftfteller lehnt S. 142 ff. Die "Berforperungstheorie" ab.

Bie Brunner felbft S. 141 anertennt, findet fich ber Muebrud "Berth: papier" an Stelle bes fruber üblichen und zu engen Ausbruds "Rrebitpapier" querft bei Brindmann, Lehrbuch bes Sanbelerechts (1853) G. 9 Rot, 5, und ift aus biefem in die Entwurfe bes 50B.'s (Rev. Defterr. Entw. § 3, Rurnberger Entw. 2. Lefung Art. 254), in biefes felbft, bemnachft in bie Reichs: und Landes: gefetgebung übergegangen. Brindmann, ein Samburger Braftiter, bat ben Ausbrud ficherlich ber Borfenfprache entnommen, welche von Altersher "valeur, valore, Effett" u. bal. ohne gengu firirte Abgrenzung zu gebrauchen pflegte. Anlangend aber die behauptete Unbrauchbarkeit der Ausbrude "Trager", "Berkorperung" u. bgl., fo vermag bie Rechtsfprache ber finnlichen Borftellungen entnommenen bilblichen Ausbrude fo menig ju entbehren, bag gerabe bie technisch:juriftischen Bezeichnungen bes römischen wie bes beutschen Rechts (nexum, sponsio, stipulatio, vinculum iuris, obligatio, solvere, Gesammthand u. bgl. m.) biefen Charafter tragen; auch bas "bintenbe" Inhaber: ober Ramen-Bapier bei Brunner felbft (G. 175, pgl. Thol G. 650) ift ein flaffifches Zeugnig bafur. Butreffenbe Bilber find eben brauchbar, f. auch Anies, Rrebit I C. 194 ff. vgl. 175 ff. und Gierfe, 3. XXIX C. 255 ff.

burchgebilbet worben ift, bag ursprünglich, wie auch fogar noch gegenwärtig, Uebergangs- und Difc-Formen befteben.

An biefer Stelle (vgl. oben S. 134, 135) mag Folgenbes ge-nugen:

Die konstitutive ober dispositive Urkunde des mittelalterlichen Rechts (die carta der langobardischen Zeit) hat sich anscheinend aus der spätrömischen (hellenisiten) Stipulationsurkunde (cautio) 17), überwiegend wohl im "Bulgarrecht" (oben S. 90 st.) herausgebildet. Das beurkundete Recht wird durch den stets zweiseitigen Urkundungsatt, d. h. durch Ausstellung und Uebergade der Urkunde an den Destinatär begründet; die Annahme, daß dasselbe durch den einseitigen Akt der Urkundenausstellung (die sog. "Kreation") entstehe, sindet so wenig im römischen als im germanischen oder spätmittelsindten Recht irgend welchen Anhalt 18). Die Urkunde ist Prässentations bezw. Ginlösungs-Papier, d. h. das so beurkundete Recht kann nur mittelst der Urkunde ausgeübt, jedensalls in späterer Zeit auch nur so übertragen werden 19) — es ist somit das Recht (insbesondere Forderungsrecht) an die Urkunde "gebunden", die Sache

<sup>17)</sup> S. oben S. 80. 81 Rot. 98, auch jest Mitteis, Grünhut's Zeitschr. XVII S. 559. Wie weit die namentlich auf Pseudo-Asconius gestützten und eine Ehrenrettung besselben versuchenden Ausführungen von Schupfer und Mitteis für das justinianische Recht zutressen, soll an dieser Stelle nicht untersucht werden.

<sup>18)</sup> Diese von Kunge und Siegel ausgestellte, von Endemann u. A. vertretene Annahme ift völlig widerlegt: Brunner, J. XXII S. 89 ff. 510 ff. 529 ff., vgl. Brunner, Das franzöl Inhaberpapier des Mittelatters, 1879 (franzöl Uebers, mit Zusäten in Nouv. revue histor. de droit franzais et étranger X [1886] p. 10—51. 139—181), insdess. über Boutillier, somme rurale S. 39 ff.: Francen, Franzöl Psandrecht I S. 241 ff.: Brunner, Zur Rechtsgeschichte der Urfunde I S. 79 ff. 86 ff., vgl. S. 148 und in Endemann's Handb. II S. 164 ff. Gareis, Z. XXI S. 356 ff.

<sup>19)</sup> Brunner, Z. XXII S. 74 ff., Das franzöß. Inhaberpapier S. 90. 92 und in Endemann's Hands. II S. 155 ff. Francen a. a. D. S. 248 ff. Meine Abhandung Z. XXVIII S. 69 ff. Kunhe in Endemann's Hands. IV 2. S. 69. Daher auch die feierliche Quittungsformel z. B. 1179 (Arch. Veneto IX p. 110), 1299 (Arch. de l'orient latin II n° 26): volens et jubens dictum instrumentum dicti debiti esse cassum et irritum et nullius valoris et momenti, tradens eum (!) instrumentum incisum taliter quod de eo amodo non possit uti, vgl. n° 40 eod, und sonft.

(die Urkunde) ist Träger (Körper) bes Rechts. Konsequent müßte bie Schulbtilgung nicht anders als durch die Urkunde (instrumentum restitutum, incisum, cancellatum) erwiesen werden <sup>20</sup>), befinitiver Berlust ber Urkunde ben Berlust des beurkundeten Rechts nach sich ziehen, sofern nicht das Recht durch Amortisation von der Urkunde losgelöst wird <sup>21</sup>). Doch ist biese, ber Billigkeit widerstreitende Konsense

<sup>20)</sup> In ber Regel begnugte man fich, entsprechend ben Bringipien bes Grefutip: projeffes (Briegleb I C. 119. 160. 162, val. Formular bei Rolandinus, summa artis notarie f. 76a, Seusler, 3. f. Rechtsgefc. VI G. 274 ff.), bamit, Beweis ber Schuldtilgung burch bie Schulburfunde (instrumentum restitutum, cancellatum, incisum) ober burch eine öffentliche Quittungsurfunbe ju perlangen, inbeffen murbe mitunter absolut Restitution ber Schulburfunde perlangt. insbesonbere falls bie Schulburfunde eine berartige Rlaufel enthalt. Brunner, 3. XXII S. 64 ff. 78 ff. 83 ff., Pertile IV p. 452. 453, Platner, Ard. f. civil. Pragis Bb. 42 G. 141. Die italien. Statuten ichmanten übrigens, pgl. 3. B. Const, usus pon Bifa rub. 38, breve Pisani comunis I. c. 127, Stat. pon Brescia 1313 lib. III 33. 34, Stat. Mutinae 1327 III rub. 32. Das ftrengere Pringip findet fich vielfach im frangof. Statutarrecht und Gewohnheitsrecht : Franden a. a. D. S. 250 ff. Bal. auch 3. B. Joh, v. Bologna um 1289 (Rockinger p. 600); et ipsum nichilominus (trot ber feierlichen Quittung) eidem restituit cancellatum. Marfeiller Urf. 1233 u. 1248 (Blancard I p. 48. 409). Ausbrudlich bestimmen bie statuti del foro de' mercanti pon Bologna 1550 rub. XXII (noch nicht 1509), bag bie Tilgung von Schulben aus Wechselbriefen mit ber Inhabertlaufel nur burch Quittung auf bem Bechfelbrief geschehen tonne. -Die gang universale topifche Quittungsform bes 12. Jahrhunderts lautet: voco (clamo) me quietum et solutum (ober auch nur quietum), 3. B. Chartae II nº 353, 390, 392, 401, 523, 561 u. f. f.; auch: accept acceptasque tuli a te, 3. B. nº 581, ober: facio finem. refutacionem u. bgl., 3. B. nº 1391. lib. iur. I nº 204 ff. 474. 960-987. Arch. Veneto VII p. 87. 91. 95 u. a. m.; ebenfo fpater, j. B. Bonaini I p. 275. 701, III p. 895. Barntonig, Flandr. Rechtsgeschichte I Anhang S. 62, III Anhang S. 160. Stobbe, 3. VIII C. 30 ff. Ennen und Edert III C. 320. 3m italienijden Rotariatsftpl wird überdies sub poena dupli verfprochen, die Quittung nicht anfechten ju wollen.

<sup>21)</sup> Bereits im frantlichen Reich findet sich auf römische Einrichtungen zurückgehendes, aber eigenthümtlich ausgedildetes Amortisationsversahren, der sape nines (d. Aushängel): Zeumer, Z. sür Rechtsgesch, XIV (R. F. I) S. 89 ff.; Sidel, Mittheil. des Inst. für österr. Geschichtsforschung 1 2. S. 229 ff.; Breflau, Urfundensehre 1 S. 54. Für verlorene Königsurfunden fonnnt die Reuaussertigung durch fönigt. Diplom vor: panearta; im angessäch Kecht (Kemble, cod. dipl. n° 334 a. 904) wird zugleich die verlorene Urfunde für unwirssam

sequenz nur selten in voller Strenge gezogen. Enblich gilt lediglich ber beurfundete Inhalt des verbrieften Rechts: wie nur ex seriptura wird auch nur secundum scripturam geschulbet. Die so verbrieften Rechte sind "Stripturrechte" 22).

Indem nun ferner in der "abstrakten" Urkunde die causa untersbrückt 23), in der "diskreten" Urkunde die Ansechtung wegen Kausalmängeln durch den üblichen Berzicht der Ansechtung 24) ausgeschlossen ist, endlich die ohnehin strenge Exigibilität der Exekutivurkunde — und als solche gilt später auch die blose Privaturkunde des Kausmanns — 26) im Handelsverkehr, zumal für gewisse Werthpapiere, durch weitere Beschränkung der Einreden und del. noch verschärft zu sein psiegt 26), sind die allgemeinen Grundlagen materieller

ertlärt. S. auch stat. domus mercat, von Berona I c. 27. Die namentlich später übliche "Tobertlärung" burch Privatatt geschieht in ziemlich regelloser Weise, insbes. durch "Tobbrief", epistola evacuatoria u. dgl. Brunner, Z. XXII S. 80 ff., Das sranzöl Inhaberpapier S. 91. Siehe z. B. carta quietacionis 1280 (Rodinger p. 5.77): si de cetero supra dicto debito carta vel scriptura sive instrumenta aliqua apparuerint, sint irrita et nullam habeant roboris strmitatem, vgl. 1289 (eod. p. 600). Arch. Veneto IX p. 110.

Daher fagt Baldus, consilia I nº 348: Stabiles et firmae debent esse scripturae mercatorum — juxta illud vulgare dictum "quod scripsi scripsi", quia scriptura mercatorum et campsorum habetur pro sententia et sua fide transit in rem iudicatam.

<sup>23)</sup> Dben 3. 306.

<sup>24)</sup> Dben G. 307 ff.

<sup>25)</sup> Oben S. 174 ff. 307. S. noch lib. stat. von Como 1281 p. I rub. 217 und Salvioli, titoli al portatore p. 128 ff., deffen Ausführungen jedoch nur theilweise autreffen.

<sup>26)</sup> Oben S. 175 Not. 112, dazu noch stat. merc. Placentiae 448 und stat. merc. Brixiae 1439 c. 51. 107. S. auch die "forma Caursinorum" 1235 (unten Not. 30a) und S. 459.

und prozessualischer Strenge gewonnen, welche icon bas mittelalterliche Recht ber "Berthpapiere" fennzeichnen (f. oben S. 308 ff.) und biefelben befähigt haben, einerfeits bem taufmännischen Rreditverfehr bie wichtigften, dem Alterthum anscheinend unbekannten Dienfte ju leiften, andererfeits biefen Rrebitverkehr, wenn auch junächst nicht über bas Alterthum hinaus zu fteigern 27), boch in boberem Grade zu erleichtern und zu fichern. Aber noch bas ausgehende Mittelalter befindet fich erft auf dem Bege ju ber großartigen Entwickelungsftufe bes mobernen Rrebitvertebrs. auf welcher gleichmäßig und gleichzeitig die Baaren und beren Gelbäquivalente in Gestalt negociabler Werthpapiere ohne Ortsbewegung circuliren; wo auf ber Rombination von Konnoffement und anderen "Trabitionspapieren" (Labefchein, Lagerschein) als Bertretern ber "Baare" einerseits, bem indoffirbaren Bechfel (bem Ched u. bal.) als Repräsentanten bes Baarenpreises andererseits ber finnreiche Mechanismus bes Belthandels beruht; wo in bem poll ausgebildeten "Abrechnungsverkehr" die Baarenschuld und die Gelbschuld zu bloken Kaktoren einer fast idrankenlosen, sogar internationalen Werthausgleichung mit nabezu verschwindender Baargelbzahlung, welche fich auf ber Grundlage gleicher ober boch möglichst stabiler Bahrungen pollzieht, geworben find. Bon allebem finden fich nur die freilich hochbebeutsamen Reime, aber beren Klarlegung allein ermöglicht bas Berftandniß ber fo viel reicheren Gegenwart.

II. Ausgezeichnete 28) Rlaffen ber "Berthpapiere" bilben bie Orber:, bie Inhaber: und bie Blanto: Papiere.

Sie sind zwar nicht germanischen, sondern hellenischen 29) Ursprungs, aber schon fruh — die ersten nachweisbar bereits im 6.,

<sup>27)</sup> Dben G. 319 Rot. 86.

<sup>28)</sup> Richt die einzigen, es gibt auch Namenpapiere, welche "Werthpapiere" sind, sog. Rekta papiere. S. Kunke, Z. VI S. 22 ff., Knies, Kredit I S. 172 ff. 190 ff., Bruner in Endemann's Hands. II S. 177 ff. Die genauere Begrenzung dieser, in sortschreber Entwicklung begriffenen Klasse won Wertherpapieren steht noch aus. Schon das mittelalterliche franzöl. Recht nähert das Namenpapier, namentlich sofern es Präsientationspapier ist, dem Order: und Inshaberpapier: Brunner, Das franzöl. Inhaberpapier S. 27. 28.

<sup>29)</sup> Dben G. 56 Rot. 22, G. 92. 94.

bie zweiten nachweisbar bereits im 9. Jahrh. 30), auch in eigenthumlichen Kombinationen 30a) — vielleicht aus antikem "Bulgarrecht"

30) S. außer ben S. 135 Not. 140 citirten Schriften auch Brunner, J. XXIII S. 225 ff. und Das franzöf. Inhaberpapier. Meine Zusammenstellung ber ältesten Formeln in J. für Rechtsgesch, XXIII (R. F. X) S. 356 ff. Sogar ein Societätsvertrag auf Inhaber 981 (Cod. Cav. II n° 334).

30a) So bie Orberflaufel mit ber Daggabe, bag nur berjenige Dritte berechtigt fein foll, welchem bas Bapier gegeben wird: Marculfi form, II 25, form. Andecav. 22. 38. 60, form. Visigoth. 38. Memorie di Lucca V 2. nº 65. Cod. Cav. I nº 91 u. a. m. Bechfel von 1298; aut cui dederint (sc. chartam): bei Mas Latrie, mélanges historiques, choix de docum. Desgleichen Die Inhaber: (richtiger Orber:) Rlaufel mit Stellvertretungevermert: vel cui istum breve in manu paruerit in vice nostra u. bgl. (Cod. Cav. I nº 11. II nº 225 u. v. a.). Alternative Combination von Orber: und Inhaber:Rlaufel: ille cui per me dispositum fuerit vel cui hunc brebem in manu paruerit. 974 (Cod. Cav. II nº 276); ähnlich 993: eod. III nº 463. 514. In bem Benuef. Gigenwechsel 1162 (Chartae II no 1183) merben als nuntii gwei Berfonen alternativ genannt und bann alternativ bingugefügt, baß auch als nuncius gelten folle, mer eine gemiffe andere Urfunde porlegen mirb: nuncio tuo vel nomine mathei vel manfredi de portinco vel tuo certo nuncio, ei scilicet quod (!) cartulam sarracenicam, quam tibi relinquimus, nobis aut uni nostrum exhibuerit. In bem Schulbicein Ronftantinopel 1179 (Arch. Veneto IX p. 110) ftipuliren brei Gläubiger: nobis vel nostro misso aut in cujus de nobis suprascriptis tribus hec caucionis carta apparuerit. Desgleichen die "Orderinhabertlaufel" in ben frangofifden Urfunden 1316 ff.: ou a son commant ces lettres portant, porteur u. bgl. (Brunner, Das frangof. 3n: haberpapier S. 75 und 3. XXIII S. 51 ff.), in beutiden Urfunden (Stobbe, 3. VIII S. 33 und XI S. 911 ff., Reumann, Beilageh, jur 3. VII S. 43. 46. 113). - Much England tannte Diefe Rlaufeln bereits in ber greiten Salfte bes 13. Jahrhunderts, wie bie neuerbings mitgetheilten Ausguge aus bem gang romanistischen Formelbuch Johann's von Orford (Maitland in Law quarterly review VII [1891] p. 63 ff.) ergeben: jahlbar an W. vel suis certis procura toribus vel heredibus suis vel executoribus (offenbar = trustees, Salmannen) hoc scriptum presens habentibus si de eo, quod absit humanitus contigerit"; ferner "suo certo nuncio vel procuratori hanc literam defferenti" (nº 21); nur in Uebersesung mitgetheilt: "Jam bound to R. in sixty shillings to be paid to him or his certain attorney bringing these letters - " (nº 25). Bahlungsorbre Königs Ebw. I. 1299 über 11,000 libr. sterl.: Coppo Josep - et sociis suis, mercatoribus de societate Frescobaldorum de Florentia vel oerum aut unius ipsorum certo attornato istud breve deferenti (Bond no 118). Ja schon 1235 in ber (augenscheinlich italienischen) , forma Caursiin die mittelalterliche Prazis übernommen; insbesondere bildet die (aktive) Orderklausel einen typischen (formularmäßigen) Besstandtheil der Geschäftsurkunden des 12. und 13. Jahrh's 31). Sie mögen ursprünglich ju dem Behuse verwendet worden sein 32), die im älteren germanischen (auch langodardischen) Recht unstatthafte gerichtliche Stellvertretung und Cession zu ersehen (oben S. 135) und so die im ausgebildeten römischen Recht voll anerkannte Regociabilität der Forderungen (oben S. 81) auf einem Umwege zu ersreichen, während sie später beibehalten wurden, um die Geltendmachung der Forderungen durch Cessionare ober Bevollmächtigte zu erleichtern. Aber es lag in ihnen gleichzeitig ein weiterer Rechtsgedanke von

norum (b. h. ber welschen Gelbhänbler) obligandi debitores" (Math. Parisiensis, Chronica majora. [ed. London 1876 vol. III p. 329]): "dictis mercatoribus vel uni ipsorum vel eorum certo nuntio, qui praesentes litteras secum attulerit".

<sup>31)</sup> Man pal. a. B. bie formularmäßige Rlaufel ber Schulburtunben (von Brunner "Graftioneflaufel" genannt) vel certo tuo misso (nuncio, mandato u. bgl.) bei Rolandinus und Durantis und Rot. 30a; besgl. bie große Daffe ber Gefchaftburtunden. S. außer Brunner, 3. XXII S. 94 ff., über bie jungere Formel: Genua 1160-1162: nuncio tno alexandrie, filio tuo nominato a u t alii quem ordinaveris; aut ei quem mihi ordinaveris; blancardo vel ejus nuncio aut cui ordinaverit; vobis aut pro vestra ordinacione (Chartae II nº 882, 1095, 1129, 1181); aut cui praeceperit supradictus 1194 (Memorie di Lucca IV. 2 p. 198). 3n ben Marfeiller Urfunde bes 13. Jahrhunderts finden fich bie Rlaufeln: tibi vel tuis vel cuicumque voles pro te; tibi vel tuis aut tuo certo nuncio vel cui mandaveris pro te; vobis vel consociis vestris vel cui mandaveritis; tibi vel dicto Andree (namlich bem Machtgeber bes pro: furatorifchen stipulator) vel cui mandaverit dictus Andreas (Blancard [Manduel] nº 44: 1234; eod. nº 56: 1234; [Almaric] nº 92. 782: 1248); andere frangof. Urfunden des 13. Jahrhunderts, insbef. où a son command (commis) u. bgl.: Brunner, Das frangof. Inhaberpapier S. 72-75, auch 3. XXIII S. 49 ff. Genuef. Affeturang: u. Seebarlehnsurfunde 1847 ff. (Bensa, ass. doc. 3. 6. 7.) Straccha, de adjecto IV 14 - f. oben S. 334 (Baaren: anweisung an Orber). S. auch bie Busammenftellung bei Brunner, in Enbe: mann's Sanbb. II G. 186.

<sup>32)</sup> Bevor in meiner S. 56 Rot. 22 citirten Abhandlung ber Radweis bes hellenischen Ursprungs bieser Rlauseln geführt worden ift, burfte angenommen werden, daß sie in ber germanischen Formularjurisprudenz zu ben bezeichneten 3weden entstanden seien. So insbes. Brunner.

eminenter Tragweite, welchen freilich weber das Alterthum noch auch nur das Mittelalter voll entwicklt hat: daß nämlich die Urkunde auch in der Hand jedes folgenden (successiven), zur Zeit der ersten Begebung noch völlig unbestimmten Rehmers Träger des beurkundeten Rechts ist, so daß dieses in der Urkunde verdriefte Recht, gleich einem immobiliaren Realrecht, in seinem urkundlichen Indalt unverändert (ohne Umschaffung [Novation]) auf einen successiven Nehmerkreis übergehen kann und jeder spätere Nehmer ein nur von dem Aussteller herrührendes selbständiges Recht hat 33).

Die Bezeichnung des späteren Nehmers der Urkunde geschah beim Orderpapier selbstwerständlich nicht in der Urkunde, da ja gerade die Ausübung des Rechts durch noch nicht benannte (vielleicht unbekannte) Personen — wir würden heute sagen, die Eirculation des Orderbriefs — ermöglicht werden sollte. Der erste Nehmer der Urkunde konnte auf jede rechtlich statthafte Weise den späteren Rehmer mit rechtlicher Wirkung bezeichnen, mochte er einen bloßen Bevollmächtigten (Einkassirungs- bezw. Einklagungs-Wanddato) oder einen Rechtsnachsolger (Cessionar, Delegaten) bestellen wollen 3-4). Ueblicherweise und um des Rechtsausweises (der Legitimation) willen geschah die spätere Begebung schriftlich durch eine Vollmachtsurkunde (procuratorium), in Deutschland "Willebrief" genannt, unter gleichzeitiger llebergabe der Haupturkunde 3-5), gleichviel ob bloße Vollmacht oder ob

<sup>33)</sup> Bereits ber Grand coutumier de France III ch. 6 hat ben Sat: A ung porteur de lettres il ne lui fault point de grâce, pour ce que l'obligation est faicte à luy-mesmes. (Day Brunner, Das franzöß, Inhaberpapier S. 48 ff.) Der genaueren Untersuchung bedarf noch die ber folgenben Periode angehörige Beschränkung der Einreden wier den späteren Rehmer (wofür sich doch mehr ergeben dürste, als Brunner a. a. D. S. 83 Rot. 2 annimmt) — s. insdes. Costumen van Antwerpen 1570 tit. 27 u. a. m. — sowe der Binditation — s. meine Abhandung 3. VIII S. 301. 302. 311 —; selfstverständlich war der Rechtsschutz des serbichen) Erwerbers ein ausgedehnter, soweit der Sat, "Jand wahre Hand" oder ein noch weitergehender gatt sohen S. 299).

<sup>34)</sup> S. z. B. Brunner, J. XXII S. 102. 517, XXIII S. 248 ff., Das franzöl. Inhaberpapier S. 80 ff., auch Platner, Arch. für civil. Prazis Bb. 42 S. 137 ff.

<sup>35)</sup> So 3. B. Genues. Urt. 1156 (Chartae II nº 336. 365); Marseisser Urt. 1247 (Blancard, Bibl. de l'école des chartes t. XXXIX nº 13): Ego Aubertus

Ceffion oder Delegation beabsichtigt war; die materielle Rechtsstellung bes so Benannten konnte sich aus der rein sormalen Bollmachtsurkunde ergeben, und so die Unterscheidung des späteren Prokura: und Sigenthums-Indospaments sich vorbereiten 36). An Stelle der besonderen Bollmachtsurkunde sindet sich mitunter, bereits in dieser Periode der Bermerk auf dem Papier, welcher, weil er eine Circulation (giro) des Papiers bewirkte, girata, in Frankreich aber, weil er neben sonstigen. 3. B. Quittungs-Vermerken, auf der Rückseite geschab,

<sup>-</sup> facio constituo et ordino te Dodonum - presentem meum certum et specialem procuratorem ad petendum, exigendum et recipiendum a Ricavo Pisano - 250 bisancios - quos mihi debet ex causa permutacionis seu cambii dare apud Acconem ex tenore cuiusdam instrumenti inde facti (ber fehlenbe Bechfelbrief enthielt ficherlich bie Orberklaufel - f. unten Rot. 101) quod instrumentum tibi trado - dans tibi licentiam et liberam facultatem quod dictum instrumentum possis restituere dicto Ricavo, soluto tibi debito suprascripto et quictii clamationem inde ei facere procuratorio nomine pro me et agere contra dictum Ricavum et excipere et replicare etc. - Et ego dictus Dononus dictam procuracionem recipiens, promicto tibi Auberto - dictam procuracionem me bene et sideliter peracturum - et quicquid ad me - pervenerit, tibi restituere -. Ein ahnliches procuratorium, welches ficherlich bie Gintaffirung eines von bem Borfteber bes Saufes ber Templer in Afton auf bas Parifer Templerhaus an feche Genuefer Raufleute gegebenen Orbermechfels bezwedt - vom 27. Marg 1291 - ift mitgetheilt im Arch. de l'orient latin II doc. p. 212; f. ferner 1306 in App. ai monum. Ravenn. ed. Tarlazzi nº 306. - Lautete bic Rlaufel: Titio vel socio (3. B. Blancard II nº 816; vel Castroleoni consocio vestro vel aliis consociis vestris vel cui mandaveritis) und ber socius war nicht gleichzeitig benannt, fo genügte, aber nur (f. auch Brunner a. a. D. S. 84 Rot. 2) nach fpaterem Recht (f. oben G. 281 ff.), baß fich Jemand als socius legitimirte; besgleichen genugte jur Legitimation bie allgemeine Bollmacht als factor (institor) - f. oben S. 249. Mis ,adjectus ober procurator in rem suam" behandelt bie Order Straccha an ber Rot. 31 a. E. citirten Stelle.

<sup>36)</sup> Die bloße Bollmacht, wie sie in dem Not. 35 mitgetheilten procuratorium am Tage liegt, bildet auch wohl die Regel der französischen Urfunden mit der Klausel vel procuratori suo, ou à son procureur u. dgl. ("Proturallausel" bezw. "Proturainhabertlausel"): Brunner, Das franzöß, Inhaberpapier S. 78 st. 82 st., auch — gegen unbegründete Unterschedungen von Platner, Arch. sür civil. Prazis Bd. 42 S. 133 st. — 3. XXIII S. 252 st. Augenscheinlich ist Orderinicht Inhaber: Klausel "o chi per lui presentara", daßer wurde hier ganz sons

endossement genannt wurde <sup>3.7</sup>). Mit der einmaligen Begebung war die "Order" erschöpft, der zu benennende weitere Rehmer war benannt; im Sinne der Orderklausel lag nicht die mehrsache Bezgebung <sup>3.8</sup>). Aber der Sandelsgebrauch ließ es — in scharfem Widerstreit mit der aus praktischen Gründen einschränkenden Gesetzgebung — nicht dabei bewenden; es kam das die mehrkache Girirung ersparende Blankogiro auf, das Orderindossament mit seiner die weitere Girirung sanktionirenden Klausel, es wurde die erste Orderklausel im Sinne undeschränkter successiver Girirung verkanden, ja endlich dei gewissen Wertharder siecessiver Girirung verkanden, ja endlich dei gewissen Werthauselniger dehört diese Entwicklung, welche dem Orderpapier die volle undeschränkte Regociabilität gesichert hat, erst der solgenden Periode an und hat sich überwiegend in den Niederlanden, Frankreich, Deutschland vollzogen.

Sehr viel gunstiger war in bieser Beziehung von vornherein ber Rehmer bes Inhaberpapieres gestellt, gleichviel ob es, wie üblich, die alternative ober bie einfache 39) Inhaberklausel trug. Denn ist ber "Briefinhaber" zur Geltendmachung bes verbrieften Rechts, insbesondere zur Erhebung ober gar zur Eintreibung der

fequent Nachweis der Begebung verlangt, vgl. Nicolaus de Passeribus (auch genannt N. Genua), de scriptura privata (ed. 3. Venetiis 1615) lib. II q. III n° 109 ff. und J. B. Gargiareus, decisiones fori mercatorum Bononiae (Bon. 1647) lib. III dec. 31 n° 4 ff. Mer die statuti del foro de' mercanti von Bologna 1550 (noch nicht 1509) rub. XXII stellen diese Klausel der Inhabertlausel gleich.

<sup>37)</sup> Das franzöfische endossement und die italienische girata haben ihre erste Anwendung nicht auf Wechselbriefen gefunden, sollen aber im Zusammenshange des Wechselrechts betrachtet werden. Bgl. unten S. 448 ff.

<sup>38)</sup> S. auch Brunner, 3. XXII S. 134. 517, XXIII S. 227, Französ. Inhaberpap. S. 86 ff. Daß nur baraus die ursprüngliche Gestalt der Tratte (mit vier Personen) erklärlich wird, s. unten S. 434.

<sup>39)</sup> S. auch oben Rot. 30 und S. 135 Rot. 145. Hinsichtlich ber Details kann auf die wesentlich erschöpfende Darftellung Brunner's (f. auch die Not. 18 genannte franzöl. Uebersehung, welche einige Nachträge enthält) verwiesen werden; auch die später veröffentlichten Urkundensammlungen, z. B. Codex Cavensis Bb. IV ff., bringen nichts erheblich Reues; ganz auf Brunner sußt die Darstellung Salvioli's, auf letzterm wieder Papa d'Amico.

verbrieften Forderung ohne weiteren Ausweis legitimirt — und dies ist unzweiselhaft der Grundsat des älteren Rechts —, so war der mehrsache, niemals äußerlich erkenndare Wechsel der Inhaber rechtlich unerheblich. Um so erklärlicher ist der hartnäckige Widerstand, welchen die civilistische Doktrin der freien Aufsassung eines den gangbaren Rechtsvorstellungen so durchaus widerstreitenden, sa eigentlich kaum verstandenen Rechtsgebildes entgegenstellte 40).

<sup>40)</sup> Runge, Inhaberpapiere S. 94 ff. hat in feiner verbienftlichen Dogmen: geschichte bie alteren Juriften (Baldus u. A.), welche icon Straccha citirt, leiber nicht berudfichtigt; Secht, Gin Beitrag gur Geschichte ber Inhaberpapiere in ben Rieberlanden. 1869. G. 132 ff.; insbef. Brunner, Das frangofifche Inhaber: papier S. 39. 47 ff. 64 ff.; für bie fpatere italienische Dottrin: Salvioli p. 165 ff. (intereffant find beffen Mittheilungen p. 181 ff. aus ben consultationes pon Gobio, Mantova 1733). Bereits Straccha in bem zuerst Venet. 1569 (aufammen mit bem tractatus de assecurationibus) ericienenen tractatus de adjecto bat, mas Runge nicht beachtet, bie allerbings juriftifc monstroje Theorie vom "adjectus in rem suam" aufgestellt: pars I nº 39, pars ultima no 36, vgl. insbef. pars IV part. 8. Die praftifche Bebeutung hebt er pars I nº 27 hervor; quippe vix mercatura posset exerceri si adjecti constitui non possent. In ber handelbrechtlichen Dottrin bringt benn auch, entgegen ber civiliftifchen Doftrin, allmählich ber Sanbelsgebrauch (stylus mercatorum), welcher bie formale Legitimation bes blogen Detentors trot Berichiebenheit ber causae (Bollmacht, angebliche Ceffion u. bgl.) betont, burch. G. 3. B. bie freilich recht verworrene Darftellung bei Scaccia § 2 gl. 7, insbef. nº 55 ff. (nº 65: quicquid posset dici in puncto iuris, non est recedendum ab extensione, quia servatur in praxi). Ansaldus, disc. gen. nº 169 ff. betont nur, nach de Luca, de credito disc. 25 nº 2. 5. 6, disc. 123 nº 10, bie ein: rebefreie Egefutivfraft bes pagaro mit ber Rlaufel a chi portarà il presente, gleich ber fede di credito (f. oben S. 320 ff.) und, nach de Olea, tractatus de cessione iurium tit. 5 q. 9 nº 26 (f. übrigens Olea tit. 1 q. 3 nº 26. 27), disc. 24 nº 15, bag bem blogen Borgeiger giltig gegablt merbe. Casaregis, disc. 48 nº 12 und fonft. Auch Nicol. de Passeribus (f. Rot. 36) lib. II q. III no 98 ff. ertennt Rlagerecht bes Inhabers und Wirksamfeit ber Bahlung an biefen an, will jeboch, falls ber Schein nicht einfach auf Inhaber lautet, fonbern bie alternative Inhaberklaufel bem Ramen bes Gläubigers beigefügt ift (a Don Aluise o à chi presentarà) bie Bahlung an ben benannten Gläubiger auch bem Inhaber entgegenftellen. Das Bolognefer Recht fennt fur Bechfel wie für andere Raufmannsscheine sowohl die einfache wie die alternative Inhaberflausel (val. die Rot. 36 citirte Stelle, ferner ben Rachtrag von 1606 [Pandini, raccolta p. 40] und bie mertwürdige, fo viel ich febe, bisher völlig unbefannte

Für die Entwickelung des handelsrechts hat in dieser Periode die Inhaberklausel eine weitaus geringere Bedeutung als die Orderklausel; insbesondere beim eigenen Wechsel ist die Orderklausel ebenso stereotyp, wie die Inhaberklausel nur vereinzelt begegnet 41).

Auch bas Blankopapier — burch seinen leeren Raum als unsertig bezeichnet — begegnet bereits in bieser Zeit 42).

III. Der Gebanke, baß man fich ju Gunften unbestimmter Berfonen obligiren könne (oben S. 310), trat noch in einer weiteren,

sog, "constitutio Justiniana" gegen ben Mißbrauch ber Inhaberklausel sohne Datum bei Gargiareus lib. III dec. 31).

<sup>41) . .</sup> unten S. 417 ff.

<sup>42)</sup> Un die Blantourfunden erinnern die icon in alterer Beit portommen: ben Urfunden, welche por ber Ausfüllung gefiegelt, als befiegelte aber in halt: lich unanfechtbar find (Fider, Beitrage gur Urfundenlehre II G. 190 ff. 511, ogl. mit Breglau, Urfunbenlehre I S. 546 ff.). Daß Blantopapiere, ja bloge unterzeichnete Blankette mabrend bes 16. und 17. Sabrh.'s in Stalien üblich und verbindlich maren, ergeben Straccha, de adjecto IV part. 9, insbef. Ansaldus, disc. 35. Gine besondere Bewandtniß hat es mit ben Berficherungs: polizen, welche ben Ramen bes Berficherten offen laffen ober bie Rlaufel enthalten "nomine exclarando", "pro se et persona exclaranda", auch bie häufige Rlaufel "per conto di chi spetta" u. bgl. m., indem hier die Frage bes verficherbaren Intereffes eingreift (oben G. 370 ff.): f. g. B. bas Berbot eines folchen "spatium album" im Stat. Genuae 1588 lib. IV c. 17, und über bie Rlaufeln: Straccha, de adjecto IV p. 7 nº 9, de assecur. gl. 10, weitläufig Casaregis, disc. 4. 5 u. a. m. - f. auch Salvioli, assicurazione p. 93 ff. -In Frankreich murben die billets en blanc burch Beichluffe bes Barifer Barlaments 1611. 1624. 1650. 1660, Berordnung 1664, Ord. du com. 1673 verboten, wie aus bem die Inhaberpapiere verbietenden Befet vom Mai 1716, welches am 21. Januar 1721 wieber aufgehoben murbe, erhellt (v. Martens, Befete und Berordnungen - über Sandel, Schiffahrt und Affeturangen I. 1802. S. 458 ff.), vgl. auch Savary, le parfait négociant p. I livre III ch. 7 g. C.; bas mehrfach citirte Barere Savary's no 36, vgl. no 79, fpricht nur vom Blanto: inboffament. Es erhellt, bag erft nach bem Berbot ber billets en blanc fich bas billet au porteur im frangofischen Sandel einburgerte (naturlich nicht erfunden murbe, wie bas Gefet von 1716 und Savary angeben). Db, wie Brunner, Das frangofifche Inhaberpapier S. 69 ff. meint, bas Blantopapier als "Surrogat bes Bapiers mit ber alternativen Inhaberklaufel" und aus bem Grunde, weil biefes burch die romaniftische Doftrin gegen Ende bes 16. Jahrh.'s jum ichlichten Namenpapier begrabirt worben mar, aufgefommen ift, ericheint mir zweifelhaft.

sehr merkwürdigen Richtung zu Tage. Bereits im 12. und bemnächst in ben folgenden Jahrhunderten sinden sich überaus zahlreich Generalkreditbriese <sup>43</sup>), welche Fürsten, Bäpste und andere hohe Personen an undestimmte Personen, insbesondere Bankiers, richten, des Inhalts, es möge der im Kreditbries benannten Personendung des Ausstellers, zu bestimmten oder undestimmten Verwendungszweden, kreditit werden. Diese Urkunden sind streng genommen Bollmachten zu Darlehensaufnahmen von undestimmten Personen, aber in der Form von Kreditbriesen, indem der Aussteller sich benjenigen Personen, welche kreditiren würden, zur Rückzahlung unter den bei der Darlehensaufnahme sestzustellenden (zur Zeit noch undekannten) Bedingungen verpssichtet.

Sie finden fich in ben Rreugfahrerpapieren ber Manuffripte Courtois für bie Sahre 1191, 1200, 1218, 1219, 1240, 1250 (Papa d'Amico p. 69 not. 1, p. 78 not. 1, p. 353, 354, 359, 364, 366, 368); feitens Englischer Könige feit 1199 (Bond p. 216 ff.) und werben genannt litterae patentes procuratoriae de mutuo (liberate rolls bei Bond p. 261 ff.), auch allgemein litterae obligationis; fehr zahlreich von Lubwig IX. von Frankreich 1258, 1266 und fonst (Arch. de l'orient latin II p. 210 ff., Romanin II p. 454 ff.); Benet, Urfunden 1259 ff. (Tafel und Thomas III nº 338, 341, 363), 1306, 1326 (diplom. Veneto-Levant. nº 25, 102), 1348, 1358 (Monum. Slav. III nº 90, IV nº 17), Dals matinischer Städte (Spalato, Segnia) 1261, 1302 (eod. I nº 123, 301). Formulare bagu in ben Formularbuchern bes 13. 3abrb.'s (Rodinger p. 258 ff., 583, 617. So ertheilt g. B. ber Liffaboner Bifchof bem X. bie Bollmacht, Namens ber Liffaboner Rirche ein Darleben aufzunehmen bis zur Sohe von 100 libr. turon.: mutuum contrahendi cum quocumque seu quibuscumque creditoribus usque ad summam - et obligando nos et successores nostros - illi vel illi[s], a quo sive quibus idem noster procurator usque ad dictam summam duxerit mutuum contrahendum); besgleichen Durantis spec, lib. IV p. 346.

<sup>43)</sup> Solche begegnen noch gegenwärtig häufig, in ber Levante und sonft. Eine eigenthümliche Art berselben bilden die sog. Distontofreditbriefe. Bgl. G. Cohn, in Endemann's Handb. III S. 1128. 1133 ff. und Cit., auch Entsch, des ROSG. XXII S. 147 ff.

Die übliche Form biefer Briefe, 3. B. ber k. englischen Kanglei, — sie finden sich häusig in den ältesten erhaltenen chancery rolls, gehen also sicherlich in die Mitte des 12. Jahrh.'s gurud, — lautet:

Johannes Dei gratia etc. Universis mercatoribus has litteras inspecturis Salutem. Noverit universitas vestra, quod nos latores praesentium, Hugonem de Feritate et Robertum de Sablene', pro negotiis nostris promovendis ad Romanam curiam destinamus et mercatoribus a quibus pecuniam usque ad D marcas argenti pro ipsis negotiis promovendis mutuo acceperint, ipsam pecuniam persolvere tenebimur: et nos per praesentes litteras principaliter super hoc constituimus debitores et termino statuto secundum conventionem inter praedictos clericos nostros et mercatores factam illis qui praesentes litteras nostras nobis vel mandato nostro reddent, una cum litteris praedictorum clericorum patentibus summam pecuniae mutuo acceptae protestantibus, pecuniam ex integro faciemus persolvi. Teste me ipso —. 1202 (Rot. litter. pat. ed. Hardy vol. I p. 1. London 1835 p. 4).

Die Abressen dieser, theilweise bei Bond, vollständig in Rot. litt. pat. und in Rotuli ebartarum in Turri Londinensi asservati, ed. Hardy, vol. I p. I, London 1837 mitgetheilten Kreditbriese lauten auch: omnibus mercatoribus ad quos praesentes litterae pervenerint oder omnibus mercatoribus tam Romanis quam Ytalicis ad quos etc. Die behuse Zahlung solcher und ähnlicher Schuldbriese erlassenen föniglichen Orders an das Schahamt besinden sich in den "liberate" rolls und sind von Bond a. a. D. in großer Zahl mitgetheilt (vgl. auch Brunner, Z. XXII Schuld vom 25. August 1199 (Rot. chart. p. 31), welches Peruzzi, storia del com., bei Bond gefunden und für eine acceptirte Tratte erklärt hat, auch Pauli (Lappenberg), Geschickt ich eine Auchstelle Tratte erklärt hat, auch Pauli (Lappenberg), Geschickt von England III Schulder von englischen Wechseln; diese bemnächst von Underen wiederholte Behauptung ist natürlich völlig grundloß. Schenso unrichtig bezeichnet der Vorient latin II p. 210) bieselben als "traites" (s. unten Not. 125). Diese lauten:

Ludovicus — universis praesentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus, quod quaecunque persona seu persone mutuo tradiderit vel tradiderint pro nobis in partis transmarinis dilecto amico nostro (folgt ber Name bes Bevollmächtigten) 300 (600, 700) libras Turonensium. Nos ei vel eis vel certo eorum mandato presentes litteras afferenti una cum litteris patentibus — super dicto mutuo confectis, dictas 300 (600, 700) libras Turonensium infra quindenam postquam dicte littere nobis fuerint presentate, reddi faciemus Parisius apud Templum.

IV. Kaum minder häufig als die (aktive) Orderklausel begegnet in den Schuldverdriefungen eine bisher gar nicht beachtete Klausel, welche den Schlüssel für die bisher räthselhaste Entwickelungsgeschichte des Wechsels dildet. Ich nenne sie die passive Orderklausel. Wie nämtlich durch die aktive Orderklausel der Briefaussteller das verdrieste Recht nicht allein für den in der Urkunde benannten Nehmer, sondern auch für dessen Order, d. h. für denjenigen begründet, welcher von dem benannten Nehmer bezeichnet werden wird (tidi vel tuo certo nuntio, mandato, cui mandaveris, ordinaveris etc.), so konnte der Briefaussteller ferner erklären, er behalte sich vor, die verschriebene Summe durch einen Andern an seiner Statt zu zahlen: per me vel per meum nuncium, missum u. dgl. 11). Er konnte diesen Andern entweder sogleich benennen oder doch näher bezeichnen (z. B. per meos socios) oder einstweilen völlig understimmt lassen.

So überflüssig in der Hauptsache diese Klausel vom Standpunkt bes römischen Rechts ift, da ja selbstverständlich der Schuldner durch jeden beliebigen Dritten zahlen kann und die Zahlung sogar des undeaustragten Dritten den Schuldner befreit, — baher, so viel ich sehe, die civilistische Doktrin sich mit dieser ihr wohl selbstverständlich

<sup>44)</sup> So 1155-1164 in ben Genuef, chartae II. 1. B. nº 251, 252, 316 (Bechsel). 365. 370. 398. 403. 419 (per me vel per meum missum ultra mare), 437, 438, 440, 445, 452, 460, 550, 562, 578, 582, 588, 590, 591. 593. 621. 641. 670. 680. 833. 860. 882 (Wechfel) u. f. f. Benebig: 1158. 1179 (Arch. Veneto VII p. 365, IX p. 110). 3m 13. Jahrh. bie von Genuefi: ichen Rotaren aufgenommenen Armenifchen und Cyprifchen Urfunden, welche in der Regel die Formel haben; per me vel meum (certum) nuncium, jeboch mit einzelnen Abweichungen. Go 1274/5: Arch. de l'orient latin I no 3. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 18. 29. 30. 31 36 (vel ab alia persona pro me). 39. 40. 51 (bier wird ein Schulbner bes Wechselausstellers als Bablungsleifter genannt). 75. 76. 82. 83. 84. 85. 88. 89; beogt. II nº 13. 14. 22. 23. 25. 26. 30-41. 46. 55. 60. 67. 68. 69. 76; ferner 1299 ff.: eod. II nº 5. 6 (seu dari vel solvi faciam per meum certum nuncium), chenfo nº 7; ferner nº 12. 21. 36. 37. 43. 56. 60 (dari et consignari facere per meum certum nun. cium). 62. 92. 100, 111. 117. 119. 121. 122. 126. 129. 132. 133. 136. 138-143 (seu dari aut solvi facere). 149, 156, 158, 165, 173, 177-182, 188, 191. 201. 208. 214. 216. 218-220. Genuej. Affeturangurt. 1347 (Bensa, assic. doc. 3).

ericheinenden Rlaufel gar nicht beschäftigt hat - fo wichtig mar fie einmal vom Standpunkt ber noch immer vorherrichenden Formularjurisprubeng, zweitens aber in gemiffen prattifchen Folgen. Denn nach ber ftrengen Formel ber Urfunde tonnte es zweifelhaft fein, ob ber Gläubiger ohne befondere Abmachung verbunden mare, Die Rahlung eines Andern als bes Schuldners anzunehmen 44a); meiter aber verpflichtete bie Rlaufel ben Gläubiger erforberlichenfalls bei bem benannten Dritten Rahlung nachzusuchen (mit bem Bapier in ber Sand zu "holen") 45); endlich murbe burch bie Rlaufel ein höherer Gffeft erreicht, als burch eine bloke nachtragliche Rablungsanmeifung. ba fraft berfelben ber Briefaussteller für bie Bahlung bes Dritten ju forgen und bei beren Ausbleiben bem Gläubiger für bas Intereffe einzustehen hatte 46). Dber anders ausgebrudt: Liegt in ber bloken Rahlungsanweifung auf einen Dritten nur ein Berfuch, mittelft bes Dritten (Mffignaten, Delegaten) bie Bahlung zu bemirten, und haftet, falls ber Versuch miklingt (bie Anweisung nicht honorirt wirb), ber Unweisenbe aus ber Anweisung als folder bem Affignatar meber auf Rablung noch auf bas Intereffe, fofern bafur nicht ein besonberer Rechtsgrund vorliegt 47), fo verhalt fich bies augenscheinlich anders, falls die Anweisung in Ausführung bes Berfprechens, felbst ober burch einen Dritten gablen gu wollen, ertheilt mird, ba alsbann fich an ber Regrefeperbindlichkeit bes Affignanten gar nicht zweifeln läßt. Daber ift bie paffive Orberflaufel jebenfalls bann

<sup>44\*)</sup> Wenigstens so lange nicht die Zulässigeit der Stellvertretung allgemein anerkannt war, da Stellvertretung auch in der Zahlung für Andere liegt (Fhering, Zahrb. für Dogmatit II S. 93 ff.).

<sup>45)</sup> Gegen l. 16 C. de solut. (8, 42 K.).

<sup>46)</sup> l. 38 § 24. l. 81. pr. l. 83 pr. l. 112 § 1 D. de V. O. (45, 1). l. 14 § 2 D. de const, pec. (13, 5). l. 13. 18. 19 D. ratam rem haberi (46, 8). § 3 J. de inutil. stip. (3, 19). Dies wird auch regelmäßig ausdrügtig flich flich flich flich fleler, dem Rehmer der Urlunde für allen Schaden und alle Austagen beim Bersuch der Beitreibung einzustehen, ferner daß auch der bloßen (eiblichen oder simplici verdo) Erklärung des Rehmers über den Schadensumfang geglaubt werden solle (i. die meisten der Mot. 44 citirten Ursunden, auch oben S. 311). Mitunter begegnet auch die Schadensbiehmungsstaufel — s. oben S. 311 und unten S. 420. 430.

<sup>47)</sup> Dies ift romifches wie mittelalterliches Recht.

überflüffig, wenn ber Briefaussteller bie urfundliche Verpstichtung übernimmt, bem Gläubiger für allen Nachtheil bei ber Schuldeintreibung einzustehen, benn biefer Nachtheil umfaßt felbstwerständlich auch bie durch die Nichthonorirung eines benannten Zahlungsleisters (Affignaten) erwachsenen Schäben 18).

V. Ihre Hauptverwendung finden die aftive wie die passive Orderflausel im Distanzgeschäft 4°). Für Leistungen, welche an dem
Plate der Urkundenausstellung zu bewirken sind, wird in der Regel
sowohl der Zahlungsnehmer wie der Zahlungsleister von vornherein
gegeben sein. Anders sehr häusig, sofern die Zahlung an einem
andern Plate ersolgen soll. Der Haudelsverkehr hielt daher für
das Distanzgeschäft an dem formalen Urkundenrecht der aktiven und
passiven Orderklausel auch dann noch fest, als die römischen Grundsäte über Stellvertretung, Eession, Delegation, solutionis causa
adjectus u. s. f., welche in der Hauptsache diese Klauseln erübrigten,
in den romanischen Ländern durchgedrungen waren, um so mehr,
als sich an dieselben, wie gezeigt, gewisse über das römische Recht
hinausgehende Rechtswirkungen knüpsten oder doch, bei freier Handhabung nach Verkehrsbedürfnissen, knüpsen sonnten. So namentlich
für das wichtigste aller Distanzgeschäfte, das Wechselgeschäft.

Es ist nöthig, bessen technischen Begriff genau festzustellen. Richtjuristen wie sogar Juristen irren in geschichtlichen Erörterungen

<sup>48)</sup> Dies war der Geschäftsstyl zu Marseille im 13. Jahrh. Die zahllosen entsprechenden Urtunden, insdes. Eigenwechsel, enthalten, so viel ich demertt habe, nicht die passeure Orderstausel, dagegen ausnahmelos die Schadensersatztausel: et omnes (sumptus et) expensas et dampna et interesse que pro dicto dedito petendo tu vel tui saceretis vel incurreretis ultra terminum predictum — promicto tidi — resarcire, z. B. Blancard II n°707.717 u.v.a. So bei der pecunia trajectitia schon im Altershum üblich: l. 23 D. de O. et A. (44, 7): Trajecticiae pecuniae nomine, si ad diem soluta non esset, poena, uti adsolet, od operam eius, qui eam pecuniam peteret, in stipulationem erat deducta, vgl. l. 2. l. 4 § 1. l. 8 9. D. de naut. soen. (22, 2).

<sup>49)</sup> Die Annahme, daß solches dem Alterthum fremd gewesen sei, 3. B. Papa d'Amico, titoli di credito p. 50 ff., ist völlig grundloß, und wird schon durch den Digestentitel de eo quod certo loco (13, 4) widerlegt. S. auch oben S. 79 ff. und unten S. 408.

sehr häufig durch eine zu weite ober zu enge Verwendung des Wechselbegriffs. Man bejaht ober verneint das Vorhandensein von "Wechseln" im babylonischen, griechischen, römischen, älteren deutschen Recht, ohne unzweideutig zu sagen, was unter "Wechsel" gemeint wird.

Dazu tritt, baß die geschichtliche Untersuchung, obwohl bekanntlich gerade für das Wechselrecht von zahlreichen gediegenen Forschern unternommen, überwiegend aus späteren Quellen schöpft und mehr als billig insbesondere das zugängliche Urfundenmaterial wie die allgemeinen Zusammenhänge der Rechtsentwickelung vernachlässigt hat.

## X.

Wechfelgeschäft im Sinne bes mittelalterlichen romanischen Rechts ist die vertragsmäßige "Remittirung", d. i. die Zuweisung einer Gelbsumme an einen von dem Zuweisungsorte verschiedenen Plat. Seinen technischen Namen führt es, gleich dem Wechselzgeschäft des Alterthums 50), von dem Gelbsummentausch 51), welcher naturgemäß, dei der im Mittelalter regelmäßigen Münzverschiedenzheit verschiedener Plätes, zugleich ein Gelbsortens (Münzer Aussch

<sup>50)</sup> S. Not. 72.

<sup>51)</sup> Cambire (campsi) ober cambiare (gtiech, χάμπτειν), įchon in der silbernen Latinität, dann allgemein im Mittelalter = permutare. S. Ducange, h. v., und die langobard. Urfunden dei Pertile III p. 374 not. 61, 1V p. 535, Lattes p. 178 not. 5, s. auch v. Canstein, Lehrbuch des Wechselrechts (1890) S. 2 Not. 3. In den Genuel. Gmanzipationsurfunden des 12. Jahrs hunderts werden, um alle Tauschgeschäfte zu bezeichnen, die Ausdrück cambiare und permutare, cambium und permutatio neben einander genannt (Chartae II no 315. 317. 318. 374. 386. 436 u. s. f. s.). Montpellier 1194: iure permutacionis seu escambii; 1268: vendent vel excambium seu permutationem sacerent (Germain, hist. du comm. I p. 188. 264). Benedig 1275: nomine cambii seu permutationis (Tasel & Thomas III no 366). Als permutatio sive cambium wird auch bezeichnet eine Uebereinfunft unter Mittsedern über anderweitige Bertheislung von Schissparten, 1299 (Arch. de l'orient latin II no 22), serner die Ausübung von Represatien (oben S. 121) u. a. m.

Ueber "campsor" f. oben S. 161. Später bezeichnet cambium ben Gelbhandel, bas Bantgeschäft überhaupt: oben S. 318 Not. 83.

<sup>52)</sup> Dben G. 118. 161 ff. 311. 315.

ist 5.3). Insofern mag es dem gemeinen Geldwechselgeschäft der Wechsler (Bantiers), dem sog. "Handwechsel" 5.4), als eine zweite Art des "Bechsels" im weiteren Sinne koordinirt werden 5.5); allein diese sinne koordinie Borstellung ist, wenn auch vielleicht die ursprüngliche, doch in den romanischen Ländern, wo die höheren wirtssichen und rechtlichen Anschauungen antiken Gelde und Kredit-Verkers wohl niemals erloschen sind, mindestens früh wieder den Handel durchdringen (oben S. 303 ff.), nicht für die Abgrenzung des Rechtsgeschäfts maßgebend. Entscheidend ist allein, daß zwischen zwei Pläten eine wirkliche oder auch nur gedachte (ideelle) Beswegung von Geldsummen stattsinden soll, oder, in der Sprache der civilistischen Jurisprudenz, daß eine venditio pecuniae absentis pro pecunia praesenti 5.6) gewollt ist: die Platverschiedenheit allein

<sup>53)</sup> An diesen Rormalsall (Verschiedenheit der Baluta: und der Wechselsahlungs:Münze) knüpft die Vorkellung an, wie sie auch weit überwiegend in den auf uns gelangten Bechselkriefen hervortritt. Bgl. auch Ras. de Turri 1 q. 22. disp. 2 q. 23 n° 79 ff., vgl. unten Rot. 102. 143. Za es sindet sich, so viel ich sehe freilich nur selten, daß dei Verschiedenheit der Baluta: und der Zahlungs: Münze auch im Platzschäft die Verpflichtungsurkunde als "Wechsel" (ex causa cambii) bezeichnet wird. S. unten Not. 97.

<sup>54)</sup> Dben G. 161 ff. 315.

<sup>55) 3.</sup> B. I. Stat. com. Parmae (1255) lib. II p. 236 (von 1228): qui vendunt denarios vel monetas aut cambiant in contractibus scriptis in instrumento (b. h. notaricii); "cambire cum et sine litteris" u. f. f. Unten Rot. 66.

<sup>56)</sup> Auf diese bekannten Formulirungen — s. Biener, Abhandlungen aus dem Gebiet der Rechtsgeschichte S. 91 ff.; Endemann, Studien I S. 111 ff 120 ff.; Kunte, D. Wechselt S. 145 ff. und in Endemann's Handb. IV. 2 S. 12 ff. 48 ff. — war auch wohl von Einstuß, daß überhaupt das camdium, gleich dem Seedarlehen, dem Assendit venditio behandelt wurde. S. auch Kohler, Veiträge zur Germanischen Privatrechtsgeschichte I S. 32 ff. und Sit. Die Balutaslausel lautet nicht selten: pro precio camdio et valore, per il prezzo e camdio, pro camdio di monete, 3. B. in dem Wechselsschungen unten S. 427. 437 ff. Schon die älteste Konstruttion (des Boaterius im Kommentar zu Rolandinus, summa artis notarie sexpositio domini Petri di Boatteriis in — J, Venet. 1583 fol. 30) sautet: Scholares emunt CCC libr. Bon. et nomine pretti promittunt C libr. Turon., cujus pretti ratione, quia in presenti solvere non possunt, constituunt se debi-

giebt bie mirthichaftliche wie rechtliche Berichiebenheit biefer beiben Belbjummen nach fich, auch wenn ber "Münztaufch" ein nur vorgestellter ift : es genügt ber lediglich juriftifche "Austaufch von Gelbfummen" 57). Daber mar auch gleichgultig bas materielle Subitrat minbeftens ber hingegebenen ober als hingegeben gedachten Gelbfumme: von vornberein murben "Bechselgeschäfte" eingegangen nicht allein über baar ju Remittirungszwecken eingezahltes Gelb - wie etwa im beutigen "Boftanweifungsgeschäft" - fondern auch über ben aus irgend einem Grunde (s. B. aus Darleben, Rrebitfauf, Depositum, Societat, Manbat) gu forbernben, in einer pragifen Gelbfumme gu firirenben und firirten Belbwerth 58); ja es ift nicht ausgeschloffen, bag ber "Bechfelgeber", welcher bie Ausgahlung am britten Blate verspricht, Die "Baluta" freditirt, benn auch in biesem Falle ift ein Anderes verfprochen, als von bem Bechfelgeber zu empfangen. Begriffsmefentlich ift fomit ausschlieflich bie Orteverschie= benheit bes (wirklichen ober gebachten) Gingahlungs: und bes Aus-3ahlungs-Blazes (distantia loci, solvere de loco in locum). Das Gelbzuweifungsgeschäft ohne Plagverichiebenheit ift nicht "Bechfelgeschäft" im Ginne bes mittelalterlichen Rechts 58a). Bebient fich bas Platgefchaft ber Bechfelform (im fog. "trodenen" Bechsel [cambium siccum] ober in bem für biefen 3med vermen-

tores. Sic pecunia Bononicasis loco rei est et librae Turoneases sunt pretium (f. über bas Formular unten G. 427).

<sup>57)</sup> l. 94 § 1 D. de solut. (46, 3): in pecunia non corpora cogitat sed quantitatem, vgl. 1.65 § 1 D. de V. O. (45, 1), l. 1 pr. D. de C. E. (18, 1). 1. 63 § 2 D. ad leg. Falcid. (35, 2): - scimus, quam varia sint pretia rerum per singulas civitates regionesque, maxime vini -. pecuniarum quoque licet videatur una et eadem potestas ubique esse, tamen aliis locis facilius et levibus usuris inveniuntur, aliis difficilius et gravibus usuris. Ueber ben Gelb: und Bechfel:Rurs im Mittelalter f. unten Rot. 161.

<sup>58)</sup> S. über bie Balutaflaufeln unten Rot. 102 u. S. 437 ff.

<sup>58</sup>a) Alle italienifchen Statuten feten, mo fie von Wechfeln fprechen, ausbrudlich als ftillichweigend die Blatverichiebenbeit voraus. G. auch Lattes p. 189, Rot. 5, vgl. Rot. 9 Ueber ben Sanbelsgebrauch: Peri, il negotiante I (Genova 1638) I p. 174 ff. II p. 109, bie Doftrin; Scaccia 9, 1 q. 7 nº 14. Raf. de Turri disp. 1 q. 1 nº 35 ff. q. 2 nº 15 ff. q. 11 n 3º 3 ff. q. 29 ff.

beten [unechten] <sup>5,9</sup>) "Mitorjawechsel" <sup>6,6</sup>)), so unterliegt es nicht dem Wechselrecht und wird wegen seines regelmäßig "wucherischen" Zwecks von der Kirche schaft verpönt <sup>6,1</sup>). Die Kirche hat nicht willkurlich die Ortsverschiedenheit zu einem wesentlichen Ersorderniß des Wechselzgeschäfts erklärt <sup>6,2</sup>), sie hat vielmehr das wahre Wechselgeschäft trot firchlicher Bedenken anerkannt <sup>6,3</sup>), dem Playgeschäft aber, welches nach Berkehrsanschauung und (weltlichem) Verkehrsrecht des Mittelalters nicht "Wechselgeschäft" sein konnte, die aus verschiedenen Gründen erstrebte Ausgestaltung zum (erlaubten) Wechselgeschäft versaat.

Im Ginzelnen find für die geschichtliche Entwidelung folgende Bunkte von besonderer Bedeutung.

<sup>59)</sup> Anders falls das Schabennehmen (oben S. 319) aus dem nicht honorirten (echten) Distanzwechsel durch Wechsel auf den Ausstellungsort geschieht. S. 3. B. die Regesten folder Fälle 1252. 1253. 1291 bei Canale II p. 528. 486. III p. 181. 196.

<sup>60)</sup> Rach Scaccia und Rafael: Biener, Bechfelrechtl. Abhanbl. G. 97 ff. Enbemann, Stubien 1 G. 253 ff.

<sup>61)</sup> Das firchlich besonders eifrige Statut von Barma I (1255) — s. oben Rot. 55 — präsumirt freilich bei sedem Wechselgeschäft Wicher; gemitdert IV. Stat. p. 162. Gerade umgelehrt verdietet die Genuesische Berodnung von 1369 (oben Buchers. Schon Baldus, consil. I. 348 betont die Ortsverschiedenheit, anderensselm Schon Baldus, consil. I. 348 betont die Ortsverschiedenheit, anderensselm Schon Baldus, consil. I. 348 betont die Ortsverschiedenheit, anderensselm Schon Baldus, consil. I. 348 betont die Ortsverschiedenheit, anderensselm Schon Baldus, consil. I. 348 betont die Ortsverschiedenheit, anderensselm Schon Baldus, consil. I. 348 betont die Ortsverschiedenheit, anderensselm Schon Baldus, consil. I. 348 betont die Prider die Nach Romanus († 1439) bei Raf. de Turri disp. II q. 24. Das ausderückliche Pröstliche Bertol ber "cambia sieca", nicht überhaupt der "Eigenwechsel" (so v. Canstein, W.R. S. 35) erfolgte in Benedig schon 1406 (s. unten S. 461), allgemein erst durch Bulke Pius V. 1570 (s. B. bei Scaccia § 9), und es wurde früher sogar von strecklichen Schriftellern (s. B. noch Pacioli, tr. IV) bie Gittigkeit berselben behauptet. S. überhaupt Endem ann, Studien I S. 138 st. 298 st. Biener, Wechselrechts. Abhand. S. 94 st.

<sup>62)</sup> So die herrichende Borfteslung. Insbesondere führt Endemann, Studien I S. 114 ff. aus, daß die Anweisung mit Orts: und Münz-Differenz, welche er für die älteste Wechselsorm zu halten scheint (s. unten Not. 90), unter dem Einstuß der Bucherlehre von der (gemeinen) Anweisung abgezweigt werden sei. Bgl. auch Lehmann, Bechselrecht S. 37 ff. v. Canstein, Wechselrecht S. 35. Ja Zäger (s. Not. 113) hat entbeckt, daß erst Cajetanus (de Vio) die distantia loci als Wechselrequist erfunden habe!

<sup>63)</sup> Ausführlich Enbemann, Stubien I 3. 278 ff. und oft.

- 1. Das Bechselgeschäft ist als mündliches gültig 64), aber das normale, allein für den nothwendigen Distanzverkehr bedeutsame, durch den Scharfsinn der romanischen Kausleute kunstvoll durchgebildete Rechtsgeschäft ist das beurkundete Nimessengeschäft, das Geschäft mit "Wechselbrief": cambium per cartam (cum carta, per litteras) 65). Dieses schriftliche Nimessengeschäft hat bereits zu Ansfang des 13. Jahrh.'s durch die italienischen Kausleute sich über das ganze sübliche und westliche Europa verbreitet 66).
- 2. Es liegt, wie alle Gelbgeschäfte (f. oben S. 318 ff.), vorzugsweise in ber Hand ber ersahrenen Bankiers, welche zur richtigen Berechnung ber meist schwierigen Balutabifferenzen 67) im Stande waren

<sup>64)</sup> Scaccia § 1 q. 5 n° 10, § 1 q. 7 par. III lim. 5 n° 6. § 6 gl. 1 n° 76. Raf. de Turri, disp. I q. 11 n° 14. Casaregis, disc. 59 n° 10 ff. 198 n° 8 ff. 202 n° 17 ff.

<sup>65)</sup> Das mündliche Wechselgeschäft als koordinirt dem schriftlichen schleppt sich noch immer durch die Literatur. S. z. B. sogar Lattes p. 190, Not. 11, aber doch auch p. 180 g. E. Richtig Papa d'Amico p. 242 ff.

<sup>66)</sup> Dies zeigt für bas 14. Jahrh. bas bereits oben G. 187 Rot. 151 ad 4 ermahnte Privileg bes Bergogs Johann von Lothringen 1315: quod possint cambire cum litteris vel sine litteris. Das Brivileg ift allen Antwerpen besuchenden Rationen: Genuesen, Ratalanen u. f. f., nicht allein ben Sanfeaten gegeben, welche freilich bamals von Bechfelbriefen ichmerlich erheblichen Gebrauch machten; baber ber 3meifel, ob bas cambire cum litteris bas Bechfelgeschäft mit "Bechfelbrief" bezeichnet babe (boltius, Abbanblungen 3. 176), fowie bas Bebenfen Biener's, Bechfelrechtliche Abhandl. G. 293 grundlos; auch bie Interpretation Biener's, Bechfelrechtliche Abhandl. G. 58, es banble fich um Bechfelbriefe und Anmeifungen, finbet im Tert feinen Unhalt: mittelft bes cambia facere cum litteris finden solutiones ftatt. Aus Pegolotti's nur wenige Jahre jungerer Schrift (vor 1335) ergibt fich bie ausgebehntefte Bermenbung bes Wechfelgeschäfts im gangen Sandelsbereiche ber italienischen Kaufleute (Della decima p. 28, 74, 198 ff. 209, 248 "cambiora per lettera"); bie befannte Tabelle bes "Wechseluso" (Della decima III p. 198 ff.) jeigt, bag "gewechfelt" murbe swifchen ben verschiebenften Sanbelsplaten (f. unten Rot. 160). Ja auf ben Champagnermeffen findet fich die ichriftliche Rimeffe bereits ju Beginn bes 13. Jahrh.'s f. oben S. 225 ff. Ueber ben Wechselvertehr in Brügge 15. Jahrh. f. Brunner, 3. XXII G. 4 ff.

<sup>67)</sup> Man sehe 3. B. die komplizirten Umrechnungen für die verschiedenen Münzsorten, in welchen die päpstlichen Abgaben eingingen, in Monum. Slavor. II p. 328 ff. und oben S. 315 Rot. 65, unten Not. 161.

und aus diesen reichlichen Gewinn zogen 68), sowie vermöge ihrer weit ausgebreiteten Geschäftsverbindungen (oben S. 184 ff. 241. 259 ff. 271 ff.) zur vortheilhafteften, fichersten und wenigst koftspieligen Remittirung besonders geeignet maren; aber es ift rechtlich und - por ben ausichließlichen Bantiers-Gelbmeffen bes 16. und 17. Sabrhunberts mit ihrem Stontrationsverkehr 69) - auch thatfachlich nicht auf diefe befdrankt gemefen. Es bient von vornherein nicht ausschlieklich ben 3meden bes reinen Gelbverfehrs, fonbern faum minder bem Baarenverkehr, überhaupt allem geldwirthichaftlichen Gefchäftsverkehr, welcher mit der Ausbehnung interlokaler ober gar internationaler Sandelsbeziehungen der Geldzuweifung an andere Bläte bedurfte 70): es ift von vorneherein allgemeines Kreditgeschäft für die 3mede folder Belbgumeifung 71). Der Bechfelgeber, melder in Benedig eine Geldsummenleiftung nach Baris verfprach ("verfaufte"), tonnte von bem Deftinatar ober einem Dritten (Balutageber) bas Aequivalent (die Baluta) in fehr verschiedener Art bereits em= pfangen haben ober empfangen follen 71).

3. Seinem Inhalt nach ift es bem Alterthum bekannt, sicher bei ben hellenen und ben Römern (bei biesen unter ber bem mittelalterlichen cambium völlig entsprechenben technischen Bezeichnung

<sup>68)</sup> Enbemann, Stubien I G, 212 ff.

<sup>69)</sup> Dben S. 328. Indem man sich an die italien. Schriftseller des 17. Jahrh,'s, welche nahezu ausschließlich den domals wichtigken Bantierd-Rehwechsel behandeln, anschlöß, hat man irrig behauptet, es sei ursprünglich der Wechserbsel behandeln, anschlöß, hat man irrig behauptet, es sei ursprünglich der Wechselderfe fuur von Bantiers und nur für den reinen Geldverkest verwendet worden, hat dem entsprechend sogar die Geschickte des Wechslerechts in eine Periode des Bantierwechsels, des Waarenwechsels u. s. s. grundlos eingetheilt. So z. B. Kunke, in Endemann's Hands l. V. 2 S. 10 ff. Endemann, Studien I S. 117 ff. unterscheited die zu Anfang des 16. Jahrh.'s zwei Perioden, von denen die erste, die zur Mitte des A. Jahrh.'s reichende, dadurch charatterisit wird, daß der Wechsel ein "wesentlich unschuldiges Tauschgeschäft" gewesen sei, während er in der zweiten nur die Form sür Kreditgeschäfts geneigt habe" — all dies ist weder richtig noch juristischen Spestulationsgeschäfts geneigt habe" — all dies ist weder richtig noch juristischerhellich. Auch die Datirung der "Weswechsel", z. B. bei v. Canstein, Wechselzrecht S. 22 ff. ist unbearindet. S. unten Not. 80.

<sup>70)</sup> Dben G. 307.

<sup>71)</sup> Unten Rot. 102 G. 437 ff.

permutatio) in Uebung <sup>73</sup>); auch seine typische Urkundenform läßt sich bereits im Alterthum nachweisen <sup>73</sup>). Immerhin begegnen wir der letteren in ausgebehntem Maße, so viel zu ersehen, erst seit der Mitte des 12. Jahrhunderts. Aeltere Urkunden mögen verloren gegangen oder noch nicht gehörig durchforscht sein. An welcher Stelle zuerst, ist an sich unerheblich. Die behauptete "Ersindung" des Wechsels durch vertriebene Juden, Ghibellinen, durch Genuesen, Florentiner, Marseiller u. s. f. <sup>74</sup>) ist ein Ammenmärchen, dem schon durch die bloße Erwähnung zu viel Ehre geschieht; die zur Zeit zugänzlichen ältesten urkundlichen Nachrichten stammen aus dem ligus

<sup>72)</sup> Die oben S. 82 Rot. 105 gemachte Andeutung bedarf der noch völlig fehlenden quellenmähigen Begründung, welche ich an anderem Orte geben werde. Es finden sich apodittische Bejahungen, z. B. zulest Bernadakis, journal des économistes, Mars 1880; Vidari, la lettera di cambio (Firenze 1869) p. 2 ff. und la cambiale (Milano 1885, Corso VII p. 167 ff.) n° 11; Lattes, il diritto com. p. 188 not. 4; Papa d'Amico p. 213 ff. — wie apoditsische Berrneinungen, z. B. Marghieri, sviluppo dell' istituto cambiario (Napoli 1876) p. 2 ff. Endemann, Studien I S. 75 ff.; Kunge in Endemann's Hands. IV. 2. S. 11; v. Canstein, Bechselrecht (1890) S. 1 Not. 1. Die vielsbesprochene Stelle in Cicero ad samil. II. 17, 4: Laodiceae me praedes accepturum arbitror u. s. f. f. entspricht in threm Sachversalt sast burdaus einem Brief des daiulus von Trapezunt an den Benetianischen Dogen mit entsprechender Wechseltufunde, 1320 (diplom. Veneto-Levantinum n° 68. 64).

<sup>73)</sup> Die Czesutivursunde über das Anlehen des Praxicles an die Gemeinde Amorgos, etwa zwei Jahrhunderte v. Chr. ausgestellt (m ein e Abhandlung, Z. für Rechtsgeschichte XXIII [R. F. X] S. 368 ff.), ift ein domizilirter, an Order des Gläubigers gestellter Eigenwechsel.

<sup>74)</sup> Diese verschiedenen "Hypothesen" werden von einzelnen Schriftsellern noch ernsthaft ausgezählt, 3. B. Biener, Wechseltechtl. Abhandl. S. 2 fl., ja sogar angenommen, 3. B. Nouguier, lettres de change (4. éd. Paris 1875) I no 7 fl. und J. Thieury, la lettre de change. Son origine. Documents historiques (!). Paris 1862 (völlig werthlos). Much der provinzielle Patriotismus spielt eine Nolle. So vindicit Canale II p. 617 die "Effindung" des Wechsels den Genuesen, Pertile IV p. 650 den Florentinern (Perrens, hist. de Florence I p. 102, III p. 261 meint: diese hätten den Wechsel, wenn nicht ersunden, so doch generalistelt), Camera I p. 547 fl. den Mmassischen u. s. f. Wichtiger schon Rasael de Turri, disp. I q. 4 n° 19 fl.: In Italien 12. Jahrh.; doch spricht R. häusig, 3. B. disp. 2 q. 23. 24 n° 1, so, als habe noch im 14. Jahrh. der Wechsel ganz in seiner Kindbeit geseen.

rischen Rechtstreise 75). Die Gerleitung aus dem arabischen 76) Recht entbehrt jedes Anhalts wie jeder Wahrscheinlichkeit. Ob etwa die Juden, als einstußreiche Bermittler internationalen Handels 77), das im Bulgarrecht der Mittelmeerländer 78) traditionell überkommene Remittirungsgeschäft in größerem Umfange verwendet und weiter ausgebildet haben, ist aus den zur Zeit zugänglichen 78°) Quessen nicht zu ermitteln.

Eine für die ganze abendländische Belt besonders wichtige Anwendung des Remittirungsgeschäfts war die Uebermittelung der päpstlichen Einkunste nach Rom bezw. Avignon. Die päpstlichen collectores bedienten sich für diesen Zweck der überall besindlichen italienischen Bankiers oder deren Agenten 79).

<sup>75)</sup> Unten Rot. G. 419 ff.

<sup>76)</sup> Mittermaier, D. Privatrecht 7. Aust. (1847) II S. 143 Not. 20 berichtet, daß der Abookat Salvagnoli in Florenz michtige Urkunden aufgesunden habe, welche "beweisen, daß die Wechsel zuerst von den Arabern nach Sizisten gesdracht wurden" — diese Urkunden sind meines Wissens niemals verössentlicht worden, und in Sizisten selbst sind, nach Cusumano. Wechselurkunden nicht vor dem 14. Jahrh. erhalten. Die neuerdings aus Cusa, i diplomi greci et arabi I. I p. 502 si. durch v. Canstein, Wechselrecht S. 12 Not. 22 a in Nebersehung mitzgetheilte arabische Urkunde von unbestimmtem Datum ist freisich ein sehr schechtschiftere Wechsels zukun seine selbst, so sind aus gleicher Zeit genuesische Eigenwechsel vorhanden, und sogar ein früheres Datum wirde nicht den von v. Canstein als höcht "mahricheinlich" bezeichneten arabischen Ursprung der Wechsleiere erweisen. S. oben S. 99.

<sup>77)</sup> Dben S. 108 ff.

<sup>78)</sup> Oben S. 112 und meine Abhandlung in Z. für Rechtsgesch. XXIII (R. F. X) S. 355.

<sup>78°)</sup> Die in hebräischer Sprache geschriebenen Rechtsquellen bieser Periode sind bisher nur theilweise edirt und mir nicht zugänglich. Die Hypothese von Kunke, in Endemann's Handb. IV. 2. S. 14 Not. 19 zerfällt mit der Untertellung, daß der Wechsel von 1207 der "älteste" Wechsel ist, und daß dessen Rudus = Rossi) ein Jude war (was zwar möglich, aber nicht sicher und unwahrscheinlich ist, salls bessen Vullelmus hieß) — s. unten S. 422 ff.

<sup>79)</sup> Oben S. 144 Not. 6. Wichtig sind insbes. die auch von Neumann noch nicht benutzten Urfunden aus den Monumenta Slavorum meridion. ed. Theiner. So übergibt Rusinus de Civinio, papstlicher Kollettor für die Ein-

Enblich gab zum Remittirungsgeschäft ebenso häusigen wie wichtigen Anlaß ber Weßverkehr. An den Weßplat waren die Summen, welche die Weßkäuser nicht selbst mitbringen wollten, oder etwa dasselbst von Schuldnern zu erheben hatten, zu dirigiren, von dem Weßplat war der Erlös verkauster Waaren, desgleichen der Betrag anderweitig empfangener Zahlungen nach anderen Plätzen, etwa einem anderen Weßplat oder nach der Heimath des Verkäusers u. f. f. zu remittiren. Auf die Weßplätze waren aus den verschiedensten Gründen Zahlungen der verschiedensten Art abgestellt, schon die Champagnermessen sind Europäische "Wechseldbomicile" (oden S. 225). It also auch sicherlich nicht auf den Wessen das Wechselgeschäft zuerst

fünste der vakanten beneficia in Ungarn, in den Jahren 1317 ff. die in verschiedenen Münzsorten eingenommenen Gelder dem in Ungarn befindlichen Faktor des großen Florentiner Banthauses Bardi zur Uebermittelung nach Kom (? Avignon) (I p. 147 ff.): timens maris pericula keci cambium cum soeiis societatis Bardorum, quod solverent — in curia michi vel camerae dicti domini papae, und zwar in florentinischem Gelde, wodei sogleich die Bankiersprovision abgezogen wird, z. B. statt der berechneten 750 fl. sind auszuschsen 732½ fl., statt der berechneten 472½ fl.: 464½ fl. In anderen Fällen wird setzgesche haß das eingesammelte Geld an die päpstliche Kurie gesandt werden solle: per litteras cambii vel alium tutum modum: 1388. 1410. 1419. 1432 (eod. I p. 342. 351. 356. 367). Berpflichtungsurtunde solcher Banzfiers 1299 (Blancard II p. 506 ff.).

80) Bu diefer unrichtigen Annahme murbe G. F. v. Martens in feiner bochft verbienftlichen und binfictlich ber Beite bes Gefichtstreifes von teinem ber fpateren Bearbeiter erreichten Schrift "Ueber ben Urfprung bes Wechfelrechts", Göttingen 1797, burch bas Streben verleitet, bie prozeffualifche Wechfelftrenge ju erklaren, welche er falfchlich auf ben rigor nundinarum (f. oben S. 229 ff.) jurudführte. Reuere Schriftfteller fprechen bann, im Gegenfas bagu, häufig von "Degwechseln" erft feit bem 14. Jahrh., ober gar, im Anschluß an Rafael de Turri, nur von ben Degwechseln bes 16. und 17. Sahrh,'s, b. h. ben Bechseln ber Lyoner und Befangoner Bechfelmeffen (oben G. 235 ff.), als ob biefe fpate Form, welche freilich im 17. Jahrh. ben italienischen Regularwechsel bilbete, bie einzige Art bes "Defrechfels" gemefen fei. Gine besonbere Beriobe bes Bechfel: rechts (fo Endemann, Studien I G. 156 ff.) beginnt mit biefem Defmechfel teineswegs; ber Degwechsel, welchen freilich bie Genuesen Scaccia und Rafael di Turri vorwiegend im Auge haben, unterscheibet fich von bem Richtmegwechsel, bem fog. cambium irregulare, in ber Sauptfache nur burch bie eigenthumliche Abrechnung (Sfontration) und ben ju biejem Behuf erfundenen scutus marzur Anwendung gekommen, jo hat es boch durch sie einen mächtigen Aufschwung genommen.

4. Im Einklang mit dem früher dargelegten Entwickelungsgeset (oben ©. 28) ist auch das Remittirungsgeschäft in seiner eigenthümzlichen typischen Form, an welcher der kaufmännische Berkehr sehr konservativ sestzuhalten pflegt \*1), zunächst im überseeischen Sandel entstanden und demnächst auf den binnenländischen Berkehr übertragen worden. Nicht allein nämlich sinden sich die ältesten bisher bekannten Bechselurkunden im überseischen Berkehr \*2), sondern es hat auch der ursprüngliche Bechselbrief seine eigenthümliche Form, d. h. seine typischen Bestandtheile, dem von Altersher schriftlich beurkundeten \*3) Seedarlehensgeschäft entlehnt.

Diese wichtige, bisher völlig ignorirte 84) Thatsache bebarf der näheren Erläuterung.

charum, also durch die Zahlungsmodalitäten (s. oben S. 235 ff.) und was damit zusammenhängt (Acceptation u. dgl.), nicht aber durch besondere wech selrechtliche Prinzipien; diese Abercchnungsrecht darf so wenig mit dem Bechsetrecht verwechselt werden, als etwa das heutige Checkrecht mit dem Recht der "Abercchnungsstellen".

<sup>81)</sup> Roch jeht tonnten bie Marfeiller Dechfel bes 13. Jahrh.'s für eigene, bie Bijanischen und andere Dechfel bes 14. Jahrh.'s für gezogene Bechfelbriefe gelten. S. auch oben S. 375.

<sup>82)</sup> Co bie Genuesischen Wechsel von 1156 u. v. a. (unten G. 149 ff.). 4 19 . 83) Oben G. 55. 78. 345 ff.

<sup>84)</sup> S. oben S. 239 Not. 7 meine 1884/5 erschienenen Schriften, auch die mir damals noch unbekannte Erörterung von Blancard (f. Not. 87). Eine Beziehung zwischen beiben Instituten läßt Biener, Wechselmschill. Möhhl. S. 24. 26 wenigstend zweielhaft, Endemann, Studien I S. 82 st. lehnt sie völlig ab (f. aber S. 92: "Wechsel und Seedarlehen mochten leicht zusammenstießen" ??). Merkwirdzerweisch zich in der Italienischen Rechtssprache der Gattungsbegriff des "cambio trajettitio" sür versetzen") und den Bodmereischies (cambio trajettitio, "marittimo" erhalten, z. Valeriani, de cambi epid particolarmente del cambio trajettizio mercantile trattatello. Bologna 1823. Auch der Ausdruck cambio u. delt, die Formeln "nomine justi et veri cambii", "ex causa permutacionis seu cambii", "venditionis nomine" u. delt, sie Formeln "nomine justi et veri cambii", "ex causa permutacionis seu cambii", "venditionis nomine" u. delt für den Seedarlehensbrief bezw. Bodmereibrief beruhen nicht auf Uebertragung der Grundsäte des Wechselehenseiden des Wechselehenseiden des Sechselehenseiden des Sodmereis fondern begegnen bereits vor Vollentwickelung der Wechselehen sein. Bodwerei, sondern begegnen bereits vor Vollentwicklung der Wechselehen sein. Badwerei, sondern begegnen bereits vor

Es ift eine boppelte Art ber Gelbzumeifung (Remittirung) nach auswarts möglich: bie eine geschieht auf Gefahr bes Deftinatars, bie zweite auf Gefahr beffen, ber fich zur Bumeifung verpflichtet (Brief: ausstellers). Die erstere bilbet bie naturgemäße Regel bei noch unpollfommenen Berkebromitteln und großen Berkehrsgefahren, wie fie foggr noch im fpateren Mittelalter pormiegen (oben C. 116 ff.); Die zweite fett bas Gegentheil poraus ober boch eine ausgebehnte interlokale ober gar internationale Geschäftsverzweigung, fei es burch Rebenbaufer . Agenten u. bal., fei es burch laufenden Abrechnungsverkehr unter "Gefchäftsfreunden", mas alles erft ber zweiten Salfte bes Mittelalters angehört (oben G. 184 ff. 241. 249 ff.). Die erftere macht bas Befen bes Geebarlebens, die zweite bas Befen bes Bediels 84a) aus.

Das Seebarleben, welches, wie gezeigt (oben G. 345 ff.), insbesondere por feiner Umgestaltung gur Bodmerei, ein Sauptfpekulationsgeschäft noch bes Mittelalters, wie bes gesammten Alter: thums gebildet hat, verfolgt fehr häufig weniger ben Rmed ber Darlebensaufnahme als ben 3med ber Remittirung (oben G. 354). Wer nach einem überseeischen Blate eine Gelbsumme, bireft ober in gu veräußernden Baaren, remittirte 84b), gleichviel ob jum 3mede ber Schuldtilgung ober jum Ausleiben ober ju Spefulationsanfäufen

<sup>92 (1234, 1241); (</sup>Almaric) I nº 109. 111. 145. 155. 184. 185. 193. 200. 211. 235. 238. 263. 280. 321, II nº 418. 435, 469. 484. 502. 522. 644. 657. 917. 939. 977. 1013. 1019, ferner p. 426. Pièces justificatifs nº 1. 2. 2 bis. 3. 4. 6. 9. 12. Tafel & Thomas III no 338. 341. 363 (1259. 1271). Arch. de l'orient latin I nº 8, 9, 10, 13, 14, 30, 31, 39, 40, 76, 82, 83, 85, 89, 90 (1274), II nº 98, 129, 143, 173 (1300). Bensa, assicuraz. p. 198, 202 (1368. 1370). S. auch oben S. 347 ff...

<sup>84 .)</sup> Go bas salvum in terra, axivouvov: Not. 87. 88. Daher beim Wechselgeschäft ber Ausschluß ber Transportgefahr fo energisch betont mirb : icon Cicero ad fam. II. 17, 4: sine vecturae perículo; fpater: Baldus, consil. 348. Guidon de la mer ch. I art. 5, ch. XVIII art. 2. Rafael de Turri I q. 3 nº 2 und oben Rot. 79.

<sup>84</sup> b) S. J. B. 1. 2 § 8 D. de eo quod certo loco (13, 4): quid enim si trajecticiam pecuniam dederit Ephesi recepturus -. 1.122 § 1 D. de V. O. (45, 1): Brentesio reddere Romae perferendam -. 1. 23 D. de O. et A. (44, 7).

u. bgl., trug jelbstverständlich die Transportgefahr, mochte er selbst die Gelbsumme (Waare) transportiren oder durch Mandatare, Fractfführer, Rommendatare transportiren lassen. Deshalb war es für ihn vortheilhaft, das Kapital an einen Spekulanten, welcher es an den betressenden Platz mitnehmen bezw. senden wollte, zur Rückgabe an diesem Platze — sei es an einen zu diesem Behuse mitgesendeten Boten <sup>8.5</sup>) oder an eine bezeichnete oder noch zu bezeichnende Person <sup>8.5</sup>) — auszuleihen, da er günstigensalls zu dem Kapital noch hobe Zinsen empsing. Für den Darlehensenhmer hatte das Geschäft, wie ichon früher demerkt (oben S. 362 ff.), die ökonomische Wirkung einer Prämienasselverung gegen Seegesahr; auf dem Darlehensgeber blieb

<sup>85)</sup> Demosth. in Phorm. 909, 24. 914, 28. 915, 15 ff., vgl. l. 4 § 1 D. de naut. soen. (22, 2). l. 3 § 8 D. de pecul. (15, 1). l. 23 D. de O. et A. (44, 7). l. 122 § 1 D. de V. O. (45, 1), welche gerade die Bollmacht des begteichen Stlaven (Eros) erörtert. Bgl. meine Unterjudyungen zu dieser Stlee (1855), huschte, Darlehen S. 230, Ihering, Jahrbücher für Dogmatif XIX S. 10 ff. Auch im Mittelalter und später: Pseudorhod. Seerecht I c. 8. Genues. Chartae II n° 339. 880. Venet. Stat. nav. c. 70. Ferettus, de iure et re navali (Venet. 1579) lid. XII n° 133. So auch in dem Wechsel von 1156 (Chartae II n° 316 — f. unter S. 419), Seedarlehen 1160 (Chartae II n° 880).

<sup>85°)</sup> Diefen Kall fieht por 1. 23 D. de O. et A. (44, 7) - pal, oben Rot. 48, etwa auch Blancard (Manduel) no 51, 72. Uebrigens tonnte bem Remittirungszwede auch bie aus bem Secbarlebensgefcaft hervorgewachsene (f. oben G. 255) commenda bienen, welche fich in bem regelmäßigen Ralle, bag ber commendator bie Seegefahr tragt (oben S. 264), in ber bier maßgebenben Beziehung nicht vom Geebarleben unter: icheibet, bager häufig ichmer ju fonbern ift (oben G. 257 Rot. 80). Go mirb auch in ben Commenda-Urfunden häufig von vorneherein eine Balutaumrechnung (permutatio) vorgenommen: 3. B. XXV libr. regal, coronat. que sunt mutuate IV bisancios et dimidium millarensium pro libra, ober X libr, regal. coronat. que sunt implicate in VII marchis et II esterlingis argenti (ober implicate in 81 bisanciis u. bgl. m.); Blancard (Manduel) nº 4-6. 8. 10. 18 ff. (Almaric) II no 79 (implicatas in cambio); ober es wird bestimmt, daß nach ber Rudfehr an Stelle ber empfangenen Baluta (3. B. 14 libr. coronat.) anderes Gelb (s. B. 70 bisancii) ju gablen find : Blancard (Manduel) nº 37. In einzelnen Commenda-Berträgen findet fich Orts:, Mung: und Bersonenver: ichiebenheit: Blancard (Manduel) nº 62, (Almaric) I nº 21. 91. Much bei ber commenda begegnet baber geeignetenfalls ber Musbrud ex causa permutacionis sen cambii, 3. 8. Blancard (Almaric) I nº 251, 252, 311, II nº 685. Bgl. auch oben S. 256 Rot. 79.

- fo lange nicht die Prämienaffekurang fich entwickelt hatte (oben C. 363 ff.) - 3mar bie Seegefahr haften, aber boch mit ber Chance hohen Geminnes, und er erfparte fo minbeftens bie Dube und bie Roften bes Transports.

Wollte bagegen ber Remittirenbe auch bie Transportgefahr nicht laufen, fo gab er entweber ein gemeines, am überfeeifchen Blate ju restituirendes Darleben - mobei noch ju beachten ift, baß auch bas Seebarleben jum gemeinen Darleben wird, fofern bas Geld (Baare) bie Seegefahr gar nicht ober nicht mehr läuft 86) - ober er ließ fich fonft von einem Anderen (Schuldner ober Rreditgeber) versprechen, eine gewiffe Summe ichlechthin an bem überfeeischen Blate auszugahlen ober auszahlen zu laffen. Diefes Berfprechen ift ber Bechfel (bas Bechfelverfprechen); ein folches mochte am eheften ber Banfier ertheilen, welcher burch feine Geschäftsverbindungen am überfeeischen Blate in ber Lage ift, auch ohne Gelbtransport baselbit eine Gelbausgahlung zu bemirten.

Das Restitutionsversprechen bes Seebarlebensnehmers und bas Bahlungs: (in ber Regel, aber nicht nothwendig, Restitutions:) Ber: fprechen bes Wechselgebers unterscheiben fich somit lediglich baburch, daß im Falle bes erften ber Remittirende (Gläubiger) die Trans: port: (See-) Befahr tragt, im Falle bes zweiten bagegen berjenige, welcher die Ruweifung zu realifiren verfpricht (ber Schuldner, Bechfelgeber); womit fich natürlich verbindet die Rechtsfolge, bag im erften Falle ber Remittirende für die übernommene Gefahr günstigen Falls eine Pramie (Seebarlebenszins) empfangt, im zweiten Falle ber Bechjelgeber Provision empfängt bezw. an ber Balutabiffereng lufrirt. In allen übrigen Beziehungen fteben beibe Geschäfte einander burchaus gleich. In beiben Fällen verspricht ber Gelbempfänger ober mer als folder behandelt wird (3. B. ber Schuldner bes freditirten Raufpreifes), die Auszahlung am überfeeischen Plate, natürlich (regelmäßig) in der Münzsorte biefes Plates, also regelmäßig in einer anderen als ber Müngforte bes (See=) Bechfelausstellungsortes; in beiben Fällen ift üblich bie aftive wie die paffive Orber-Rlaufel (oben S. 390 ff., 400 ff.), ber

<sup>86)</sup> l. 1. 3. 4 § 1 pr. D. de naut. foen. (22, 2). l. 1 C. eod. (4, 33). Bal, oben S. 347, Rot. 53 a . E., S. 350. 348. 351.

Berzicht auf Einreben ber verschiedensten Art (oben S. 389. 175) \*\*\*a). Der einzige Unterschied (s. über die auch hier begegnende Bechselflausel Not. 84), nämlich die verschiedene Regelung der Seegefahr, tritt typisch darin hervor, daß die Urkunde über das Seedarlehenszgeschäft (bezw. Remittirungsgeschäft auf Seegesahr) die beschäftenken Klausel "auf Seegesahr" (ad risicum maris u. dgl.) oder "auf behaltene Ankunst" aufnimmt: sana (kamen) eunte navi, salva navi u. dgl., d. h. Restitutionspssicht nur für diesen Fall (bedingt, unter der Bedingung glücklicher Ankunst) seisen fall (bedingt, unter der Bedingung glücklicher Ankunst) seisen schweizer völlig über die Seegesahr schweigt oder noch häusiger die Klausel umbedingter Zahlung enthält: salvum (salvos sc. denarios u. dgl.) in terra \*7). Dieser Gegensah sindet sich

<sup>86 \*)</sup> Man febe über all bies, namentlich auch bie Berichiebenheit ber Müngforten, aus bem 12. Jahrh.: Chartae II no 344. 419 (Ricorsa). 440. 459. 464. 569. 833. 859. 860. 877. 880. 884. 885. 895. 936. 1095. 1254. 1393; Arch. Veneto VII p. 365 (Ronftantinopel-Benedig 1158). Aus bem 13. Jahrh, Die Seebarlebengurfunden bei Blancard und fonft (oben S. 346 ff.). Bweifelhaft ift, fofern nicht ber Zweifel burch bie Klausel sana navi ober bie umgefehrte Rlaufel "salvum in terra" gehoben ift, ob ein Seebarleben ober ein Wechfel vorliegt bei ber Rlaufel, es folle Bahlung erfolgen, fobalb ber Mus: fteller ber Urtunde ober ein benanntes Schiff ober bie Baare in foldem Schiffe ober bie Schulburfunde an einen gewiffen Ort gelangt fei bezw. einige Beit nach: ber; barin tann eine blofe Befriftung ober eine mabre Bebingung liegen. 3. B. Chartae II no 316, vgl. no 339 mit 357. 342. Blancard (Manduel) no 36. Arch. de l'orient latin II nº 98. 129. 180. 208. 209. Mertwürbig ift, bağ bie Rlaufel, es folle bei Untergang bes beftellten Bfanbes ber Gläubiger bie Forberung verlieren ("Bobmereiflaufel" - f. oben G. 351 ff.) fich auch bei Bechfeln findet: es gibt mahre Bechfel (mit ber Rlaufel salvum in terra) und boch auf Pfanbgefahr: 1274 (Arch. de l'orient latin I nº 89). 1279 (eod. II nº 25).

<sup>87)</sup> S. oben S. 350 ff.

Die Bemerkung v. Canftein's, Wechselrecht S. 30 Not. 13, vgl. S. 6, eine mit der Klausel "salvo in terra" versesene Urkunde sei ein Bodmereibries, tehrt ben wirklichen Sachverhalt um. Richtiger unterscheid fcon Blancard (bibl. de l'école des chartes 1878 t. XXXIX p. 110 ff.) — obwohl er hier, wie in der späteren vollständigen Publikation der Marseiller Urkunden, denselben häusig saliche Uederschriften gibt — das billet de change "serme" (den Sigenwechsel) und "aleatoire" (Seedartehensdries). Die Klausel begegnet als stehende Formel im ganzen Mittelmeergebiet: Amalfi, 10. Jahrh. (Camera I p. 171), 1254. 1256.

Die Ergebniffe ber romanifchen Rechtsbilbung. Bechfel: Die Urform. 417

bereitā im Alterthum: pecunia trajectitia periculo creditoris — sine periculo sc. creditoris (ἀχίνδονον) \*8).

- 5. Das Remittirungsgeschäft auf Gefahr und ohne Gefahr bes Remittirenden kommt bemnächt auch im Binnenverkehr, insbesonbere im Mehverkehr vor. Die althergebrachte typische Form der Seedarlehensurkunde wie des derselben (bis auf die Gefahrsklausel) nachgebildeten Wechselbriefs wird einfach übertragen 8°). Selbstverständlich konnte von dem Wechselbrief auch in dem Falle Gebrauch gemacht werden, daß etwa der Wechselleussteller erst am auswärtigen Plate eine Geldsumme für Rechnung des Remittirenden zu erheben und demnächt auf eigene Gefahr auszuzahlen verspricht.
- 6. Die Urform bes beurkunbeten Bechfels (bes Bechfelbriefs) im Mittelalter ist nicht, wie nahezu ausnahmelos gelehrt wirb 90),

<sup>1257, 1259 (</sup>eod, I p. 433, 435, II add, p. XLI, XL), Benebig 1148, 1168. 1179 und oft (s. B. Arch. Veneto VII p. 97, VIII p. 349, IX p. 110). Ra: gufa 1220 (Monum. Slav. I nº 49). Pera (Genua) V c. 214 vgl. 207. 210. 209. Genua 1293 (Canale II p. 348). Const. usus von Bifa rub. XXVII. Tabula Amalfa c. 43. Assises de Jérusalem c. 48 (Kaussler): sauf en terre. Statut von Gaëta IV c. 103. - Marfeille 1233 (Blancard [Manduel] nº 36, 38, 86), 1248 (Blancard [Almaric] I nº 41, II nº 755) (Commenda). I nº 361, Il nº 1015 unb p. 434, 437 (Wechfel). Il nº 771. 1008, vgl. Pièces justificatifs no 11, II no 563. - Armenien und Eppern 1274. 1279 (Arch. de l'orient latin I nº 3, 34, 36, 51, II nº 11); 1299 bis 1301 (eod. II no 5. 7. 12. 21, 23. 30. 37. 38. 41. 43. 55. 56. 58. 60. 62. 64. 72. 78. 82. 92. 117. 119. 121. 158. (166. 181.) 218. 219. (Arch. stor. Ital. 1866 p. 109). Bemerkenswerth 1300 (Arch. de l'orient latin II nº 67): Der Accomendatar foll befugt fein, ben Bertaufserlos aus ben Baren "cambiandi ita et taliter quod pecunia sit salva in terra". Pegolotti c. 45. 8: assalvi in terra (f. meine S. 361 citirten Erörterungen).

<sup>88)</sup> Anlehensurfunde von Arkesine: ἀχίνδυνα παντός χινδύνου (3. für Rechtsgesch. XXIII [R. F. X] S. 368). Cicero ad sam. II. 17, 4: sine vecturae periculo. l. 1 D. de naut. soen. (22, 2): sine periculo creditoris, vgl. l. 2. 5. 3 (1. 4. 2.) C. eod. (4, 33). Pseudorhod. Seerecht II c. 17, III c. 16: ἀχίνδυνα.

<sup>89)</sup> Daher es mitunter zweiselhaft fein tann, ob ein Bechfel ober eine Seebarlebensurfunde vorliegt (oben Rote 86 a).

<sup>90)</sup> So Bü[ch, v. Martens, Frémery p. 95 ff. 98 ff. Pertile IV p. 653, Lattes p. 180 (not. 13). 181, anschienn auch Marghieri, sviluppo Golbichmist, handouch bes handelsrechts. 1. 3. Aust. 27

bie Tratte, b. h. ber Bechfelbrief in Form ber Anweifung, auch nicht bie Sigentratte (fog. "Kommanbitwechfel") 91), fonbern ber

dell' istituto cambiario, Napoli 1876, p. 9 ff., Franchi, manuale del diritto commerc. Ital. I. Torino 1890 p. 248, Biener, Bechfelrechtl. Abhanbl. S. 28. 70 ff., Archiv für Dechfelrecht V S. 269 (in ben Abhandlungen aus bem Bebiet ber Rechtsgeschichte [1846] G. 86. 91. 99 fagt er, es batten ursprünglich bie eigenen bomigilirten Bechfel ben traffirten Raufmannsmechfeln gleich geftanben. und bas Gleiche wird Wechselrechtl. Abhandlungen S. 93. 193 von ben traffirt eigenen Wechseln gesagt). Charafteriftifch ift bie Ausführung bei v. Salpius. Rovation und Delegation. S. 461 führt biefer fonft grundliche Schriftfteller aus: "Der eigene Bechfel ift eine Rebenform von untergeordneter Bebeutung; bie Spuren bes gezogenen Bechfels reichen bis in bas 12. Jahrh, hinauf; anfänglich fonfurrirten bei bem Bechselgeschäft regelmäßig vier Bersonen; ichon in ber alteften Beit erhielt bie Wechfelurtunde regelmäßig bie Form eines Briefes bes Traffanten an ben Traffaten, welcher bem Remittenten jur Befriedigung ausgehandigt murbe" u. f. f. Jeber biefer Gape und die gange barauf gebaute weitere Ausführung ift unrichtig. - Enbemann, Stubien I G. 95 lehnt jebe grundfähliche Entscheidung ab, scheint aber doch die Anweisung für die ursprüng: liche Wechfelform ju halten, auch mo bie vorliegende Urfunde feine Spur ber Anweisungoform enthält; freilich fagt er S. 114, baß biese "Anweisung" noch keinen "Bezogenen im Sinne ber ausgebilbeten Tratte" gehabt hatte, was ichwer verftanblich ift. Go anscheinend auch Lattes, il diritto comm. p. 178 ff., obwohl boch bessen Kenntniß ber italienischen Quellen ihn auf ben richtigen Weg hätte führen muffen. — Gegen die herleitung bes heutigen Bechfels aus ber "Anweisung" hat fich fcharf Runte, Deutsches Bechselrecht (1862) G. 134 ff. gemenbet - ber "Urwechselbrief" fei ber "Rommanbitenmechsel" gemefen; neuer= bings, in Enbemann's Sanbb. IV. 2 G. 13 ff., bezeichnet er ben "Rommanbiten= mechfel als ben Rormalfall bes alteften Wechfelbriefs", es fei in bemfelben "ber Dualismus" ber zwei Grundwechselformen noch nicht pringipiell herausgetreten, Aussteller und Rablenber maren meift Bertreter berfelben Firma, ber Bechsel gewiffermaßen "balb ein bomigilirter Gigenwechsel, balb ein traffirt: eigener Bechfel". Rabeju gleichzeitig hat Reumann, Geschichte bes Bechfels im Sanfegebiete (Beilageh, ju Bb. VII ber 3.) für bas beutiche Recht bie Briorität bes bomigilirten Gigenwechsels nachgemiesen (vgl. auch porber meine Bemerkungen 3. VI S. 339), aus welchem fich fpater ber bomigilirte Gigenwechsel mit brei und mehr Bersonen, endlich burch Singutritt bes Avisbriefes ber gezogene Wechsel (f. barüber unten Rot. 115) entwidelt habe. Die Runge: Gramein, Die Berfettion bes Accepts (1876) G. 84, anscheinenb auch Lehmann, Bechselrecht G. 32 ff., jeboch beeinfluft von ber fpater (Rot. 113) ju ermahnenben eigenthumlichen Anficht Laftig's; ferner v. Canftein, Wechfelrecht G. 4. 17 ff. und Arch. für burgerl. Recht IV S. 286. Gleichwohl fcheint v. Canftein, wie Reumann, ben Sigenwechfel: Bechfelbrief in Form bes eigenen Zahlungsverfprechens, felbstwerftanblich nach bem oben Gesagten nur ber Diftang-Gigenwechfel, gegenwärtig genannt bomigilirter Gigenwechfel 92).

Dag nicht die Tratte bie Urform ift noch fein fann, ergeben

außere und fpater ju erörternbe innere Grunbe.

Rur ber Eigenwechsel begegnet urfunblich seit ber Mitte bes 12. Jahrhunderts in fester typischer Gestalt 93).

Die wichtigsten mir bekannten Urkunden mögen in dronologischer Orbnung folgen.

Unter ben Genuefischen, aus bem notularium bes Giovanni Scriba (1155-1164) sind hervorzuheben 34):

bomizilirten Eigenwechsel für die älteste Form zu halten und spricht sich auch hinsichtlich der Entstehung der Tratte in ähnlicher Weise aus: S. 5 ff.; aber er bezeichnet doch S. 5 die dei dem (ältesten) Wechselgeschäft bethetligten Personen als Trassant, Trassant, Remittent, nennt als "charakteristisches Merkmal" das "regelmäßige Borkommen von vier Personen" (S. 9), spricht bei der Genues. Wechselsurfunde von 1207 (bezw. 1214) von einem campsor als "Trassant des Wechsels" (S. 11), so daß die Ansicht dieses Schriftstellers schwer erkennbar ist.

91) Gegen biese Spothese Kun be's (f. Not. 90) habe ich mich bereits 1863 (3. VI S. 335 ff.) erkfärt; bas seither von mir gesammelte urfundliche Material ergibt jur Eviden, bag jeber quellenmäßige Anhalt für bieselbe fehlt,

92) Diese von mir und Anderen für den Urwechselbrief gebrauchte Bezeichnung wird ohne Grund von Endemann, Studien I S. 95 getadelt. Füllt der ursprüngliche Wechselbrief des Mittelalters unter diese Kategorie des heutigen Rechts, so ist er so zu nennen, obwohl er im Mittelalter, welches sein Gegenstück, den Platwechsel, überhaupt nicht anerkannte (oben S. 405 ff.), natürlich nicht so genannt wurde.

93) Selbstverständlich als Rotariatsurfunde. Die Bemerfung Biener's, Bechselrechtl. Abhandl. S. 76 Rot. 14, "bie Rotariatsform kommt bei ben kaufmännischen wahren Wechseln nicht vor", scheint auf ber, sogar für die spätere Zeit völlig grundlosen Borstellung zu beruhen, daß nur die Tratten "wahre Kausmannswechsel" gewesen seien. In den gangbaren Darstellungen werben einige wenige Urkunden des 13. und 14. Jahrh.'s als angeblich allein erhaltene genannt (Biener, Wechselrechtl. Abhandl. S. 52 ff., Kunne, D. Wechselr. S. 137 ff., Endemann, Studien I S. 81 ff.) — mehr bei v. Canftein S. 7 ff.

94) Wahrscheinlich gehört hierhin auch die Urt. v. 1155 (Chartae II n° 267): Ultra hos debet recipere XC tarenos ribaldi, quos commutare debet ad fortunam et proficuum ipsius ribaldi. Bemerkt soll werden, daß die Geldgeber bei diesen Genuesischen Wechselcheschäften des 12. Jahrh's mit seltenen Aus8. Juni 1156 (Chartae II nº 316):

Nos amigonus de curia, raimundus et ribaldus fratres accepimus a te ribaldo boleto libras CXV de quibus promittimus dare tibi vel tuo certo nuncio per nos vel nostrum missum perperos CCCCLX justi ponderis ad mensem unum postquam pervenerimus ad curiam imperatoris constantinopolitani vel ibi ubi tenebitur curia ejus aut ubi dabuntur ejus soldate galeis. et pro persona tua si nobiscum veneris ordine predictorum dabimus tibi perperos XL, ita quod non tenearis esse nobiscum postquam ad curiam erimus (val. oben Not. 85), si vero non iverimus ad curiam imperatoris vel si non habuerimus soldatas dabimus tibi vel tuo certo misso omnes illos perperos usque ad proximum festum omnium sanctorum per nos vel nostrum missum, et si tunc non solverimus tibi ut superius legitur, usque proximiores kalendas augusti dabimus inde tibi solidos X pro uno quoque perpero sine periculo. quod si minime fecerimus penam dupli tibi stipulanti promittimus quisque pro parte sua. unde (folgen bie gewöhnlichen Bfand: und Grefutivflaufeln).

Mit si vero beginnt die übliche Schabensersatz bezw. Riforsa-Klaufel (vgl. oben S. 311, 402, unten S. 429).

19. August 1156 (Ch. II nº 337):

Ego solimanus accepi a te bonojohanne malfuasto tantum ex tuis rebus de quibus debeo tibi apud alexandriam bisancios 110 ad pensum alexandriae mundos (bod) foll biefes Gelb nicht baar gezahlt, fonbern in einer commenda nach Babilonia [Cairo] angeleat werben).

20. August 1156 (Ch. II nº 342):

Ego solimanus (tractator verschiebener Personen — s. oben S. 266) confiteor quod accepi a te ogerio vento libras XV denar. ianuens. de quibus promitto dare filio vestro vel misso vestro apud alexandriam bisancios 2<sup>3</sup>/4 per libram, expedicatos et mundos ad pensum alexandriae.

nahmen bieselben gewerbemäßigen Genuesischen Spekulanten find, welchen wir bei ben in bem gleichen Rotularium bes Giovanni Scriba registrirten Commentation und Seedarlehens Werträgen (f. oben S. 258, Rot. 84, S. 346, Rot. 59) bez gegnen.

٥١٥ م مهمور

47.30%

37'2 70

Die Ergebniffe ber rom. Rechtsbilbung. Bechfel: Eigenwechfel.

421

Bebingter Eigenwechfel, 18. Mai 1160 (Ch. II n° 882) 95):

gorle ,

Nos bonus johannes tinea et adalasia jugales accepimus a te wilielmo burone libr. X denar. ianuens., quas tibi vel tuo misso per nos vel nostrum missum dabimus per totam istam estatem. si non, in scicilia dabimus nuncio tuo ionathe cerriolo aut ei quem mihi ordinaveris, uncias auri X.

Ein ähnlicher, eigenthumlich mit einem Seebarlehen verbundener bebingter Wechsel vom 9. März 1160 (Ch. II n° 833), vgl.

18. September 1162 (Ch. II nº 1183):

Nos simon, bombarchet et jusuph nuncii caiti bulcasseme. cepimus mutuo a te solimano ianuense fideli wilielmi regis scicilie, libras LV denar. ianuens., quas dedimus ismaeli pro fardello memorati caiti bulcassemi — pro quibus, facta racione de solidis 36 minus denarios 2 per unciam, sicut curso ianuensi aurum vendebatur, solvemus infra mensem postquam sciciliam pervenerimus, uncias auri 31½ nuncio tuo etc. (f. oben Not. 30a.) 10. September 1163 (Ch. II nº 1309).

Ego wil. gatta profiteor debere tibi merloni guaraco libras L mirgonensium, zahlbar montipesulano (Montpellier) tibi vel tuo nuncio per me vel meum nuncium — infra mensem postquam illuc mihi assignaveris cui velis me illas daturum.

Messina 1190 (Aus den Kreuzsahrerpapieren der Mstpte. Courtois, bei Papa d'Amico p. 343 ff.).

Berfchiebene milites haben von verschiebenen Genueser und Messinaer Kausseuten zahlreiche große Darlehen empfangen: 600 marchas argenti, 200 uncias auri, 400 uncias auri, 400 marchas argenti. Die Schuldner haben ben Gläubigern (praedictis civibus vel uni eorum socio ipsorum eerto nuncio) Rückzahlung in nundinis Barri (Champagne) ab ultimo preteritis in annum versprochen; basur itbernimmt Enricus, Barri comes, Bürgschaft, wogegen die Schuldner ihm zur Sicherheit alle ihre Güter, insbesondere Leben verpfändet haben.

Wechselversprechen, obwohl nicht mitgetheilt, scheinen ben meisten ber aus ben Jahren 1191 ff. von Papa d'Amico veröffentlichten Bürgschafts, Quittungs, und ähnlichen Urfunden, auf welche auch Canale II p. 612 sich bezieht, zu Grunde zu liegen.

<sup>95)</sup> Aehnlich bie Marfeiller Urfunde 1232 (Blancard [Manduel] nº 28).

Bifa 1193 (Müller, doc. sulle relaz. della città Toscane — Firenze 1879 n° 38) \*\*a).

Die Konsuln der Stadt Pisa versprechen zwei Kausseuten Rüdzgahlung von empfangenen lider. 1300 und 240 den. Pisanae nunc currentis novae monetae in 2166°/, und in 400 Yperpern in Constantinopel innerhalb fünst Monaten nach Ansunst der Pisaner Gesandten dasselbst, vel alidi si vodis placuerit. Die Stipulation lautet: promittimus — dare et solvere vel dari et solvi facere tidi Opsthoni vel tuis missis aut misso super hoc constitutis vel constituto. Ausschluß der Kompensationseinrede. Berbürgung von 15 Personen.

Bifa 1197 (eod. nº 42).

Der Podesta der Pisaner hat von Bernardus, operarius opere S. Marie empfangen 200 libr. den. Pisan. und verspricht dafür zu zahlen in Constantinopel dem Bernardus oder dessen missus 444 yperpera auri, oder alibi si vodis placuerit.

Benebig 1202 (Tafel und Thomas I S. 385; Regest auch bei Brown, calendar of state papers I no 1).

Balduinus (Graf von Flandern) constituit se debitorem ad faciendum solvi in fera Lignini (Lagny sur Marne) que prius fieri debet, Markisino Superantio, Petro Juliano, Marino Gradonico et Luce Ardit, nobilibus viris de Venezia, vel eorum misso, omnino (omni?) conditione abjecta, marcas sterlinorum (fehlt) ad rationem de solidis XIII et denar. IV pro marca qualibet argenti (fehlt) CXVIII et uncias III.

Die Regesten zahllofer Genuesischer Eigenwechsel 1193 bis 1335 bei Canale II p. 627-633, III p. 181, 196, 313, 348; vgl. II p. 486, 523 ff. passim. —

Genua etma 1207:

Diese, bisher für ben ältesten Wechsel gehaltene Urkunde ist zuerst von Canale II p. 617 (1. Ausg. III p. 206), danach augenscheinlich von A. v. Reumont, Blätter für literarische Unterhaltung 1848 n° 335,

<sup>95.</sup> Diesen von mir bereits in Jahrb, für Dogmatik XXVI S. 378 er: örterten Bechsel theilt jest mit v. Canstein, Wechselrecht S. 10, jedoch grund: los Rot. 10a bezweifelnd, bag ein "Wechsel" vorliege.

und nach biefem wieder von Biener, Wechselr. Abh. S. 53, und von Späteren mitgetheilt. Bei Canale lautet der Bermerk: 6. April 1207 °6):

Simon Rubeus bancherius fatetur habuisse L. 34 denariorum Januae et danarios 32 pro quibus Wmus (b. b. Wilielsmus) bancherius eius frater debet dare in Palermo marcas octoboni argenti illi qui ei dabit hanc cartam.

Aus ben Aften bes Notars Lanfranco, mit bem ungefähren Datum 1214 theilt Belgrano (Arch. stor. ital. ser. 3 p. I vol. 3 [1866] p. 103) folgenden Bermerk mit:

Ego symon rubeus bancherius accepi a te raimundo de Podio zandino libras danar. janue XXXIV et denar. XXXII unde promitto tibi vel tuo misso danti michi hanc cartam marcas octo boni argenti librarum venalium de Monte pesulano usque ad Pentecostam proximam, alioquin etc. Actum Janue.

Brunner, Z. XXIII S. 228 Not. 2, welcher zuerst auf ben Bermert bei Belgrano hingewiesen hat, nimmt an, daß beibe Bermerte wahrscheinlich dasselbe Geschäft betressen, daß aber Canale nur die notarielle Imbreviatur mittheilt, und erachtet es für "möglich, daß Raimundus neben dem (zulest mitgetheilten) Schuldbrief (d. h. Eigenwechsel) eine Zahlungsanweisung des Simon an dessen Bruder erhalten sollte, auf welche sich die Imbreviatur aus Canale bezieht". Auf mein Ersuchen hat mir Enrico Bensa in Genua Folgendes mitgetheilt:

"Der von Belgrano veröffentlichte Text findet sich wörtlich in den Akten des Lankranco anni 1214 et aliorum annorum, möglicherweise ist das Datum 1207 richtig; hinter alioquin steht: pena dupli tidi promitto etc. Actum Janue in fundico. sesto die aprilis ante tertiam. testes (vier Namen, darunter der erste unleserlich). Canale hat nicht direkt aus den Notariatsakten, sondern aus einem handschriftlichen Ur-

<sup>96)</sup> Dieselbe Urfunde hat neuerdings (1880) auch Mas Latrie, Melanges hist. Choix de docum. t. III p. 5. 6 forrett mitgetheilt. — Daß der Bermert bei Canale der "Auszug eines Bucheintrages oder die Beurfundung eines solchen" sei, behauptet Lastig, 3. XXIII S. 169; aber, abgesehn davon, daß die Entstehung von Wechseln aus Bucheineinträgen (i. unten S. 431) eine völlig beweislose Hypothese ist und daß notarielle Beurfundung von Bucheinträgen sicher nicht im Beginn des 13. Jahrh.'s vortam, so stehen auch die Worte "ille qui ei dabit hanc cartam" entgegen, wie Endemann, Mechselrecht S. 44 si. richtig bemerkt, während er selbst, ebenso Lehmann, Wechselrecht S. 44, die Urfunde eine "Inhabertratte" nennt!

funbenwerk Richeri della civica geschöpft, wo ber betreffende Bermerk sautet:

Simon Rubeus bancherius fatetur habuisse l. 34 denariorum Janue et denarius 32 pro quibus promittit dare marcas 8 boni argenti illi qui ei dabit hanc cartam."

Canale gibt somit nicht eine notarielle Imbreviatur, sonbern ein anders woher genommenes Excerpt aus ben Notariatsakten. Dagegen bleibt untsar, woher Canale die Notiz hat, daß die Wechselssumme von dem Bruber des Ausstellers, Wilhelm, in Palermo gezahlt werden sostie die eine anderweitige auf biesen Wechsel bezügliche, zur Zeit unbekannte Notiz vorgefunden haben, Inhalts welcher der Wechselaussteller nachträglich seine Zahlungsverpslichtung in dieser Weise au erfüllen versprochen hat.

Un ber Jbentität bes in ben brei Berfionen erwähnten Gefchäfts läßt fich nicht zweifeln.

Diesen Wechsel bezeichnet auch Brunner (besgl. Salvioli, titoli al portatore p. 164) als den "bekannten Inhaberwechsel"; genauer und, salls die Angabe Canale's richtig ift, liegt vor ein Wechsel mit der aktiven Orber-Inhaberklaufel (oben Not. 30 a) unter Subintelligirung der passiven Drberklaufel. Nachdem nämlich der Wechselaussteller dem Wechselnehmer die Person bezeichnet hatte, gleichviel ob durch eine förmliche Anweisung oder sonst, durch welche er, und zwar in Balermo, Zahlung leisten wollte, nämlich seinen dortigen Bruder Wilhelm, sonnte auch diese Thatzsach verwerkt werden und so die von Canale mitgetheilte Notiz entstehen.

Marfeille 1232-1234 (Blancard [Manduel] nº 28, 36, 88, 44), 1248 (Blancard [Almaric] I, II).

Einen kleinen Theil biefer Eigenwechsel hat Blancard bereits 1879 in ber bibliotheque de l'école des chartes t. XXXIX p. 110—128, bie weitaus meisten aber erst in seinem vielsach von mir citirten, in ber bisherigen Literatur noch nicht benutzten Quellenwerk mitgetheilt. Ich außer ben unsicheren Regesten und ohne Rücksicht auf die vielsach unrichtigen Ueberschriften, 73 sichere Eigenwechsel, darunter 69 allein aus bem Jahre 1248 und den Alten eines einzigen Notars. Ueberall findet sich Ortsverschiedenheit, mit seltenen Ausnachmen or auch Münzverschieden-

<sup>97)</sup> Müngverschiebenheit ohne Ortsverschiebenheit begegnet, so viel ich sehe, nur: Blancard (Almaric) II n° 344. 345. 414 (Bahl ber Gelbsorte). 785. 808. 809. 888. 975. 987.

heit, ferner meistens \*\*), und hier zum erstenmal formularmäßig die ausdrückliche "Wechfelklaufel": ex causa permutacionis seu cambii.

Statt aller genüge ein auf die Meffe von Bar gestellter Bechsel vom 12. April 1248 (Almaric I p. 299):

XII kal. aprilis. Ego Bascus de Condono confiteor et recognosco vobis Guidaloto Guidi et Rainerio Rollandi de Sena me habuisse et recepisse ex causa permutacionis seu cambii a vobis CCCCXXXIII l. et XIII s. et III d. pisanorum, renuncians etc. (b. h. ber exceptio non numeratae pecuniae); pro quibus — promitto per stipulationem vobis dare et solvere vel consociis vestris vel cui mandaveritis CC l. provinensium in nundinis de Bari proxime venturis infra rectum pagamentum vel in termino dictarum nundinarum, si forte dicte nundine vacarent; et omnes expensas et dampna et gravamina que pro dicto debito petendo faceretis vel incurreretis ultra terminum supradictum, credendo inde vobis et vestro simplici verbo absque testibus et alia probatione; obligando (b. h. Berpfänbungs-flausel bezw. Egetutivilausel), renuncians etc. Actum Massilie, juxta tabulas campsorum. Testes —.

Der gleichen Zeit gehören zahlreiche andere, zum Theil fehr kuriofe Eigenwechsel an "). —

<sup>98)</sup> Almaric n° 92. 100. 101. 104. 105 etc., pièces justificativs n° 5. 6 (auch im Musée des arch. départementales. Paris 1878 p. 151 mitgetheilt und bort als "ältester bekannter Wechsel" bezeichnet!), 8. 10. 11 (sehlt dagegen n° 7, wo unaweiselhaft wahrer Wechsel).

<sup>99)</sup> Ueber die Bechsel der Champagnermessen s. oben S. 225. 226. 229 (wo auch Not. 137 der merknützdige Genutesen Bechsel von 1251 unter Verpfändung des Thrones Kaiser Friedrich II. erwähnt ist, an welchen sich weitere Wechsel 1253 anschließen), und "camdum dietum passavant": oben S. 231 Not. 160. S. ferner den von Beamten des lateinischen Kaiserreichs in Konsantinopel sir eine Darlechensschuld von 13,134 Yperpern unter Verpfändung der Dornenkrone Zesu Christi zu Gunsten eines Benetianers 1238 ausgestellten Wechsel (Laseumd Thomas II n° 296 — vol. Arch. stor. Ital. 1866 p. 107). Wechsel von Provins 1273 (Lastig, Z. XXIII S. 176). Lucchsefer Wechsel 1284 (Bini p. 352). Zwei Lucchser Eigenwechsel 1297. 1299, nebst zwei Varsiere Luitungen (aus dem Archiv don Lucca mit freundlichst mitgetheilt von dem Archivdirektor, herrn Salvatore Bongi). Sicherlich handelt es sich um einen Wechsel den dem Versprechen des Bischos don Lissabon, um 1286, ein in 100 marcae

Bichtig find endlich die Armenischen 1274—1279 (Arch. de l'orient latin I n° 3, 34, 36, 51, 89, II n° 1, 25, 55, 61) und die Cyprischen 1299—1301 (eod. II n° 5, 12, 21, 30, 41, 43, 55 (von Famagusta auf Nismes), 58, 60, (62, 64?) 67, 92, 119, 121, 158, 177, 180, 218, 219) von Genues. Notaren ausgenommene Eigenwechsel.

So g. B. Lajazzo, 17. Februar 1274 (I nº 3):

Ego, Restorius Cerrus, Pisanus, confiteor tibi, Berengario Addebrandini, Pisano, me a te habuisse et recepisse mutuo tot de tuis daremis (dirhems) novis Armenie. Renuntians exceptioni etc. — unde et pro quibus nomine iusti et veri cambii tibi vel tuo certo nuncio per me vel meum nuncium dare et solvere promitto bissantios 44 auri sarracinales salvos semper in terra ad pondus generale Acconis — usque calendas Aprilis proxime venturi. Alioquin penam dupli cum omnibus dampnis et expensis elapso termino pro predictis bissantiis exigendis et recuperandis tibi stipulanti promitto, te credito de dampnis et expensis tuo solo verbo sine testibus et iuramento —. General hypothef.

Famagusta, 29. Dezember 1299 (II nº 5):

Ego — recepisse a te bissantios albos 1708 et charatas 17 bonos et iusti ponderis de Cipro, renuntians etc. Unde et pro quibus nomine cambii promitto et convenio tibi dare et solvere, tibi sive tuo certo nuncio, seu dari aut solvi facere

turonensium empfangenes Darlehen in Lissabon zurückzuzahlen: dictas marchas vel valorem earum (Summa dictaminis von Dominicus bei Rockinger S. 577). Bechsel von Troyes 1298 (Mas Latrie, choix de docum. III p. 18. 19). Schwer verstänbliche Bucheinträge über Wechsel auf die Champagnermessen 1301 (Lastig, B. XXIII S. 171). Urt. 1311: Pro cambio 2100 bizantiorum de miliarensibus sind versprochen 525 (libr.) den. ian., welche gezahlt werden in 512 tlor. de auro (Mas Latrie a. a. D. p. 49). Trapezunter Wechsel 1320 (Thomas, diplom. Veneto-Levantinum n° 64 vgl. n° 63). Palermitaner Wechsel 1350 (Cusumano p. 13) u. a. m. Dahin gehört z. B. auch noch der Brügger Wechsel 1404, zahlbar in Konstanz (3. VI S. 540) und vielleicht (?) ein von dem Kürnberger Hause Mimel (b. h. Rumel) über 38,500 Rhein. st. (Lössgeb für Papst Johann XXIII. Baltspafar Cossal) ausgestellter Wechsel, auf welchen sich eine Seidelberger Urlunde von 1419 bezieht (Arch. stor. Ital. IV. p. 435 st., vgl. Thomas, Beiträge zur Geschichte des Handlesversehrer wissen Benedig und der Deutschen Ration S. 37).

per meum, certum nuncium, daremos 6157 novos de Armenia bonos et iusti ponderis, et hoc in Lajacio salvos in terra, infra dies 4 proxime venturos, postquam ibidem applicueris sive tuus certus nuncius. Folgt Stipulation von 10% Berzugszinsen, pena dupli etc. —

Bereits im 13. Jahrh. ift die Ausstellung solcher Bechselbriefe auch in die Kautelarjurisprudenz übergegangen. Die summa artis notarie von Rolandinus (um 1250) enthält p. I c. 3 de deb. et cred. (ed. Venet. 1583 f. 82; Lugduni 1541 f. 53) das bekannte "instrumentum debiti ex causa cambii a scholaribus et clericis contracti", bessen wesentlicher Indakt 100) lautet:

Dominus Casteldio gerundiensis diocesis et dominus Raymundus burdegalensis scholares bononiae commorantes. Pro precio et nomine precii et cambii CCC libr. bonon. quas - confessi fuerunt - se ex causa emptionis et cambii habuisse ac recepisse - pro expensis et occasione expensarum et gratia studiorum a dominis Cor. et An. civibus et mercatoribus bonon.. promiserunt solenniter unusquisque eorum principaliter et in solidum sine aliqua exceptione iuris vel facti, se obligando dictis dominis Cor. et An. stipulantibus recipientibus pro se ipsis in solidum et Jacobo et Petro eorum sociis - dare eis aut uni ipsorum vel dictorum sociorum sive eorum certo nuncio C libr, turonensium bonorum et legalium in nundinis Pruvini proxime (!) apud Pruvinum octavo die postquam in ipsis nundinis cridatum fuerit "hec arra" (foll heißen: hara hara) vel apud pruvinum tempore nundinarum. Folgen weitere Bestätigungs: und Berpfändungsflaufeln (insbesondere betr. ihre juriftifden Bucher) u. bal. m.

Dieses Formular hat bann, wie gewöhnlich, Durantis speculum (1272) lib. IV part. III de oblig. (ed. Basil. 1563 II p. 333, Francof. 1612 II p. 345) bis auf geringfügige Aenberungen wörtlich aufgenommen. Auf bas zweite, bei Durantis besindliche Formular, welches eine primitive Tratte ift, komme ich später zurück.

Der Eigenwechsel biefer Zeit trägt wohl ausnahmelos bie

<sup>100)</sup> Die hauptstellen find bereits von Biener, Abhandl. aus bem Gebiet ber Rechtsgeich. S. 91 und Wechselrechtl. Abhandl. S. 55 mitgetheilt; banach Runge, D. Bechselr. S. 137. Enbemann, Studien I S. 84. Ras Ende:

aktive 101), in der Regel auch die passive 1014 Drberklausel, bezeichnet stets direkt oder indirekt einen vom Ausstellungsort verschiedenen Zahlungsort und die dort zu zahlende Geldsumme, meist in einer anderen Münzsort als sich aus dem, übrigens sehr verschiedenen Balutabekenntnis, welches normalerweise das empfangene Geldquantum mit Münzangade enthält 102), ergibt. Ueblich, aber nicht sakra-

mann S. 85 ff. über basselbe bemerkt (einschießlich bes "Aufruss" hara), wird burch die vorstessende Darstellung in allen Puntten widerlegt. Laftig, Z. XXIII S. 170, sieht in diesem völlig korretten Formular (nicht "Studentenwechsel, den, wie auch Biener S. 80 sagt, Rolandinus als "Notar"ausgenommen" sabe), die "Basis eines künstigen Eintrags in ein Nechslerbuch, welcher dann seinerseits das Fundament einer lettera di pagamento oder eines Wechselbrieß zu Gunsten des Gläubigers abgeben kann oder soll"; dem hat sich Lehmann, Wechselrecht S. 45 Not. 21 angeschlossen.

<sup>101)</sup> Aus bem merkwirdiger Weise noch immer herrschenden Jrrthum, 3. B. auch Rota p. 69, Franchi I p. 248 u. A., daß der Wechsel sich erk seit bem 15. ober 16. ober 17. Jahrhundert jum Orderpapier entwicklich habe, zieht v. Canstein, Mechselt. S. 32. 336. 229 ff., indem er zugleich sälfchich S. 14 die alle gemein übliche Orderlausel als "alternative Inhabertlausel" bezeichnet — s. oben S. 390 ff. —, den auch an sich unbegründeten Schluß, daß der heutige Wechsel (ber Orderwechsel), im Gegensat zu dem mittelalterlichen, nicht auf einem Vertrage beruben könne.

<sup>101°)</sup> Roch Scaccia gibt § 1 q. 5 n° 12 ein Formular bes bamas üblichen Eigenwechsels, bahin sautenb: satetur habuisse ad cambium — quos solvere seu solvi sacere promittit in oppido Madritti D. N. . . . .

<sup>102)</sup> Es finbet fich aber auch, gang wie bei einfachen Schulburtunben ober Bahlungsverfprechen (j. B. Chartae II nº 251. 252. 296. 450. 471. 1484. 1508, lib. iur. I nº 737, Arch. de l'orient latin II nº 111. 113. 117) unb beim Seebarleben (oben S. 347), die allgemeine Rlausel: accepi tantum (tot) de tuis rebus, de quibus (unde) tibi promitto, 3. B. Chart. II nº 337. 453, Arch. de l'orient latin I nº 62, II nº 30. Die Baluta besteht in Baaren (3. B. Canale II p. 523, Arch. de l'orient latin II nº 13) ober in Gelb (Blancard [Manduel] nº 38. 44, Arch. de l'orient latin I pº 3. 34. 36. 51, II nº 55. 92). Die Behauptung Biener's, Bechfelrechtl. Abhandl. S. 48. 71, bag nur Baarvaluta ftatt: haft gemesen sei, wird zwar von Scaccia § 1 q. 7 par. 3 lim. 19 aufgestellt, aber aus lediglich bottrinellen Ermägungen, vielleicht mogen auch Bebenten wegen "Buchers" mitgemirkt haben. Anbers 3. B. Raf. de Turri, disp. I q. 2 nº 11 ff .. Bologneser Recht und Berordn. für Lucca 1569 (in stat. de' merc. 1610 p. 306). Ohnehin war ja allgemein als statthaft anerkannt bie Klausel "Baluta in Rechnung" (cambiati con noi, conti a noi) - wie follte hier biftinguirt merben? -Die causa ber empfangenen Baluta wird mitunter genauer bezeichnet: Darleben

mental, ift ihm die Wechfelklaufel "ex causa cambii", welche übrigens ohne Unterschied des Ausstellungsgrundes sich sindet <sup>103</sup>). Wie in der Römischen Stipulationsurfunde (cautio) durch die Stipulationstlaufel <sup>104</sup>), so werden alle so verschiedenen möglichen Ausstellungsgründe durch die dispositive Wechselmunde absorbirt: die verschriebene Schuld beruht auf dem schriftlichen Geldzuweisungsversprechen, welches als "Geldwechset" gedacht und so benannt wird <sup>105</sup>).

(mutuo, gratis et amore, b. h. unverzinstich [wohl meist singirt]: Blancard [Manduel] n° 28, Arch. de l'orient latin I n° 7. 89); commenda (Arch. de l'orient latin II n° 67); Sozietat (cod. II n° 21); geschulbete Fracht (cod. II n° 195); freditirter Kauspreis (cod. II n° 7. 30. 37. 62. 64. 177, Blancard [Manduel] n° 36, Canale III p. 181, Bini p. 352); depositum (Blancard [Almaric] II n° 414). — Merswürdig sind die Waaren wechsel, d. h. Bersprechen, Waarenquantitäten zu leisten "nomine cambii" mit freditirtem Kauspreis: Arch. de l'orient latin II n° 41. 60 (1300) — entsprechend den heutigen italienischen ordini in derrate: Handsspeschuch für Königreich beider Sciclien 1819 art. 189—194, Jtal. Handelsgeschuch 1865 art. 275 ff., 1882 art. 333 ff.

103) Die Klaufel begegnet noch nicht in den genuesischen Urfunden des 12. Jahrh.'s, dagegen nahezu typisch, obwohl nicht immer, wie in den Seedar-lehensurtunden (s. Not. 84), so in den Marseiller und den orientalischen Wechseln, S. 424 fs. Immerhin war die Praxis der Rotare verschieden. So enthalten die Wechseln, welche in Lajazzo (Armenien) von den Notaren Nicolaus Denti und Federigo de Pizzalunga 1274 registrirt sind, überwiegend (n° 3. 8. 34. 36. 51, nicht n° 7. 89) die Wechselnsteln, dagegen nicht die 1279 ebenda von dem Notar Antonius de Quarto registrirten Wechsel, nur in n° 25 wird enuntiativ erwähnt "in dieto cambio", desgleichen in dem Seewechseln oß 66 "nomine cambii". In den Cyprischen Urfunden 1299—1301 begegnet die Klausel "nomine cambii" regelmäßig, sehlt aber z. 8. n° 30. 59. 177. (62. 64); n° 218 sindet sich Hortmen und Hormulare. Irrig ist die Bemertung Salvioli's, i titoli al portatore p. 131, daß die Klausel nur "con molta timidita e quasi per incidenza" begegne.

104) l. 6 § 1. l. 7 D. de novat. (46, 2). l. 102 § 1. l. 126 § 2 D. de V. O. (45, 1). l. 9 § 4. 5 D. de R. C. (12. 1).

105) Die Bechselurkunden bezeichnen, wie Not. 102 gezeigt ift, sehr häusig die causa, und boch find sie "Bechsel": es wird "nomine cambii" geschuldet, Daß der Bechsel in seiner ersten Periode ein "Konsenfunklontratt" gewesen sei (so Lehmann, Bechselt. S. 29 ff.) und daß der Bechsel "in der Zeit seine Im Nichtzahlungsfalle versteht sich die strenge Haftung bes Wechselausstellers nach allgemeinen, übrigens für den Wechsel nicht selten verschärften 108) Grundsätzen von selbst 107); insbesondere bessen Schabensersatzpsticht, im Falle die durch Dritte zu bewirkende Zahlung nicht erfolgte, wobei dann häusig das Recht des Schabennehmens, auch durch Rückwechsel (ricambio), stipulirt ift 108).

7. Jum Zwede ber Remittirung nach auswärts bediente man sich selbstverständlich auch, wie bereits im Alterthum, der Gelbanweisung, auch die Distanzanweisung, war keine "Wechselnrkunde", denn es sehlte ihr das Wechselzahlungsversprechen des Trassanten für den Fall der Richthonorirung. Eine Regreßtlage aus der Anweisung als solcher hat es weder nach römischem noch nach mittelalterlichem Recht gegeben, allenfalls — aber keineswegs schlechthin, nämlich nur wenn die Anweisung im Interesse des Rehmers ertheilt war — eine actio mandati contraria bezw. condictio auf Ersah nachweislichen Schadens oder Serausgabe nachweislichen Bereicherung. Nach den Grundstäten germanischen und älteren mittelalterlichen Urkundenrechts ist es auch völlig undenkbar, daß ein solches Regresversprechen sub-

Entstehung das einzige abstratte Zahlungsversprechen, gleichsam das abstratte Zahlungsversprechen schlechthin" (derselbe S. 30. 33) gewesen sei, ist in allen Theilen ungegründet — s. auch oben S. 306 ff.

<sup>106)</sup> Dben G. 175 Rot. 112.

<sup>107)</sup> Dben G. 307 ff. 173 ff.

<sup>108)</sup> Dben S. 311. 402. 720. So 3. 38. 1274 (Arch. de l'orient latin I nº 36): si forte tu — non recuperares in Cypro dictas bissantios — a me vel ab alia persona pro me — quod tenear tibi — vel alicui — nomine tuo dare et solvere in Janua pro quolibet bissantio albo solidos 3 et den. 4 Janue; ebenjo nº 51.

<sup>109)</sup> Merkwürdiger Weise führt Biener, Bechselrechtl. Abhandl. S. 28 ff., nur einige Zeugnifse aus Isocrates und Cicero für das Alterthum an und sagt S. 30, es hätten fich nur unsichere Nachrichten von Anweisungen aus den letzten Zahrhunderten des Mittelatters erhalten. Die sedoch insbes. das Corpus iuris, 60 enthalten auch die mittelalterlichen Urfundensammlungen eine Jülle von Anweisungen der verschiedensten Art. S. auch 3. B. G. Cohn, 3. für vergl. Rechtswiffenich I S. 125 ff.

intelligirt worben mare, und es finbet fich fein Anhalt bafur. baß bie etwa in ber Anweifung enthaltene Balutaflaufel zu biefer Subintelligirung geführt ober über: haupt an und für fich eine Bechfelregreftlage erzeugt hätte 110). Die Gelbanweifung wird auch an und für fich nicht baburch jur "Tratte", b. h. jur "Bechfelurfunde in Unmeifungs= form", alfo gu einer bas Regreftperfprechen bes Traffanten in fich ichließenden Urfunde, daß fie die Bechfelflaufel "ex causa cambii" enthält 111). Denn bie Gelbanmeisung ift nur bagu bestimmt, bie Rechtsverhaltniffe zwischen bem Affignanten und bem Affignaten gu ordnen, bagegen läft fie bie bem Affignaten gleichgültigen Rechtsverhältniffe zwischen bem Affignanten und bem Affignatar (bie Balutaverhältniffe) unberührt, und wenn fie folche ermähnt, wie auch bei anderen Gelbanweisungen nicht felten geschieht 112), fo liegt in folder Ermähnung nicht ein Regregverfprechen bes Affignanten gegenüber bem Affignatar.

Roch weniger erscheint es glaublich, daß die "Tratte" als

<sup>110)</sup> Aus der Balutaklaufel der Tratte leiten die Haftung des Traffanten her: Biener, Arch, für Wechfelr. V S. 242 ff., Mechfelrechtl. Abhandl. S. 70 ff. 89. 106. Kunte, D. Wechfelr. S. 131 und in Endemann's Handbuch IV. 2. S. 12. 27. v. Canftein, Wechfelr. S. 18. Dagegen Endemann, Studien I S. 112. 168 ff. — s. aber S. 198: "Mit der gezahlten oder kreditirten Baluta wurde die Berpflichtung des Ausstellers erworben, die Wechfellumme bei einem Deitten zu verschaffen." Aun steht freilich wer "pecuniam absentem vendit" als Berkaufer ein, aber nicht darauf wird die Regresperkindlickeit geftügt — f. unten S. 438. 445 ff. Bgl. auch Lattes p. 119 not. 20.

<sup>111)</sup> Neberall liegt zwar causa permutationis, b. h. cambit unter (f. auch über die Doftrin bes 14. Jahrh.'s: Endemann, Studien I S. 115 ff.), aber die Anweisung erfolgt nur auf Grund der "permutatio" und enthält für sich nicht, wie Endemann I S. 112 meint, selbst das (Regreße) Bechselversprechen. S. auch oben S. 401 ff.

<sup>112)</sup> So häufig in den Bankanweisungen (Cheds) — f. oben S. 324 ff. Aber es findet sich auch, 3. B. in der Anweisung von 1213 (f. Not. 125) die drastische Klausel: Zahlen Sie süt mich — quia sic volo et michi placet et talis est mea voluntas. Zutressend l. 19 D. de novat. (46, 2): quia non sacile scire petitor potest, quid inter eum, qui delegatus est et debitorem actum est: aut etiam si sciat, dissimulare debet, ne curiosus videatur.

Wechselurkunde hervorgegangen sei aus ben Notizen, welche die Bankiers in ihren Handelsbüchern über die von ihnen nach auswärts ertheilten Gelbanweisungen gemacht haben <sup>113</sup>). Denn so selbstwerkändlich solche Notizen nach ertheilter Anweisung erfolgt sind<sup>114</sup>) und so sicher auch aus Bucheinträgen (auch aus unbeglaubigten Kopieen?) nicht selten sogar der Exekutivprozeß statthaft war (oben S. 174. 248), so ist doch weder ersichtlich, daß der Inhaber der Tratte dieselbe als einen bloßen Buchauszug behandelt, somit in Wahrheit nicht aus der Tratte, sondern aus dem Handelsbuch des Trasianten geklagt hätte, noch ersindlich, wie der Bucheintrag der Anweisung bei der Anweisung selbst sehlende Regreßpslicht hätte erzeugen können.

<sup>113)</sup> So Laftig, 3. XXIII S. 158 ff. 168 ff., XXV S. 422, welchem fich Lehmann, Bechfelr. S. 32 ff. anschließt. Bon E. L. Jager, Die alteften Banten und ber Ursprung bes Wechsels, 1879. (G. 21 ff.) wird ein Bantched für einen Wechsel angesehen und behauptet, trodener und gezogener Bechsel seien gleich alt und hatten "ihren Urfprung einerfeits in ben Empfangicheinen von ber Girobant, andererseits in ben Anweisungen jur Bahlung ober jum Uebertrag, welche an die Girobant gerichtet worden find" !; berfelbe: Supplement ju ber Schrift "Die alteften Banten -", 1881, ingbef. S. 72 ff. 50. 63. Laftig unter: fcheibet bie Urtunde, welche ber Wechsler bem Gläubiger ausstellt, und ben Avis bes Becholers an ben Bezogenen; biefer Avis habe bezwedt, ben Traffaten von ber Ausstellung eines bei ihm jahlbaren Bucheintrags und einer Urfunde barüber in Renntniß ju feben und fei fpater bie Wechselurtunde geworben. Go ungweifelhaft nun, wie fich zeigen mirb, ursprunglich zwei Urfunben erforberlich maren, um die fpatere Tratte ju erzeugen, fo ift boch die eine diefer Urfunden nicht ein Bucheintrag, fonbern ein Gigenwechsel, und bie zweite nicht ber (ja ficher in ber Regel außerbem vortommende) Avisbrief, sonbern eine Anweisung auf Grund bes mit ber paffiven Orbertlaufel verfebenen ober fonft bie Berpflichtung jur Bah: lungsbeschaffung burch einen Dritten einschließenden Gigenwechsels ertheilt. Die einzige Quellenftelle, auf welche Laftig fich beruft, Stat. di Calimala 1332 I rub. 54 (f. S. 440), fpricht nicht von Bucheinträgen und von Avisbrief, fondern von "Zahlungsbriefen", welche natürlich bem Bechselnehmer ausgehändigt werben: ber Bläubiger foll, falls ausmarts ju leiften ift, einen ober zwei Bablungsbriefe (prima, secunda) perlangen und zwar felbft babei bie Berfon bes Rahlungsleifters beftimmen burfen.

<sup>114)</sup> Solche theilt Laftig a. a. D. mit, vgl. ferner Cusumanc p. 129. 153 und für die spätere Zeit Scaccia § 1 q. 5 n° 82, Peri, il negotiante I p. 156. 162. 165. II p. 72 ff.

In Wahrheit sind scharf zu sondern die ursprüngliche Tratte, genauer gemeine Gelbanweisung, wenngleich auf Grund eines cambium ertheilt, welche noch nicht "Wechselurkunde", sondern bloße Ausführung einer "Wechselurkunde" ist, und die spätere Tratte, welche selbst als Wechselurkunde, als "Wechselbrief" im Rechtssinn gilt 115).

Ich komme zurück auf ben Urwechsel, welcher, wie gezeigt, stets ein eigener (bomizilirter) Wechsel ist, mit aktiver und meist auch mit passiver Orberklausel. Durch biesen hatte sich ber Aussteller verbindlich gemacht, bem Wechselnehmer ober bemjenigen, welchen bieser bernennen werbe, die verschriebene Gelbsumme an dem bezeichneten Platze selbst zu zahlen ober durch einen Oritten zahlen zu lassen und, auch im letzteren Falle, bei Nichthonorirung dem Wechselnehmer bezw. bessen Orber für das Interesse einzustehen. Wollte ober konnte nun der Wechselnussteller nicht selbst die Zahlung am Zahlungsorte be-

<sup>115)</sup> Bu ben im Folgenden mitgetheilten Untersuchungen hat Die erfte Un: regung gegeben mein icharffinniger Rollege Dr. Bed, welcher gegen mich bie, jeboch beweistofe Bermuthung äußerte, daß es urfprünglich nicht Tratten ohne begleitende Gigenwechsel gegeben habe und baf bie Tratten ursprünglich Ausführungen ber Gigenwechfel gemesen feien. Die von mir bemnächft angeftellte Brufung ber Quellen ergab guforberft bie bisher nicht bemertte paffive Orber: flaufel, welche ben Schluffel ber geschichtlichen Entwidelung enthält, fobann bie Unterscheidung berjenigen "Tratten", b. h. Anweisungen, welche noch nicht "Bechselbriefe" maren, und ber jungeren Tratten, welche biefes wirklich find. Untlange baran finden fich bei Reumann für ben beutiden Bechfel (f. oben Not. 90), in gemiffem Sinne auch in ber Rot. 113 besprochenen Erörterung La ftig's. Ginen Uebergang aus Eigenwechsel (pagherd) jur Tratte (lettere) nimmt auch Papa d'Amico p. 220 ff. 234 ff. (Avisbrief?) an, aber ohne biefen Uebergang ju erflaren; in ber "lettere" icheint er ein Garantieverfprechen ju finden. - Endlich bas neuerbings ericienene Bechfelrecht v. Can: ftein's fagt (S. 17 Not. 26 - vgl. oben Not. 90 -), es habe fich bie Tratte aus bem Gigenwechsel herausgebilbet, und beruft fich, nach Reumann, auf Deutsche Urfunden bafür, "baß bie Tratte eine Berbindung bes Eigenwechsels mit bem Avisobriefe fei", S. 16 aber spricht er von "Avisobriefen", burch welche ber Traffat verftändigt worden fei, daß er den ausgeftellten Wechfel zu gahlen habe" - banach batte es einen "Traffaten" por bem Aviso gegeben und man fieht nicht, wie burch Gigenwechsel und Aviso bie "Tratte" hat entstehen tonnen. -

wirken, so mußte er einen Anderen mit diefer Rahlung beauftragen. Rum Erweise biefes Auftrages, ber auch mohl noch befonders beni Beauftragten burch "Avisbrief" u. bgl. mitgetheilt wurde, gab er naturgemäß bem Bechfelnehmer (Balutagabler, Remittenten) ober, falls biefer bereits einen weiteren Bablungenehmer (Prafentanten) bezeichnet hatte 116), bem letteren ober auch wohl bem Remittenten, aber unter gleichzeitiger Benennung bes "Brafentanten", eine gewöhn= liche, in der Regel nicht einmal notarielle 117) Anweisung auf die am Rahlungsort anzutreffende Berfon, welche fomit aufgeforbert murbe, an ben Remittenten bezw. an ben "Brafentanten" Rablung zu leiften. Diefe Anweisung ift nicht ber "Wechselbrief" im Rechtssinn, sondern die Ausführung ber in ber Wechselurfunde übernommenen Verpflichtung, an ben Remittenten bezw. an eine von bemfelben zu bezeichnende Berfon felbst ober burch eine zu bezeichnende Berfon am Bechselzahlungsort Bahlung gu leiften; man mag fie, weil fie bie in ber aktiven und in ber paffiven Orberklaufel enthaltenen Blankettzusagen ausfüllt. als eine Anweisung bezeichnen, welche zugleich aktiver und paffiver "Willebrief" ift (oben S. 393 ff., 400 ff.). Sie nennt also minbestens brei, in ber Regel aber — und bies wurde namentlich für die Abrechnung im Megvertehr wichtig, indem hier meift ein Megbantier als Brasentant genannt wurde — vier 118) Personen: ben Aussteller (Wechsel=

<sup>116)</sup> Daß dies nicht immer, vielleicht nur selten der Fall war, seigt der oben S. 421 mitgetheilte Genues. Bechsel vom 10. September 1163 (Chart. II n° 1309), desgleichen der viel besprochene Genues. Wechsel von 1207 dezw. 1214 oben S. 422 ff.). In der (verstimmesten) Benet. Urt. (wahrscheinlich Seedarlehensschief) von 1161 (Arch. Veneto VII p. 135) heißt es: postquam in venecia intrasse (s?) deduisti — missum dare et deliberare (d. h. jahsen) michi vel meo missio (d. h. misso) in veneciis lidras denar. venetie (statt empsazgener 200 dizantii auri). S. auch oden S. 393 ff.

<sup>117)</sup> Daraus erklärt sich, daß verhältnismäßig wenige bieser Anweisungen, iberhaupt Tratten, auf uns gelangt sind; sie finden sich eben nicht in den Rotariatsachiven, der wichtigsten Fundgrube der Wechselbriese wie aller handelsurkunden.

<sup>118)</sup> Bernardo Davanzati, gest. 1606, in setner turzen, aber vorztrefflichen Notitia de' cambi (Le opere di B. D., ed. E. Bindi. Firenze 1853. II p. 425 ff.), beschreibt aussührlich ben Mechanismus des im 16. Jahrh. üblichen Meß-Trattenversehrs (von Florenz nach Lyon, später nach Besanzon), und

geber), den meist nur in der Balutaklaufel genannten Bechselnehmer (Balutageber, Remittenten), den Affignaten, endlich ben vom Remittenten meist verschiedenen "Präsentanten". Sie enthält selbstver-

fährt bann fort (p. 434): Vedete come in ogni cambio reale essere deono otto parti o membra necessarie: duo pagamenti: duo luoghi, e quattro persone. In Fiorenza A paga a B; in Lione C a D. Una che ne gli manchi, perde la forma sua e non è più cambio, ma un altro contratto. - quando si ripone e rende nel medesimo luogo la medesima somma è prestanza: quando qualque cosa più, è usura (f. oben S. 405 ff). A due pagamenti sequono di necessità quattro persone. perchè uno non può pagare se un altro non riceve, per esser quest' atti verso se relativi: vero è che uno può far due personaggi alcuna volta; imperochè A. può rimettere a se medesimo, e cavalcare a Lione, e risquotersi li suoi scudi 100; senza commettere a D, può dar a cambio a se medesimo; che se dice contare a sè li scudi 1042/a, e in quanto è datore, rimetter per suo conto, e in quanto è pigliatore, trarre per un altro. (Folgt bie Exemplifitation, auf welche hier nicht eingegangen werben foll.) Aehnlich Scaccia § 1 g. 5 nº 35. Etwa ein Rabrhundert por Davanzati gibt Luca Pacioli (f. oben S. 246 Rot. 36) dist, IX tr. IV de cambiis seu cambitionibus das Formular des "cambio reale", d. h. des mirtlichen Remittirungsgeschäftes mit Ortsverschiebenheit, welches bie vier Bersonen enthalt. Das von Laftig, 3. XXV C. 422 gegen Jager G. 35 monirte "per la de cambio" findet fich auch im Driginglbrud. Daß biefe Biergahl fich auf brei, ja auf zwei Bersonen reduciren tonnte (3bentität bes Remittenten und Prajentanten, bes Traffanten und Traffaten [Gigentratte], bes Brafentanten und Traffaten [a voi medesimo: f. Rot. 131]), f. auch Scaccia § 1 a. 5 nº 40 ff. 75. 94. 95, § 2 gl. 7 nº 7, § 6 gl. 1 nº 89. Raf. de Turri, disp. 1 q. 2 nº 10. 17. 18, q. 15 nº 1 ff. Peri, il negotiante (1638, 1647) II p. 107 ff., 213 ff. Gine fünfte Berfon (jo v. Canftein, Wechselrecht G. 5) tommt im Bechsel nur felten vor. - Die gablreichen, nicht befriedigenden Berfuche, Die vierte Berfon ber mittelalterlichen Tratte und bas ursprüngliche Gehlen ber Orberflaufel in ber Tratte ju erflaren, f. bei Enbemann, Studien I G. 197 ff. Brunner, Das frangofifche Inhaberpapier G. 77 Rot. 1 erflart bie vierte Berjon baraus, bag bem Traffaten "wohl bie Renntnig ber Sanbidrift feines Beichaftsfreundes, bes Traffanten, nicht aber bie ber Sanbichrift bes ihm viel: leicht völlig unbefannten Wechselnehmers jugemuthet merben" fonnte; "follte baber einem Anderen als bem Bechfelnehmer gegablt werben, fo mußte beffen Rame in bie urfprüngliche Bechfelurtunde aufgenommen worden fein". Damit mare, von anderen Bebenten ju fcmeigen, ja ber Bortheil ber Orber: flaufel verloren gegangen (f. oben G. 373), ohnehin legitimirt fich ber Brafentant burch ben "Avisbrief" (f. Rot. 123).

ftändlich nicht die Orderklaufel, weil und sofern fie eben bereits ben "Prafentanten" benennt 119), d. h. die Orderklaufel des "Bechfels" ausfüllt.

Sie ist nicht eine carta, ein instrumentum, wie die Wechselurkunde, sondern nach Form <sup>120</sup>) und Inhalt ein bloßer Brief, daher Zahlungsbrief (lettera di pagamento, literae sc. pagamenti, lettre de payement, auch kurz payement u.dgl.) <sup>121</sup>); sie bezieht sich aber, als documentum referens, auf die ihr zu Grunde liegende Wechselurkunde (oder das etwaige mündliche Wechselbistanzgeschäft), indem sie die Wechselklausel aufnimmt oder doch die Valutaverhältnisse meist aussührlich erwähnt <sup>122</sup>).

Es gibt somit in biesem Entwicklungsstadium bei dem durch Andere zu zahlenden "Wechsel" zwei Urkunden: 1. den (eigenen) Wechsel, welcher die Rechtsverhältnisse zwischen Aussteller und Rehmer bezw. dessen noch nicht benannter Order sessiteller, eines britten Jahlungsleisters aber meist nur blankettweise gedenkt; 2. die Anweisung (Tratte), welche der Aussteller dem Rehmer — in der Regel der von diesem benannten Order — auf den Trassaten ertheilt, und welche zwar die durch den "Wechsel" erzeugten Rechtsverhältnisse zwischen Aussteller und Rehmer zu erwähnen pflegt, aber an sich nicht regelt, vielmehr nur dazu bestimmt ist, einnual die Rechtsverhältnisse zwischen dem Trassanten und dem Trassaten zu normiren, sodann den Kennittenten oder Präsentanten gegen den letzteren zu legitimiren. In der ersten Beziehung (Ausfüllung der passiven Orderklausel) ist sie "tracta", in der zweiten (Ausfüllung der aktiven Orderklausel) "remissa" 123). Wird diese Anweisung der aktiven Orderklausel) "remissa" 123).

<sup>119)</sup> Dben G. 395.

<sup>120)</sup> Der Brief trägt naturgemäß die Abresse (Namen und Wohnort) bes Trassaten auf der Außen: oder Rückseite. Bgl. 3. B. die dei Bini p. 124 und bei Laftig, Markenrecht S. 128. 124, auch die im Anhang daselbst abgebruckten Urfunden; serner Paciolia. a. D.

<sup>121)</sup> So wird ursprünglich diese Urkunde überall genannt; litterae cambii anscheinend zuerst 1368 und 1388 (Lattes p. 190, Not. 13).

<sup>122)</sup> Unten G. 446.

<sup>123)</sup> Remissa und tracta sind besondere entgeltliche Mandate des Bantiers, welcher meist den Bechsel ausstellt. Die beiden Atte werden scharf geschieden und meist durch gesonderte lettere d'aviso (spaccio) den Betreffenden

vom Trassaten "honorirt", so gilt, als habe ber Trassat bem Trassfanten und als habe ber Trassant bem Remittenten gezahlt 124).

Diese ursprüngliche Tratte ist sicher nachweisbar seit ber Mitte bes 13. Jahrhunderts 125).

fundgegeben. Bgl. icon Decis. rotae Genuae 93 nº 9, unter Berufung auf Baldus und Andere. Gehr beutlich wird bies burch Davanzati (Not. 119) p. 430 ff.: Voi (Bechfelnehmer und Balutageber, fpater genannt Giulio del Caccia) avete danare e gli volete cambiare per Lione, perchè vi ritornino con guadagno: riscontrate in me Bernardo Davanzati (Bechielaussteller) che ho bisogno di pigliare e datemi scudi 64 - perchè io faccia pagare un marco in Lione a Tommaso Sertini (Brajentant), e io (Bechjel= aussteller) do a voi una brevissima mia lettera diritta a' Salviati (Traffat), che dice cosí: "Pagate in fiera tale a Tommaso Sertini un marco d'oro per la valuta qui da Messer Giulio del Caccia": questa si chisma lettera di cambio, però che niuna altra cosa contiene che questo cambio. (Dies ift die tracta.) Voi poi scrivete a Tommaso (Brajentant): "Jo ti rimetto per l'inclusa di Bernardo Davanzati (Bechselausfteller und Traffant) un marco da' Salviati, presentarla e risquotilo e torna a rimetterlo a me" - "e questa (remissa) si chiama lettera d'avviso o vero lo spaccio" (bies ift bie remissa). Beibe Avisbriefe bei Scaccia § 1 q. 5 nº 75 ff., vgl. Raf. de Turri, disp. 1 q. 1 nº 35 ff., disp. 2 q. 1 nº 10 ff., q. 5 nº 8 ff. 19. 27. 36, q. 6. Peri, il negotiante I p. 196 ff., 239 ff. 351 ff., II p. 83 ff. Musführlich Enbemann, Stubien I S. 248 ff. 204.

124) Nach ben allgemeinen Prinzipien: l. 56 D. de solut. (46, 3). l. 180 D. de R. J. (50, 17).

125) Daß bie feit Enbe bes 12. Rabrh.'s begegnenben Generalfrebitbricfe nicht Tratten, noch gar acceptirte Tratten find, habe ich oben S. 399 bemerkt. Diejenigen, welche auf folden Rrebitbrief bin Bablung empfangen hatten, ertheilten wohl, unter Ginfendung der Quittung, bem Bahlenden Unweisung auf den Mus: fteller bes Rreditbriefs. Dergleichen Anweisungen, ausgestellt Accon 1267 auf König Louis IX, von Franfreich (Dominationi vestrae supplico, quatinus Hugoni - vel alicui de societate praesentanti predictas litteras [ben ursprung: lichen Rreditbrief aut eorum transcripta [Ropien] mei et magistrorum Templi ac Hospitalis [ber Rahlungsempfänger] - si placet, memoratas quantitates integre solvi et sine dilatione qualibet faciatis) theist Servois, in bibl. de l'école des chartes 1858 (4e série t. IV p. 113 ff.) mit, und bezeichnet diefelben unrichtig als "lettres de change", besgleichen Mas Latrie (oben S. 399) als "traites". - Unficher ift ferner, ob Ausführung eines Wechsels ift bie notarielle Anweisung aus Cagliari 1213 (bei Bonaini III p. 200 Rote): Dilectionem vestram - deprecando transmitto, ut - pro me Rainerio de Pelegrino dare et pagare dignemini libras 24 denar, novorum infra 15 dies ex quo

Die alteste bieser "Tratten" ift bie bei Durantis speculum (1272) lib. IV part. III de obl. et sol. (ed. Basil. 1563 II p. 343) veröffent: lichte, wo folgender Fall mitgetheilt wird:

Ein in Montpellier wohnenber Kaufmann fenbet seinen in Bologna wohnenben socii ober vielleicht auch "universis" einen Brief, in folgenber Form:

Noveritis me recepisse a tali dante nomine A. scholaris Bonon. residentis C libr. tur. quas promisi (in bem Drud steht promisit, was ein ganz anderes Sachverhältniß ergeben würbe) per me et meos socios vel societatem meam reddere Bononiae praefato scholari: vel tot libr. bonon. quae tantundem valent, habita cambii ratione.

Dieser Kaufmann war procurator suae societatis, und es fragt sich nun, ob der scholaris (Nemittent bezw. Präsentant) possit ex talibus literis agere contra ipsum mercatorem vel contra eius societatem.

Das unzweiselhafte Sachverhältniß ist, daß ein Ungenannter zu Gunsten bes A. in Bologna bei einem Kausmann in Montpellier 100 libr. tur. eingezahlt, basür einen (eigenen) Wechselberies mit der passiven Orderstlausel zur Zahlung von 100 libr. tur. oder in Bologneser Münze nach dem Wechselfurs in Bologna empsangen hat, und daß der Aussteller des Wechselbrieß zur Ausschstung desselben die voranstehende (nicht notarielle) Anweisung (in Briefform) an seine Gesellschafter in Bologna (oder vielleicht auch als offenen Brief an Jeden, der diese Anweisung honoriren will) [5. oden S. 398 st.] sende 12°. Kann nun aus diesem, ossendar nicht honorirten

navis nova Portum Pisanum venerit; quia sic volo et michi placet et talis est mea voluntas. Dassionem vero et solutionem quas ei inde feceritis, semper firmas et ratas habebo et tenebo — —; vgl. oben Not. 112.

<sup>126)</sup> Biener, Abhandl. aus dem Gebiet der Rechtsgeschichte S. 93 sagt: "Dies sieht allerdings mehr wie ein Aviso aus, es ist aber kar, daß hier ein richtiger kaufmännischer Wechsel in eine Periphrase aufgelöst ist, und zwar ein Ritorno: Wechsel von der Messe werder Erwägungen gestüstt; in den Wechsel. Abhandl. S. 56 bezieht er sich hierauf und fügt die weitere undegreisstigt Bermerkung hinzu: "Der Form nach ist es ein ähnliches Dokument, wie das vorher unter Rummer III aus dem Jahre 1200 (d. 5. der oben S. 422 st. mitgetheilte Eigenwechsel von 1207 bezw. 1214) angesührte." Achnlich Kunke, Deutsches Wechsleichet S. 138. Gegen Viener erklärt Endemann, Studien I S. 88. 89 ben Brief sür eine "Anweisung", meint aber, daß auch in dem Wechselstormular bei Rolandinus (oben S. 426 fi.) ein "durch Anweisung vermittelter Summen-

"Brief" — von den "Wechselurtunden" handelt, wie wir S. 427 gesehen haben, Durantis an ganz anderer Stelle — der Zahlungsdestinatär A. in Bologna gegen den Aussteller oder gegen dessen Societät klagen. Es handelt sich also um die Klage des Assignatars gegen den Assignaten oder zegen den Assignaten. Diese Frage, welche noch viel später Baldus u. Andere teschäftigt (s. unten S. 444. 447), bejaht Durantis mit der herrschenden Sehre: entweder (nach Einigen, gen. wird Odoskredus) stehe zu die actio de pecunia constituta, oder (nach Anderen) die actio negot. gestorum; endelid, ließe sich auch vertheidigen eine "condictio ex moribus vel ex consue'udine", de consuetudine enim creditur literis sigillatis praesertim contra sigillantem. Dieser letzte Grund ist natürsich nicht entscheden, man sieht ader, daß Durantis die unzweiselhaft aus dem "Wechsel" zustehende Klage auch aus der auf Grund des Wechsels ausgestellten Anweisung geben will. —

Aus ben Jahren 1290 ff. besitzen wir eine Korrespondenz des Banthauses Ceredi e Comp. in Florenz mit dessen Faktoren oder Compagnons in London 127). Es ergibt sich, daß diese Faktoren oder Compagnons auf daß Haupthaus "lettere" zur Zahlung (zum Theil für in England empfangene Baluta) in Italien abgaden, wiederholt genannt "lettere di pagamenti"; daß diese Faktoren sich das für England und Schottland nötige englische Geld (sterlini) durch Briese auf die Champagnermessen ("traendo per siera") besorgten, und dorthin Briese absgaden ("mandaste a pagare nella siera di Tresetto [Troyes]", "traeste di Bari e dell' altre siere", "i danari che mandate a pagare in Campagna o in altra parte"). Endlich eine Tratte in dem Bries vom 24. März 1290:

"Faratevi pagare a Gherardino Jacopi soldi XXIV denar. VIII di sterlini, quando avrete questa lettera, per quattordici lire a fior. ch'avem pagati qua per lui a Paganello Bencivenni, e con questa vi mandiamo la lettera del pagamento che l'detto Paganello gli manda — faratelivi dare e quando gli avete, fatelne a sapere".—

1302 (Capmany memor. II nº 268 p. 376).

tausch" vorliege. Lastig, 3. XXIII S. 170 nennt die Urfunde "eine Benach: richtigung von einem Bucheintrage"; v. Canstein, Wechselrecht S. 16 Not. 24 einen "Avisobrief".

<sup>127)</sup> Bei E. Giudici III p. 418 ff. — f. auch Laftig, 3. XXIII S. 171 ff.; daß, wie Lastig meint, ein Bucheintrag zu Grunde lag, erhellt nicht, weungleich solcher selbstwerftanblich stattgefunden haben wird.

Der Magistrat von Barcelona beschwert sich bei bem König von England, daß ein Bürger von Barcelona von seinen in England wohnenben italienischen Schuldnern nicht befriedigt werbe:

Jacobus de Villa Sicca, mercator et civis Barchinonae, proposuit coram nobis, quod ipso existente in Dordrech in Hollandia mutuavit Jacobo et Philippo Hugolini fratribus mer catoribus de Lucha, burgensibus vestris habitatoribus in villa Sancti Botholfi, XXVI lib. sterlinorum, quas sibi solvere promiserant in Anglia apud Londres vel apud Nitholam, tradita sibi per dictos fratres quadam littera quae dirigebatur per eos cuidam fratri eorum nomine Bartholomaeo Hugolini, ut sicto Jacobo de Villa Sicca satisfaceret in dicta pecuniae quantitate —. Bartholomaeus fecit dicto Jacobo de Villa Sicca in Villa Sancti Botholfi chartam in pergameno scriptam (also Accept bes Begogenen), in qua obligavit se et bona sua — de jam dicto debito et de missionibus inde factis (b. fi. expensis) — —.

Rach bem Statut ber arte di Calimala 1332 lib. I rub. 54 hat ber Schulbner bem Gläubiger stets Urfunde über bie Schulb zu geben:

E se cotale pecunia si dovesse pagare in Corte di Roma o nelle fiere di Campagna overo in altra parte o luogo fuori della città e del contado di Firenze, debbia le debitore farne una o due lettere di pagamento a richiesta del creditore e a cui dell' arte di Calimala o cittadino di Firenze lo creditore vorrà. Ebenjo aud Fremben gegenüber: scritta o promessione o lettere di pagamento. — E le dette cose s'intendano di mercatanzie — e di cambio, accomendigia etc. 128). —

Etwa um bie gleiche Zeit finden wir, daß die Tratte aufführlicher bie Bestandtheile bes Wechfelbriefes (Eigenwechfels) in sich aufnimmt.

1335 (Aus archivio fiorentino dei contratti bei Bonaini III p. 201 Rote):

Jacobo Romei fdreibt an Bonaiuto Boninsegne de societate Bardorum in Pisa u. a.:

Preghovi che per questa lettera voi dobiate pagare per me a Francesco Mangialmachi e a conpagni di Lucha fiorini 100 d'oro di buon peso, a uno mese vista la lettera, uno mar, wie hingu-

<sup>128)</sup> S. oben S. 167.

Die Ergebniffe ber romanischen Rechtsbilbung. Wechsel: Die Tratte. 441

gefügt wirb, aus bem Erlofe ber in Bertaufstommiffion gegebenen Wolle.

Aus bem weitern Insalt des Briefes ergibt sich, daß die verschriebenen 100 siorini dem Jacodo Romei durch Cecchino Avocati e comp. di Lucca zugekommen waren für Rechnung der compagni di Peruzzi und daß J. Romei darüber den Peruzzi durch Cecchino Avocati "carta" (notarieller Eigenwechsel) gegeben hatte; wird nun diese Tratte bezahlt, so kann über die "carta" quittirt werden (sara fine du [!] carta). Der Wechsel wird durch einen procurator des Francesco Mangialmachi e comp. an einen Compagnon der Bardi in Florenz präsentirt und wegen Richtzahlung Protest erhoben.

1339 (Desgl. bei Bonaini III p. 202, 203 Rote) 129).

Hier sindet sich zuerst die seither übliche Form. Die Tratte, in Form eines verschlossenen und mit der Marke versiegelten Briefes mit der Aufzischrift: Bartalo e compagni in Pisa, daneben eine Handelsmarke und daneben das Wort "Prima", ist ausgestellt in Avignon von Barna da Lucha e comp. und sautet:

Al nome di Dio amen. Bartalo e compagni Barna da Lucha e compagni salute. Di Vignone. Pagherete per questa lettera a di XX di novembre CCCXXXVIIII a Landuccio Busdraghi e compagni da Lucha fiorini 3123/4 d'oro per cambio di fiorini 300 d'oro, che questo di della fatta n'avemo da Tancredi Bonagiunta e compangni a raxione di IIII e quarto per C alloro vantaggio; e ponete a nostro conto e ragione. Fatta di V ottobre 339. (Folgt ein nicht hierher gehöriger Zufat).

Der Sachverhalt ist folgenber: Tancredi Bonagiunto e comp. haben an Barna da Lucha e comp. in Avignon 300 fiorini (wahrscheinlich in anderem Gelbe) gezahlt und dafür einen Wechsel auf 312% fiorini auf Bisa erhalten (also mehr, was selten der Fall); sie haben demnächst Landeneid Busdraghi als ihre (Attive) Order bezeichnet, Barna da Lucha haben die Tratte gegeben an ihre (Passiv) Order Bartalo e comp. in Visa. —

1359 (Arch. Veneto XIV p. 378).

Giovani spiafami et comp. da Lucca in Vignone.

A lo nome de Dio Amen. Fata di sete de marzo MCCCLVIIII, Giovani e compagni, Paulo paruta e compagni. Salute de Venegia.

<sup>129)</sup> S. auch Brunner, 3. XXII S. 8 ff.

Pagerete per questa prima e per la segonda letera, una fiata, a di VIII uista la letera, a ser Amadio notaro de la corte mazore di Venegia over a meser Napoleone de puntiroli o al qual di loro presentasse questa lettera, fiorini duo milia d'oro al peso de la sentenzia, li qual sono per cambio di ducati duo milia che navemo recevuto qui da li camerlengi del comune de Venegia, zoe la meta avemo abuto contati e l'altra meta deuemo avere a di primo de aprile prosimo. Faretene bono pagamento e ponetteli a nostro conto. Lo pagamento uol esser fiorini di firenze.

Jo dauino Jacobi sono contento di essere tenuto del sovradito cambii.

Paulo Paruto e comp. in Benedig haben pon ben Rammerern ber Stadt Benedig empfangen baar 1000 Dufaten und follen empfangen 1000 Dufaten am 1. April. "Per cambio" gieben fie am 7. Marg eine Tratte über 2000 fiorini di firenze auf Giovani Spiafami e comp. da Lucca in Avianon, acht Tage nach Sicht gablbar. Als Brafentanten find bezeichnet (Benetianische Gefandte bei bem papftlichen Sof in Avignon) Amadio ober Napoleone de puntiroli ober (richtiger: namlich) mer von beiben diesen Wechselbrief prafentirt. Der Bechselbrief ift in zwei Erem: plaren ausgestellt, die Worte "una fiata" find taffatorische Rlaufel. Davino Jacobi hat als Avalgeber unterschrieben. Der Wechsel wird am 23. März von Napoleone Pontiroli da Forli in Avignon Namens ber Stadt Benedig und im eigenen Namen bem Johannes Spiafame prafentirt, pon biefem aber Rahlung permeigert, meil Paulus (Paruta) nicht fein Socius fei und er mit Paulus und beffen Gefellichaft nichts qu fchaffen habe. Darüber wird Notariatsprotest erhoben. Auffallend ift. bag bie Bezeichnung bes Traffaten Giovanni Spiafame fich zweimal, einmal in ber Aufschrift, sobann im Kontert bes Wechsels finbet. - Ueber bie Beranlaffung biefer Tratte ftellt ber Berausgeber (Predelli) a. a. D. p. 376. 377 eine hier nicht relevirende Bermuthung auf. -

1373, Lucca 130).

Al nome di Dio amen. A di XXII dicembre in 1373.

<sup>130)</sup> Diese und mehrere ähnliche Tratten aus ben Jahren 1372. 1375 besinden sich int R. archivio di stato in Lucca, corte de' mercanti, und sind
mit von Herrn Salvatore Bongi seundlichst mitgetheilt. Eine Tratte von 1357
ist in zwei Eremplaren, Prima lectora di pagamento und Seconda lectora
vorhanden; Techung soll ein Fünster leisten, welcher sich als "pregio" (d. h.

Nicolao e compagni Sandoro Maghiari salute. pagarete per questa prima lectora di pagamento a di XII genaio in p..... a Lando Moriconi fiorini cento uno quarto uno de li quali fiorini CI quarto j sono per libre X di g. che questo di oe avuto da Michele Grigori a ragione di uno quarto per cento a lui vantagio. Li dicti sono per fiorini C mi mandaste debito in Johanni Borgognoni. Dio vi guardi.

(A tergo:)

Nicolao Piumentani e compagni in Lucha. -

1381. Der vielbesprochene Bechsel in ben consilia bes Baldus, consil. II nº 190 131).

1382. Caffa 132). 1384. Seta (b. h. Ceuta) 133). 1392, 1393 134).

plegio = Burge) unter ber Tratte verpflichtet. Alle diese Tratten enthalten nicht die Wechsellaufel, wohl aber genaue Magabe von Baluta gegen die Wechselumme und außerdem genaue Angabe über die Dedung. Biele Tratten sind auch erwähnt, jum Theil wörtlich in der interssianten Geschäftstorrespondenz Benedig-Lutta 1375 bei Bini a. a. O. p. 377 ff.

Hier mag noch eine interessante Urtunde von 1359 erwähnt werden (Monum. Slavor. merid. IV n° 29). Johannes, canonicus von Agram, hat an Donato Alamani von Benedig 350 fl. auri und 21 fl. Bechsetprovision eingezahlt und dassür eine "literatoria cautio" oder "litera cautionis" auf Avignon empsangen, welche er in Avignon präsentirt, aber da Alamani flüchtig geworden ist, nicht bezahlt erhält. Der König von Ungarn bittet den Benetianischen Staat, welcher das Bermögen des Alamani eingezogen hat, den Johannes zu berfriedigen.

131) Nach ber Ausgabe Francof. 1589. In anberen Ausgaben anbere Bählungen. S. auch Holtus, Abhandl. S. 181. 217 ff., banach Biener, S. 34. 58, Kunte S. 138. 146, Endemann, Studien I S. 123 ff. Das "pagate ad voi medesimo" findet sich auch sonst und will sagen, daß der Trassat dem Betrag dem Memittenten gutschreibe, was auch Biener richtig bermertt hat. Bgl. Stat. von Genua 1588 IV 14. Scaccia § 1 q. 5 n° 42 ff. 75. 88, q. 7 par. 2 ampl. 16. Peri a. a. D. I p. 150 u. oft, II p. 102 ff. S. auch die entallichen Wechsel von 1461 u. a. m.

Erwähnt von Straccha, quomodo in causis mercat. proc. p. III nº 15-17. Scaccia § 1 q. 5 nº 44.

132) Bei Belgrano, arch. stor. ital. 1866 p. 109. Die schwer verständsliche Registratur, welche unzweischaft eine Tratte (nicht, wie Lattes p. 188 und v. Canstein meinen, einen Bodwereibries) betrifft (nach Belgrano und Pertile IV p. 654 not. 100 einen girirten [?]) sautet: Castrum licostinii debet nobis pro nicolao de paxano pro uno cambio salvo in terra

1395. Der vielbesprochene Bechfel in ben consilia bes Baldus, consil. I no 348 133).

Nicht beträchtlich scheint die Zahl ber aus bem 15. Jahrh. erhaltenen Tratten 136).

nobis misso ad solvendum per petrum embronum consulem dicti castri et pro nicolao in (?) marcho spinula et pro dicto marcho in luciano de liturfis sommi (ber sommo = 6,18 lire, nach Belgrano) XXXI. Bgl. Lattes p. 127. 186, Papa d'Amico p. 252, v. Canstein, Wechseltecht © 30 Not. 13 und unter Not. 148.

133) Şăufig abgebruckt: Bibl. de l'école des chartes 1851 t. II p. 70 (banach bei Holtius S. 219, bemnächt Viener, Bechfelrechtt. Abhandt. S. 60 u. f. f.) — aber schlerhaft; serner bei Belgrano, arch. stor. ital. 1866 p. 110 —; jest, nach genauer Kontrole mit bem Protest, von Mas Latrie, Mélanges historiques, Choix de doc. t. III p. 6.

134) 1392: Zwei Wechsel von Benedig und Paris dei Bini p. 124, darzunter eine "terza" mit taffatorischer Klausel (interessant die Balutaklausel: "che qui ne avemo avuti da noi medesimi"). 1392, 1393: Zwei Wechsel von Bologna und Benedig dei Lastig, Markenrecht S. 124.

135) Ausg. Francof. 1589. Richt 1325, wie noch v. Martens annahm. Hoftius, Mbhandl. S. 217 ff. 192 ff., wo auch andere Ausgaben mit anderer Zählung. Danach Viener S. 60, Kunke S. 139, Endemann, Studien I S. 127 ff. Biel besprochen in der späteren Literatur, insbes. Scaccia § 1 q. 5 n° 42, Rafael de Turri, disp. 2 q. 23; von diesem consilium ist Rafael bei seinem wechselrechstichen Studien ausgegangen.

136) Dahin gehören 1404: Capmany II nº 121, vgl. I. 2 p. 132. 212 (Biener S. 62, Runge S. 140 und fonft); zwei Bedfel 1413 (Belgrano, arch. stor. 1866 p. 111 und Mas Latrie a. a. D. III p. 7, 8 shier auch ber bei Belgrano fehlende Proteft]); 1442 (nur Imbreviatur: Mas Latrie a. a. D. III p. 8); 1452: Amalfitaner Bechiel in vier gleichlautenben Gremplaren (Camera I p. 517); 1461: Benedig: London (Mas Latrie a. a. D. III p. 9); 1471 (bei Laftig, Mar: tenrecht, Anhang). Gerner werben ermagnt Tratten (cedulla) von Breslau nach Benedig 1410: Simonsfelb I no 303, besgleichen 1422. 1475 und fonft: eod. 1 nº 330. 533. 675; jahlreiche Bechfel Genua-Brugge 1434 ff. (Atti delle soc. Ligure V p. 439. 534 ff. - bie von Brunner, 3. XXII S. 10 ff. mitgetheilten Brügger Schöffenfpruche enthalten nicht bie Dechfelurtunden) ; gablreiche Genuef. Bechsel bes 15. Jahrh.'s im Arch. delle compere di S. Georgio ermahnt Belgrano p. 112. Die Benet. Gefandten im Auslande gieben im 14. Jahrh. und in ber zweiten Galfte bes 15. Sabrh,'s Bechfel auf Benetianifche Bantiers für Staatsrechnung: Arch. Veneto I p. 122 ff., Monum. Slav. III nº 427, IV nº 17 (1355. 1358). Ein intereffanter Wechsel von Nicosia auf Benebig 1504 (terza) bei Mas Latrie a. a. D. p. 11 not. 1.

Uns intereffiren am meiften biejenigen, welche noch bie Gierschaale bes Eigenwechfels zeigen. Go beißt es in bem Londoner Broteft eines in Benebig auf London gezogenen Bechfels pon 1461 (f. Rot. 136); praesentavit quasdam litteras pagamenti cuiusdam cambii"; fo mirb in einer Amalfitaner Gerichtsverhandlung 1452 gefagt, bag bie vorgelegte, in vier gleichlautenben Eremplaren ausgefertigte Tratte (f. Rot. 136) eine enistola hortatoria" fei, melde in Gemakheit einer "lictera cambii" ausgestellt morben: fo findet fich in einem merfwurdigen Bechfel von 1473 fogar eine Berbinbung bes Gigenwechsels mit ber Trattenform 137). Dur fo endlich wird verständlich das bisher aller Erklärung fpottende consilium II 190 bes Baldus 138). Es wird vorgelegt bie Tratte bes Sempronius Manfredi, und aus biefer Tratte Erefution verlangt gegen Sempronius von bem Remittenten, jebenfalls Balutageber Sejus et socii. Aber bie Berpflichtung bes Sempronius M. wird nicht etwa hergeleitet aus biefer epistola", fonbern auß einer Uebereinfunft zwifden Sempronius und Sejus, indem Sempronius von Sejus in Balogna als empfangen zu haben befannt hat 430 ducati auri "pro cambio et ex causa cambii 44 libr. gross. Venet., quas dictus Sempronius convenit cum dicto Sejo et sociis solvere ipsi Seji et sociis aut solvi facere in Venetiis per Titium mercatorem habitatorem Venetiarum, ut maxime constat ex quadam scriptura seu litera cambii" - nämlich ber vorbin erwähnten Tratte. Die litera cambii mirb alfo nur als Bemeismittel für bie Eriftens bes nicht produzirten Gigenwechfels angeführt. Baldus enticheibet gegen bie Bulaffigfeit ber Erefution, ba aus bem contractus cambii nur eine condictio ob causam bei Nichterfüllung auftebe, und für folde condictio nicht bie parata executio julaffig fei. Ein offener Wiberfpruch mit ber vorbin (C. 438) ermähnten Entscheibung bes Durantis liegt nicht vor, ba Baldus nur bie parata executio, nicht bie condictio verneint. - Ja noch ber

<sup>137)</sup> Belgrano a. a. D. p. 111 (nicht 1373, wie baselbst unrichtig steht):

— MCCCCLXXIII die III septembris in janua.

Per istum primum pagabo termine (o?) fere omnium sanctorum proxime venturo (Murcheiligenmesse von Lyon). Solvere placeat lazaro de grimaldis scutos C sive scutos C regis quos cambiatos habui cum jeronimo de grimaldis et segnavi sicut per alias meas vos adviso. Valete. Subscriptio: Gaspar de Grimaldis qm. dominici vesconti. Suprascriptio: egregiis dominis dominico et ansaldo iustignanis. Lugduni.

<sup>138)</sup> G. Note 131. Man febe barüber bie ausführlichen Erörterungen von Soltius G. 181 ff. und von Enbemann, Stubien I €. 123 ff.

hervorragenbste Bechselrechtsschriftsteller ber romanischen Epoche, Rafael de Turri (1641) sagt 3. B. disp. I q. 15, obwohl er ben historischen Zusammenhang schwerlich kennt: bie Tratte biene "ad perfectionem et implementum cambii", b. h. zur Realistrung bes Wechselversprechens 139). —

Aus der ursprünglichen Tratte gab es, nach einer anscheinend von Civilisten noch gegen Ende des 14. Jahrh.'s vertretenen Ansichauung, keine Wechselregrechtlage des Remittenten oder gar des Präsentanten gegen den Trassanten; im Falle der Nichthonorirung war auf den zu Grunde liegenden "Wechsel" zurückzugehen 140).

Anders sicherlich schon früher in der geschäftlichen Praxis und im Kausmannsgericht 141). Indem man nämlich ex aequitate mercatoria in der Tratte das Wechsels (Regreßs) Versprechen des Trassanten subintelligirte 142), wurde der eigene Wechsel neben der Tratte überslüssig

<sup>139)</sup> Diese für die spätere Zeit allerdings nicht mehr zutreffende Auffassung, welche übrigens den Kern der Theorie Rasael's bildet (vgl. disp. 1 q. 1 n° 39, q. 2 n° 10. 15, disp. 2 q. 1 n° 1 ff., insbes. n° 9, q. 2 n° 3, q. 3, q. 3 n° 11. 15. 21 ff., q. 7 n° 23, q. 23 n° 14 ff. — vgl. auch unten Wot. 144 bezeichnet Endemann, Studien I S. 197 ff. als gezwungen, aber durch die kanonische Aufsassign des Wechsels hervorgerusen(?). Bgl. auch über das promittere solvere vel respondere (per alium): Straccha, de assecurat. praes. n° 69, 70.

<sup>140)</sup> Diese strengere Richtung beutet vielleicht noch Baldus an in bem consil. Il n° 191 zur Tratte von 1381 — s. oben Rot. 131 —, aber schon Durantis war weiter gegangen: oben S. 438, und Baldus selbst nimmt in bem consil. I n° 348 zur Tratte von 1395 (f. Rot. 135. 142) ben neueren Standpunkt ein.

<sup>141)</sup> Bereits zur Zeit des Pegolotti (um 1335) besteht eine Usoliste (s. unten Rot. 153) für "cambio" und cambio wird von Pegolotti desinirt: "cioè di mandare a pagare o ricevere", asso und remissa. Der nach 1326 versaßte Nachtrag zum Statut von Avignon (f. Not. 165) nennt bereits zwei Arten der Bechselbriese: "dummodo littera (d. h. ganz allgemein Ursunde) in se cambii substanciam contineat."

<sup>142)</sup> So sagt Baldus, consil. I n° 348 (Not. 135) n° 6: "Literae (ch handelt sich um die Tratte) videntur literae constitutae pecuniae (s. auch Baldus, de constituto n° 1). Nulla promissio in hac scriptura continetur, tamen videtur subintelligi, tanquam personaliter sacta numeratori (Balutageber — unter Eitat von Cod. di const. pec. Auth. si quando, welche nicht paßt, weil sie ein Satisfastionöversprechen ersorbert), scilicet de solvendo apposita praesumitur. Richt mehr sagen, unter Be-

und sogleich ber wirkliche Bechsel in Trattenform ausgestellt.

Was in der ursprünglichen Tratte, als bloßer Ausführungsanweisung des "Wechsels", nur enuntiative bezw. informatorische Bedeutung für den Trassaten hatte, weil es in dem für die Beziehungen zwischen Aussteller und Rehmer rechtlich allein erheblichen Eigenwechsel stand, wurde jett zum regelmäßigen, später wesentlichen Bestandtheil der Tratte selbst, insdesondere die mehr oder weniger spezielle Balutaklausel, selbstwerständlich Ortsverschiedenheit, nicht schlechtin Münzverschiedenheit 143). Diese Entwickelung dürste im Lause des 15. Jahrhunderts vollendet sein. Die Tratte ist jett die, namentlich im internationalen Berkehr, weit überwiegende Form des Wechsels, der Sigenwechsel wird schließlich, zumal als sirchlich verdächtig, namentlich in den romanischen Ländern, nahezu vergessen; der im 16. und 17. Jahrhundert vorherrschende Meßwechsel ist stets Tratte 144).

rufung auf Baldus, Scaccia § 2 gl. 7 n° 68. 72 und Raf. de Turri, disp. 2 q. 4 n° 9. Daßer zutreffend Holtius, Abhandl. S. 201, ungeachtet er, wie die Späteren das consilium des Baldus, bet mangelnder Einsicht in den seschickflichen Zusammenhang, vielsach misversteht: "Diese Usualinterpretation ift die größte Sigenthümlichseit des Wechseltontratte" — genauer sollte es heißen: "daß in der Tratte ein Wechselversprechen (Regrespersprechen) subintelligirt wird". Daher ist der Check, so lange diese Subintelligirung fehlt, kein "Wechsel" — anders 3. B. im englischen Recht und sonst häusig.

<sup>143)</sup> Bgl. oben S. 404 ff. 415 ff. 428. Auch ber Wechsel im consil. I 348 bes Baldus (oben Rot. 135) enthält solche nicht; vgl. auch das consil. des Calderinus bei Ras. de Turri, disp. 2 q. 24.

<sup>144)</sup> Immerhin wird übersehen, 3. B. Lehmann, Wechselt. S. 40 ober gar w. Canstein, Wechselt. S. 35, daß nicht der Eigenwechsel, sondern nur der Platwechsel (e. siezum) prosibirt war (oben S. 406), und daß noch Seaccia (1618) q. 5 n° 11 st. von dem (und zwar notariellen) Eigenwechsel ausgest, von diesem die Formulare gibt und erst n° 18 st. auf die Aratte (literas cambii) übergest, welche er dann freilich vorzugsweise behandelt; ja daß sogar Ras. de Turri (1641), obwohl er nur von Tratten spricht, doch diese ganz auf den Eigenwechsel konstruktiv zurücksührt: zum "Wechselkontrakt" seien nur zwei Personen erforderlich (Aussteller und Rehmer), die beiden anderen (Präsentant und Trassat) nur zu dessen "Ausführung" (s. Not. 139).

Das in der Tratte subintelligirte Bechselversprechen des Trassanten ist jett nicht mehr das ursprüngliche des Ausstellers des eigenen Bechsels mit der passiven Orderklausel, "selbst oder durch einen Anderen zahlen zu wollen", sondern das Versprechen, daß der Trassat zahlen, anderensalls aber der Trassant das Interesse der Nichtzahlung leisten werde <sup>145</sup>); am nächsten kommt dem ursprüngslichen eigenen Bechsel mit der passiven Orderklausel der spätere eigene Domizilwechsel mit benanntem Domiziliaten bezw. das Accept des Trassaten einer domizilisten Tratte mit benanntem Domiziliaten. Das Versprechen wird nach der älteren Aussaug dem Remittenten (Balutageber), nach der späteren dem in der Tratte benannten Prässentanten geleistet <sup>146</sup>).

8. Rachem bie Tratte zum "Bechselbrief" geworden ist, nimmt sie, aber erst spät, die Orderklausel, mitunter auch die Inhaber-klausel auf und erlangt damit die Elastizität, welche schon vorhin der Sigenwechsel gehabt hatte 147). Das Bechselindossament begegnet in dieser Periode noch nicht 148), wenngleich sich nicht bezweiseln läßt, daß eine formlose Begebung der Bechsel, insbesondere zu Stontrationszwecken, stattgefunden hat 149); allein die

<sup>145)</sup> Raf. de Turri, disp. 1 q. 1 nº 39 gibt die Formel, der Aussteller der Tratte in se suscipit obligationem curandi, ut alius alibi solveret.

<sup>146)</sup> Durch die Auffassung des Präsentanten als "adjectus in rem suam" (s. oben Rot. 40) wird die Aenderung vordereitet. Bgl. einerseits noch dec. rotae Genuae 10, schwantend Scaccia § 2 gl. 5 n° 39 ff., gl. 7—andererseits Ras. de Turri, disp. 2 q. 2 n° 3, q. 7, insdes, n° 61 ff., q. 16 n° 69 ff., q. 23 n° 29 ff. Ansaldus, disc. 1 n° 13 und Ett. Bgl. auch Stat. mercat. von Bologna 1550 rud. 22 (oben Rot. 36), von Lucca 1557 II. 22, 1610 II. 25, Genua Stat. 1588 II. c. 4.

<sup>147)</sup> Bgl. oben S. 427 und bie folgende Ausführung. Die herrichenbe Auffaffung ignorirt ben alteren Orber-Eigenwechsel.

<sup>148)</sup> Die Not. 132 erwähnte Urkunde von 1382, welche von Einzelnen für bie erste Erwähnung des Wechselindossamments gehalten wird, erweist nicht bieses, sondern die wiederholte Delegation des Wechsels und scheint einen Fall des im 17. Jahrh. allgemein üblichen Giro-Aval zu enthalten — s. Not. 149.

<sup>149)</sup> Oben S. 328. Bgl. auch 3. B. Dec. rotae Genuae 10. Brügger Schöffenspruch 1448 (3. XXII S. 222 ff.). Peri, il negotiante I p. 214 ff. Abfürzung im sog. Meß: ober Giro: Aval: Scaccia § 2 gl. 7 n° 54. 73 ff., § 7 gl. 4 n° 5. Rafael de Turri, disp. 1 q. 20 n° 8. 9, disp. 2 q. 1

Anfänge des italienischen Indossaments fallen doch bereits sicher in die zweite Hälfte des 16. Jahrh.'s. Zur Bollentwickelung gelangt es erst etwa ein Jahrhundert später und damit verschwindet die vierte Person der Tratte.

Nach der herrschenden Ansicht (j. 3. B. Fréméry p. 127 und noch Biener, Wechselr. Abhandl. S. 139, 224, Nenaud, Wechselrecht 3. Aust. S. 168) ist das Wechselindossament aus Frankreich entlehnt, obwohl (insbel, seit der scharssinnigen und gelehrten Abhandlung von Göt, "Giro", in Ersch's und Gruber's Sneyclopädie 1. 68) auch wohl dasselbe oder doch dessen Garantiefunktion aus der in Italien üblichen subscriptio des Analgebers, oder aus dem bei der Stontration üblichen Sirkulien (Girtunen) des Wechselbriefs (schon Freméry p. 480) oder aus Aval und Stontration hergeleitet wird. Alle dem stehen die Quellen nicht zur Seite.

So sicher das Wort "Indossament" und bessen heutige Form (auf der Rückseite des Wechselbriefs) aus Frankreich importirt sind, so begegnen doch dieses Wort und Vermerke auf der Rückseite von Urkunden lange vor dem als ältestes Zeugniß französischer Prazis (Vrunner, Das französische Inhaberpapier S. 87) angesührten, gegen 1389 versästen grand coutumier de France, Zus. zu liv. II ch. 23 (Laboulaye et Dareste p. 265), in England. So 1289 (Ducange [Henschel] s. v. indorsare und redorsare); 1279 wird eine Abschlagszahlung auf der Rückseite einer königlichen Anweisung vermerkt und 1353 beißt es, daß die Abschlagszahlungen auf den königlichen Schuldbriefen "indorsentur". (Liberate rolls bei Bond n° 80. 205.)

Desgleichen ist, nach dem disher nicht angefochtenen Zeugniß von Savary, parères n° 80 (Le parfait négociant t. II. ed. Paris 1715, p. 588). 82 (eod. p. 602) die Orderklausel in Tratten vor dem Jahre 1620 in Frankreich nicht vorgekommen und es wird an die Orderklausel das Indossamen als Uebertragungsform angeknüpst. (S. 3. B. auch Nouguier, des lettres de change. 4. éd. I n° 587.) Das letzte ist schon darum unrichtig, weil eine Uebertragung der Tratte durch schriftschen Bermerk auf dem Wechselbrief (gleichviel an welcher Stelle dessend auch ohne die Orderklausel der Tratte denkoar ist und sich sindet.

Gegen ben französischen Ursprung ber Orberklausel wie bes Indossamments (Giro in biesem Sinne) sprechen entscheibend folgende Thatsachen.

n° 34. 35, q. 20 n° 8 ff. Peri a. a. D. I p. 209 ff. Göt, Giro S. 24 ff. 34. Kunte, Bechjelr. S. 186 ff.

Goldidmidt, Sandbuch bes Sandelerechts. I. 3. Muft.

Die Neavolitaner Pragmatika vom 8, November 1607 (Martens, Anhang S. 73 ff.) nº 14 - bestätigt burch Bragmatika 1617 nº 5 (eod. S. 81) -, in welcher man bie erfte Ermähnung ber Orbertratte und bes Giro finden will, führt weber bie Orberklaufel noch bas Biro ein, fondern tritt bem "Migbrauch" entgegen, bag bie an Order gestellten Tratten (lettere di cambio pagabili al tale di chi ordinera) mehr als einmal girirt werben (girar più que una volta). Der Gebrauch reicht aber höber binauf.

Die Orbertlaufel und die alternative Inhabertlaufel finden fich, wie ich bereits 1866 (3. X S. 407 Rote \*) bemerkt habe, in ben reformirten Kaufmannsstatuten von Bologna von 1550 rub. XXII: se nella lettera di cambio — si dicesse "ò à chi per lui presentarà" - bas foll gleichstehen ber Rlaufel "a chi presentarà" (f. oben Not. 36); auch follen Zahlungen auf folche Wechfel nur nach Brafentation bes Wechfels und unter Bahlungsvermert auf bem Bechsel (se non vede la detta lettera — e se tal pagamento non

scrive sù detta lettera) mirtfam geschehen.

Wenn ferner in Deutschland - zwar nicht icon 1605 in Samburg - f., gegen v. Raltenborn, de cambiis, Reumann, Beilageheft zu 3. VII S. 186 ff. -, aber boch 1620. 1635 (Frant: furt a. M., Bogen - f. Voigt, de cambiis p. 118) bas Giriren von Bechfeln verboten wurde, fo tann ber burch biefes Berbot bezeugte Gebrauch nicht aus Franfreich entlehnt fein. 1623 findet fich, nach Capmany, für bie Spanifden Bechfelmeffen bie Boridrift, es follen die libradores y endosatores der Wechsel nicht mehr als 10 % Rinsen pro Jahr nehmen (Capmany IV nº 165, vgl. III p. 269), inbessen ist ber Ausbruck "endosatores" nicht in ber Verordnung enthalten und es ist immerhin zweifelhaft, ob dieselbe fich auf indosfirte Bechsel bezieht.

Daß die Urfunde aus Raffa von 1382 nicht eine Wechselübertragung burch Bermert auf bem Wechselbrief erweist, ift bereits früher bemerkt (oben Not. 132). Auch ber Ausbrud "girare" beutet nicht ichlechthin barauf bin, ba er in ber allgemeinen Bebeutung von "übertragen", insbef. häufig für die Bu- und Umschreibung in ben Bantbuchern begegnet (f. oben G. 324, auch Straccha, de adjecto (1569) p. III nº 36 "girare le dette", vgl. Ansaldus, disc. 2 nº 30). Daß mit biefer Umidreibung bas Bechfelgiro im Zusammenhange fteht (fo Papa d'Amico p. 251), ift nicht erweislich.

Die frühefte Ermähnung bes Girirens auf ber Urfunde felbft findet fich bei ben Bantpapieren (f. oben S. 320 ff.). Rach Ajello (a. a. D. p. 740) wird bereits bei Mathaeus de Afflicto (welcher, nach Pancirolus etwa 1510, nach Cavigny gegen 1528 in hohem Alter gestorben ift), dec. Neapolit. 135 bie Bertrageflaufel ermähnt,

es folle bei Restitution ber fede (oben S. 321 ff.) gezahlt merben. "cuicumque fuisset fides girata, eandem originaliter praesentanti" und bezeugt, bag in ber Braris (alfo fpateftens ju Beginn bes 16. Jahrh.'s) fo verfahren werbe. Indeffen habe ich in ber mir vorliegenden Ausgabe des Mathaeus de Afflicto (Francof. 1600) unter ben 404 decis. Diefe anscheinend nicht genau gitirte Stelle nicht finden fonnen. - Einen "procurator ad girandum" ohne nübere Bezeichnung ermähnt dec. Rotae Romanae 1626 bei Rafael de Turri p. 535.

Dagegen in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrh.'s findet fich bie "girata" bes Ched in Sicilien 1560 (Cusumano p. 285), 3. B. ber

Brator von Balermo befiehlt einer Bant bafelbit:

quatenus omnes pecuniarum summas in dictis eorum bancis giratas ad nomen quondam petri marconi per apodixas spectabilium dominorum officialium huius urbis subscriptas et giratas per diversas personas dicto quondam petro illas solvere habeant et debent huic universitati -.

Ferner in Neavel ficher feit 1573 die girata ber Bankanweifung und zwar sowohl ber von ber Bant auf ihre Raffe wie ber von bem Bantfunden auf die Bant (Ched) ausgestellten, besgleichen für die

"fedi" ber Bant.

So steht auf einer Bankanweisung 1573, daß diese an dem gleichen Tage zweimal girirt und bald darauf bezahlt ist (Ajello, Filangieri 1882 p. 650. 651). In einer sede von 1574 (eod. p. 652) steht: die Deponentin will, daß die Zahlung geschehen solle an denjenigen, welchen sie am Fuße dieser sede vermerken wird (a chi essa su piede della presente ordinerà a fede di noi), uno die Bant verpflichtet fich zu folder Rablung gegen Rudgabe bes mit ber Unterschrift ber Deponentin versebenen Scheines (e cos) osservassimo a rest. [b. h. restitutione] d. lla [b. h. della] presente sottoscritta di sua mano).

Ein Zahlungscheck (polizza) hat die Klaufel (ebenda p. 658): E per me sopto Scipione Scoppa (Aussteller) vi piacerà pagarli ad Antonio Marzano mio creato (= nuntio) per altri tanti.

Da casa a di 24 luglio 1573. Scipione Scoppa.

Ober:

E per me Domenico Fiorillo li pagherete al mº Pandillo li infrascritti ducati vinti.

Allo como vostro

Domenico Fiorillo. Ein Neapol. Ched von 1601 auf die Bank von S. Jacopo für Tommaso Crispo ausgestellt (Rota p. 390), tragt zwei Giri:

E per me piacete pagare al reverendo padre D. Fortunato di Napoli.

Tommaso Crispi.

Dal monastero di S. Severino il 7 febbraio 1601. Don Fortunato di Napoli.

Carolus di Tapia (Jus Regni Neapolitani — Neap. 3 vol. 4. 1605—1611) führt vol. III p. 249 eine undatirte, jedenfalls vor 1598 ergangene Pragmatika an, nach welcher gegen gewisse Bankscheine Einreden nur nach vorgängiger Deposition oder Haftnahme des Schuldners zuläsig sind, und erwähnt, daß dieses Gesen nicht angewendet sei in einem (also jedenfalls vor 1611 entschiedenen) Prozesie, wo Franciscus und Andreas confecera(n)t apocam banco directam pro solvendo Petro duc. 100 (Zahlungscheck). Petrus eandem apocam giravit Dominico, dicens haec verba "et per me li pagaranno al predetto Dominico" et addidit "sel i predetti (Franciscus und Andreas) non pagaranno pagarò io." Da die Bank nicht zahlte, verlangte Dominicus von Petrus Zahlung, dieser aber verlangte mit Recht, daß zuvor Andreas und Franciscus angegangen würden. Bgl. auch Roccus, responsa legalia I resp. 6 (welches noch § 454 besprochen wird), val. serner II resp. 71.

Bu Anfang bes 17. Jahrh.'s beschäftigte fich bie juriftische Literatur Siciliens mit ben girate ber Banticheine (Cusumano

p. 286).

Daß in Neapel auch das Blankogiro von Alters her begegnet, bezeugt Ajello, jedoch ohne Zeitangabe, p. 784 ff., vgl. p. 659. 718. —

Die meines Wissens erste Erwähnung der Wechselgirata findet sich in einem Benetianischen Gesetz vom 14. Dezember 1593, welches, gleich der Sontration, vernuthlich im Interesse der neu errichteten Girobank (s. oben S. 328 Not. 100) die Wechselgirata verbietet (E. Lattes n° 48 p. 171):

Quanto al giro, col quale da certo tempo in qua hanno introdotto, che in luogo di far li pagamenti in banco overo in contanti riducono li crediti de particolari in carta, facendoli passar in diverse mani d'all' una all' altro — was zum großen Schaden des Publifums gereiche. Daß es sich um lettere di cambio handelt, zeigt der weitere Inhalt des

Auch ber Benetianische Zusat zur Wechselordnung von Bergamo 1621 (Martens, Anhang C. 29) verbietet bas "girar debiti sopra

tali cambi".

Die erste zur Zeit bekannte urfundliche Wechselgirata fiudet sich 1600 in einer Neapol. Urfunde (Arch. stor. Ital. t. IX p. 456 not. 1, danach auch bei Lattes, Papa d'Amico und v. Canstein).

Die Tratte lautet:

Piacciavi pagare a suo piacere all' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Nunzio Apostolico ducati mille correnti, di carlini dieci per ducato, con pigliare ricevuta. Che sono per la valuta del molto Illustrissimo signor Cardinal Giannozzo Cepparelli: quale li fa pagare, acciochè SS. illustrissima li faccia pagare a Gio. Leonardo di Auriemme, mercante di vini napoletano: ogni volta però che da esso Gio. Leonardo si data sicurtà idonea, che prometta restituirli o farli buoni in scudi 946, 60 moneta di giuli dieci per scudo, nel prezzo delle cento botti di vino greco di Somma, che deve condurre per tutto Agosto prossimo, per servizio del castello di Sant' Angelo di Roma, secondo all' obbligo fatto per gli atti del Graziani; e datene debito, come si avvisa. Addio.

Ducati 1000 correnti.

Filippo Guicciardini.

Darauf folgt:

Pagate per noi li soprascritti ducati mille di questa moneta al sopradetto Gio. Leonardo Auriemme, mercante di vini Napoletano, ogni volta però che da esso Gio. Leonardo sia data idonea sicurtà; è, se vi piace, Carlo Campagna mercante di panni napoletano, che prometta di restituirli e farli buoni in scudi 346, nel prezzo delle cento botti di vino, come di sopra etc. E questa girata, tuttavia che sia eseguito quanto è detto, vogliamo abbia vigore, e serva anche per ricevuta, sendo soscritta di nostra propria mano.

Di Napoli, 25 febbraio 1600.

Il Nunzio Apostolico.

Es ift nun freilich auffallend, daß weder bei Scaccia (1618), noch bei Raf. de Turri (1641) sich eine Spur der Orderstaussel oder der Sirata sindet — die entgegengesete Behauptung von Grossi, arch. giurid. XXIII p. 75 (banach auch Papa d'Amico p. 252) ist irrig, denn "ordo" dei Raf. de Turri, disp. 2 q. 1 n° 50 ist nicht die Orderslaussel — j. übrigens Göt, Giro S. 30 ff.: Scaccia § 2 gl. 7 n° 50 hat die Inhaberslaussel, aber nur deim Eigenwechsel. Da indessen beide Schriftsteller sich vorwiegend mit dem Meßwechsel beschäftigen, für welche das nit dem (freien) Giro schwer verträgliche, weil im Stontroverband des sindliche Wechselgsläubiger voraussenden Institut der Stontration (f. oben S. 328) herrschte, so läßt sich das erklären, wie denn auch noch pieter, auf der Lyoner Wechselmesse 1678, tros der Ordonnance du commerce von 1673, das Wechselssieren nur sehr beschränkt statthaft

mar (Savary, le parf. négociant part. III ch. 5 a. C. [p. 147]). Bei Scaccia findet fich noch, falls im Bechfel der Brafentant nicht benannt ober zwar benannt ift, aber nicht felbft bie Wechfeljumme erheben will, daß ein besonderes procuratorium (burch lettere di aviso) ertheilt wird: § 1 q. 5 nº 76. 77. Immerhin geht Biener, Abhandl. aus bem Gebiet ber Rechtsgesch. S. 85 und Wechselrechtl. Abhandl. G. 139 ff. ju weit in ber Annahme, es fei überhaupt in Atalien im 17. Rahrh, bas Wechselindoffament nicht recht in Uebung gefommen. Denn bereits bie Italienischen Schriffteller ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunberts beschäftigen fich eingehend mit bemfelben. Go ber Reapolitaner Roccus. In beffen responsorum legalium centuria prima (t. I. Napoli 1655) findet sich das resp. 6 vom Jahre 1649, betreffend die Frage, ob der Girant der Tratte im Bege bes Erefutipprozeffes belangt merben tonne. Chenda. in ben Notabilia, de literis cambii (p. 343 ff.) faat er no 11 (ent= sprechend ben Pragmaticae von 1607 und 1617): Literae cambii non possunt girari, nisi pro prima vice, cum recognitione manus girantis facienda per notarium in eadem litera, quo casu girans semper remanet obligatus; auch fommt er an verschiebenen Stellen, nº 170, 212, auf bie girata gurud. Rurg barauf hat ber Florentiner Ansaldus de Ansaldis, auditor sacrae Rotae Romanae (1688), ausführlich die gang allgemein anerkannte Orberklaufel und Wechielairata erörtert, insbef. disc. 1. 2. 79; noch eingehender ber Genueje und auditor rotae Florentinae Casaregis (jum Theil schon 1707) disc. 33. 44 nº 34, disc. 48 (wichtig bie additio 36), 51, 55, 58, 138, 143, 164, fowie in bem fpater (anscheinend erft 1729) erschienenen Il cambista instruito c. 3 nº 69, c. 4 nº 5. Es laft fich insbesonbere aus einer Bergleichung ber Erörterungen pon Ansaldus, ber älteren und ber jungeren Erörterungen von Casaregis felbst (3. B. ber älteren discursus mit bem cambista instruito) beutlich ersehen, mas hier nicht verfolgt werben foll (val. oben S. 395), wie allmählich bas taufmannische Gewohnheitsrecht immer mehr burchbringt. Das Blanfogiro behandelt querft Ansaldus, disc. 2 nº 31.

An das Aufkommen der Wechfelgirata knüpft sich die Frage, ob die bloße girata zur Legitimation ausreicht, oder ob es zur Legitimation des Siratars etwa noch einer besonderen Vollmacht (procura) bedürse. Um diesen Zweisel abzuschneiden, wird der Tratte "all ordine" oder der Girata die Klausel S. P. — senza procura beigefügt; die Girata allein soll ohne (weitere) Vollmacht legitimiren: Ansaldus, disc. 1. 2 n°31 si., disc. 79 n°16, Casaregis, disc. 44 n°4 si., disc. 48. 55. 58. 164 n°5. 6, camb. instr. c. 4 n°5 si., 45 si., auch Savary, parere n°82.

Daß das Indossament (girata) balb als bloßes Profura:, bald als Sigenthums-Indossament auftritt, entspricht der Stellung des Präsentanten (der vierten Person) im älteren Recht, da der Präsentant bald als bloßer Vertreter (sog. adjectus simplex), bald als Gläubiger zu eigenem Recht (sog. adjectus in rem suam) behandelt wurde. (Bgl. oben S. 394 ff.)

Nach ben vorstehenden Erörterungen wird es kaum mehr der ausdrücklichen Zurückweisung der von Thöl, Wechselrecht (4. Aust. § 2 Annn. 4 aufgestellten Ansicht bedürfen, daß die "jetzige acceptirte und indossirte Tratte ursprünglich in einer Menge einzelner Urkunden sich darseller". Bereits Biener, Wechselrechtl. Abhandl. Zusah zu S. 121, hat sich gegen dieselbe erklärt. Sie findet — wenn Thöl nicht etwa die vor dem Auskommen der Orbertratte möglichen Vollmachten an den Präsentanten bezw. des Präsentanten (f. oben S. 454) im Auge hat — in den Quellen keine Stütze und die von Thöl in Bezug genommenen Aussichtungen von Scaccia § 1 q. 5 n° 76. 77, § 2 gl. 3 n° 24 ff. sind völlig misverstanden. —

9. Bereits früher knüpft sich an die Tratte das Accept, d. h. die Erklärung des Trassaten, auftragsgemäß zahlen zu wollen. Diese Erklärung ist an sich auch formlos verbindlich <sup>149a</sup>) und liberirt, nach allgemeinen Grundsätzen, den Trassanten von der Regresverbindslichkeit <sup>150</sup>). Aber bereits seit dem 14. Jahrh. sindet sich die Vor-

<sup>149</sup>a) 3m 17. Jahrh. pflegt bas Accept ber irregulären (Blat:) Bechfel fdriftlich, auf bem Ruden bes Bechiels zu erfolgen, bagegen ber regularen (Deg:) Bechsel munblich und wird nur in bas scartafacium bes Degbanfiers eingetragen: Scaccia § 2 gl. 4 nº 10. 11, gl. 4 nº 8 ff., gl. 5 nº 244 ff. 315 ff. 332 ff. Rafael de Turri, disp. 2 q. 1 nº 14 ff., q. 10-12. Peri, il negotiante I p. 205 ff. 217 ff. 265 ff. Bgl. auch Biener, Bechfelrechtliche Abhandl. S. 46 ff. 108 ff. 231. Enbemann, Stubien I S. 205 ff. Ueber ben Geschäftsgang auf ben Eponer Deffen bes 16. Jahrh.'s berichtet bas bisher nicht benutte Rechenbuch von Guiglelmo Pagnini, Lucchese. Pratica mercantile moderna (Lucca, per il Busdraghi, MDLXII, 164 p. 4) p. 132 ff.: E li pagamenti si fanno allo scontro della fiera venente - et li cambi (b. b. über ben nicht burch Stontration getilgten Salbo) si fanno ogni fiera appresso finita la franchigia, è le accettation delle littere di cambio si fanno dui giorni avanti a i cambi, ma molte volte per comandamento del Re o altre cause prolungano il cambiare - è statuiscono il giorno su le ditte littere che hanno a pagare -.

<sup>150)</sup> Oben S. 322 ff. 327. S. auch v. Salpins, Novation und Delegation S. 486 ff. Bologna stat. civil. 1454 rub. 43 § 13 ff., noch Siena

schrift bes schriftlichen Accepts auf bem Wechselbrief 151), und in ber Genuesischen Praxis wird ber Sat bes Hanbelsgewohnheitsrechts anerkannt, daß trot Accepts ber Trassant für die Zahlung regreßplichtig bleibt 152).

10. Der Aval ift in Uebung 153).

stat. merc. dist. II rub. 92. Es gibt also aus bem acceptirten Bechsel keinen Regres mangels Zahlung, vgl. unten Not. 152.

151) Ein Anmeifungsaccept bes belegirten Schuldners an ben Gläubiger bes Glaubigers, auf Die St. Johannesmeffe von Tropes jablbar geftellt: 1248 (Blancard II no 949). Gin Bechiel: ober Anmeifungs: Accept mit attiver und paffiver Orber: Rlaufel: 1300 (Arch. de l'orient latin II nº 126): ber Delegat, Schuldner bes Deleganten, verspricht bem Delegatar urfundlich bie Bablung ber geschulbeten daremi (dirhem) vel totidem pro ipsis, und gwar: tibi sive tuo certo nuncio, seu dari aut solvi facere per meum certum nuncium, quandocunque voluero (ris?). - Ber bie "litera cambii acceptavit" haftet gleich bem Bechielfculbner unbedingt, unter Berfonalkaptur; Rachtrag jum Statut von Avignon, nach 1326; Statut von Gerrara 1566 VIII. 5. - Be: bot idriftlicen Accepts auf bem Bechfelbrief: Stat. de' mercanti von Lucca 1376 (Laftig, 3. XXIII S. 175), besgleichen 1557 II. 22 und 1610 II. 25; Stat. di mercanzia von Floren; 1393 (eod. S. 174); Barcelona, Ber: orbnung 1394 (Capmany II nº 266, vgl. I. 2 p. 212 - reformirt 1577: eod. II nº 264, IV nº 156, vgl. III p. 269). - Bologna, stat. civ. 1454 rub. 43, mercat. 1509 rub. 21, 1550 rub. 22, fog. Wechselordnung 1569. Genua stat. 1588 II c. 4, IV c. 14. Reapel, Berordn. 1562 no 5, 1607 no 10, 1617 no 2. Siena stat, merc. 1619 dist. II rub. 92. - Ein Benet. Wechselaccept (fchriftlich?) 1410 (Simonefeld 1 nº 303). Das Saus Soranzo (Joh. Superantio a bancho) in Benedig hat fich erboten, die von Benetianischen Gefandten im Auslande auf baffelbe für Rechnung bes Benet. Staates gezogenen Bechfel zu honoriren: service acceptareque et solvere litteras suas cambii 1461; es hat jugefagt: promittere et solvere 1459 (Arch. Veneto I p. 122 ff.); es ift bereit: eas acceptare 1465 (eod. p. 137).

152) Dec. rotae Gen. 1 n° 6. 21; 2 n° 41 ff.; 4 n° 7 ff.; 8 n° 19. Scaccia § 2 gl. 5 n° 323 ff. Rota Romana 1615 bei Rafael de Turri, dec. 26, vgl. auch benfelben disp. 2 q. 12 n° 17 ff. Sog. Wechselordnung von Bologna 1569.

153) Der Avalgeber unterschreibt, meist als "Bürge", die Urkunde bezw. das Duplikat (s. Rot. 154); er entbehrt der exc. excussionis (s. oben S. 310). Beim Seedarlehen schon Chart. Il n° 456. 895. 1087 und sonst. Beim Eigenwechsel, 3. B. 1233 (Blancard [Manduel] n° 36. 38 und insbes. pièces justificatifs n° 11), 1248 (eod. [Almaric] n° 498. 564. 770. 1008. 1028 vgl. n° 1017 [Cession der Wechselsordenung an den Avalgeber]). Bei der Tratte j. B. 1359. 1423. 1463. 1471 (s. oben S. 441 ff.). Byl. auch stat. mercat. von

11. Mehrheit ber Wechseleremplare (Duplikate), burchgängig mit ber kassatvischen Klausel, ist schon im 14. Jahrhundert nachweisbar 154); im 15. Jahrhundert die Wechselintervention 155).

12. Der Protest, eine notarielle Erklärung des Wechselinhabers, daß der Wechselzahlungspslicht ungeachtet gehöriger Präsentation des Wechselbriefes nicht genügt ist, unter gleichzeitiger Wahrung der Regreßrechte gegen den Wechselleussteller, sindet sich seit dem 14. Jahrh. in allgemeiner Uebung 186).

Bologna 1509 rub. 21, 1550 rub. 22, fog. Wechfelorbnung 1569. Statut von Genua 1588 II 4, IV 12. Scaccia § 1 q. 7 p. 3 l. 17. 18; § 2 gl. 10, § 3 gl. 3 n° 9. Raf. de Turri, disp. 1 q. 17, disp. 2 q. 1 n° 34 ff. Heber "Giroapal" f. Not. 149.

154) Statut von Como 1281 p. I rub. 297: Steht im instrumentum "unde plures" (sc. cartae), so soll die Präsumtion nicht gelten, daß daß incisum instrumentum bezahlt sei. Stat. di Calimala I rub. 54 (f. oben S. 440). Die Wechsel von 1333. 1339. 1373. 1375. 1381. 1384. 1392. 1393. 1395. 1404. 1413. 1442. 1473 bezeichnen sich als "primu"; ein Wechsel von 1375 und 1413 als "segonda", ein Wechsel von 1392 als "terza", der Amasstature Wechsel von 1452 hat sogar die Grennenten ver die Grennenten Wechsel von 1482 mit der lesteren citirt Lattes p. 191 not. 14.

155) Chrenaccept begegnet bereits bei der Tratte von 1413 (Mas Latrie p. 7. 8), also nicht, wie Biener, Wechselrechtl Möhandl. S. 113 meint, erst im 16. Jahrd. Auch in den Londoner Wechselrechten (Rot. 156) findet sich Kufsorderung zur Sprenzahsung. Das im Protest zum Wechsel von 1413 vermerste Chrenaccept lautet: Da bezeichneter Trassat nolluit acceptare nec respondere dictis literis dicti cambii, ibidem et in presenti ipse Urbanus pro honore dictorum acceptavit dictas literas etc. Stat. Genuae 1588 IV c. 14. Bologna, Jusat von 1606 zu stat. merc. Siena stat. merc. 1619 dist. II rub. 92. Bgl. dec. rotae Genuae 6. 19. 23 und sonst. Rasael de Turri, disp. 2 q. 1 nº 19, q. 13 ff.

156) Protest ist überhaupt seierliche Erstärung, insbes. ursprünglich Berwahrung. Der Wechselbrotest besteht ursprünglich aus drei Atten: praesentatio literarum, requisicio (Begehren, Interpellation), protestatio (Berwahrung).— Bgl. 4. B. Arch. stor. ital. IV p. 4 ff.; lib. iur. II n° 227; Chérnel, hist. de Rouen II p. 75 ff.; Summa notarie des Joh. von Bologna (Nodinger p. 697); Bonaini I p. 276 not. 1, III p. 742. Tage der notarii für protestatio: stat. merc. Veronae I c. 26. Zu den Geschäften der notarii gehört auch presentatio und protestatio literarum: dreve coll. notar. von Pisa 1305 c. 46. E. auch Baldus, de constituto n° 3. Beispiele von Wechselprotesten: 1335

Der Regreß wird insbesondere mittelst "Schabennehmens" (cambium bezw. recambium) realisirt 157).

13. Die Verfallzeit bezw. Zahlungszeit ist in fehr verschies bener Weise festgestellt. Es finden sich ber Mehwechsel, Datowechsel, Sicht- und Nach-Sicht-Wechsel, Usowechsel in reicher Mannigfaltigkeit 158).

Kurze Berjährungsfristen von einem bezw. zwei Jahren werben im 16. Jahrh. geordnet 159).

(Bonaini III p. 202 Rote); 1339 (eod. p. 203 Rote); 1359 (Archivio Veneto XIV p. 378); 1413 (oben Rot. 136). Londoner Broteft über einen von Benebig auf London gezogenen Wechsel 1461 (bei Mas Latrie a. a. D. t. III p. 9. 10); viele berartige Londoner Protefte find, meift in Uebersepung ober Regeften, mitgetheilt (Randon Brown, calendar of state papers II no 1302 ff., I no 317. 321. 354. 391. 392. 400 ff. - f. 'Rot. 160); andere Proteste von 1463, 1473 u. f. f. Bal. auch Scaccia § 7 gl. 2 nº 16. Bologna stat. civil. 1454 c. 43. merc. 1509 rub, 21, 1550 rub, 22. Ferrara stat. 1566 VIII. 5. Lucca stat. merc. 1577 II. 21. 22, 1610 II. 24, 25. Genua stat. 1588 IV. 15. Reapol. Berordn. 1607 nº 10, 1617 nº 2. Siena 1619 dist. II rub. 92. - "Broteft erheben" (levare) f. Brunner, Rechtsgefc. ber Urt. I G. 104 ff. 271. 303. Beumer, 3. f. RG. XVII (R. F. IV) G. A. S. 112 ff. - Der Wechfel 1392 (Laftig, Marten: recht S. 124) bat bie Unterichrift bes Bezogenen: Bir gablen nicht, weil wir von Guch tein Gelb haben, und es finden fich Statuten, welche, wie bas neuefte Recht, folde Unterfdrift ftatt bes Rotariatsproteftes für ausreichend erflaren: Lucca 1376, Floren; 1393, Bologna 1454.

157) S. oben S. 311.

158) Ueber die Mesiwech sel s. oben S. 225. 226; auch Marfeille 1248 überaus häusig (Blancard Salmarie] I n° 92. 100. 101. 104. 105. 150. 151. 156. 340. 351, II n° 375. 377. 424 etc. — es finden sich Wechste auf die Wessen von Bar, Provins, Troyes); serner Canale II p. 527. 528. 554. 617; 3. XXIII S. 177. Der Usowechsel ist nicht so häusig, wie nach den Usolisten von Pegoloti und Uzzano anzunehmen wäre. Sichtwechsel sind 3. B. die Tratten von 1290. 1335. 1359. 1384 u. a., s. oben S. 439 ss. die tratten von 150gna 1509 und 1550 beschränken die Präsentationöpssicht der Sichtwechsel auf ein Jahr. Wechsel nach Kündigung, zwanzig Tage nach Kündigung u. dgl., z. B. Arch. de l'orient latin I n° 51, Blancard II n° 821. 763. 765. 771; Arch. de l'orient latin II n° 121, I n° 51, II n° 5. 12. 30. Auch mit Fristen, z. B. "per totum mensem Augusti: Blancard II n° 415. 785; Wechsel 1207 (oben S. 422): usque ad pentecostam proximam.

159) Bologna stat. merc, 1509. 1550, Genua stat. 1588 II. 4, Lucca stat. merc, 1610 II. 24 (aber nur für ben Grefutivprozeß).

14. Bereits im Beginne bes 13. Jahrh.'s begegnet, in Berbindung mit ausgebreitetem Bechfelhanbel 160), die genaue Feststellung bes Wechfelfurses 161).

161) Rotizen aus Leonardo Pisano (Fibonacci), melder feinen liber abbaci querft 1202 geschrieben bat, gibt, aber aus britter Sanb. Biener. Bechselrechtl. Abhandl. S. 54. Der Driginaltert (Scritti di Leonardo Pisano, pubbl. da Baldassare Boncompagni, Vol. I. Il liber abbaci. Roma 1857. p. 95) lautet: De uncia panormi que mutuatur ad persolven dum pisas. Uncia panormi, que est tareni 1/3 27, mutuantur ibi ad persolvendum pisas pro soldis 5/12 107; queritur quantum valent eadem ratione tareni 1/4 7 (folgt bie bier nicht intereffirende Umrechnung). Item eadem uncia, scilicet tareni 1/3 27 prestantur pro libris 17/20 4, hoc est pro libris 4 et soldis 17: quantum valent ergo tareni 1/2 635 (folgt bie Berechnung). An einer anderen Stelle: "pars Il. octavi capituli de cambiis monetarum" (p. 103 ff. 122 ff.) wird ausführlich von bem Gelbfurs ("vendatur pro --") bes soldus imperialium, scilicet denarii 12, aut cujuslibet alie monete gegen denarii pisanini gehandelt; besgleichen bes soldus ianuinorum pro denar, pisan., ber provenzalischen Mungen, ber fpanifchen Mungen, ber libra pisanorum gegen libra bononiorum, ber libra venetianiorum gegen libra pisanorum, ber libra argenti pro bizantiis saracenetis, ber marca argenti pro libra, ber uncia pisana auri vel tarenorum pro libra u. f. f.; besgleichen fpater (p. 127 ff.) pon bem Rauf ber Silberbarren (bolsonalie) bezw. bes Gelbes nach Gewicht - all bies mit genquen Berechnungen. Rur bie Geschichte bes Belbvertehrs ju Beginn bes 13. Jahrh.'s find biefe Mittheilungen von bochftem Berth. - 3m Jahre 1172 wird in Genua ber Gelbfurs burch bie bancherii feft: gestellt : lib. jur. I no 292 : 1437 wird bafelbft ber Bechselfurs von fiorini d'oro au genovini für alle Theile ber Erbe festgeftellt (Atti delle società Ligure V p. 414). Gelb: bezw. Bechfel:Rurs Genua 1163. 1164 (Chartae II nº 1291.

<sup>160)</sup> Bgl. oben Rot. 67. Man sehe die Usolisten bei Pegolotti 14. Jahr: hundert, namentlich bei Uzzano 15. Jahr. (Delle decima III, IV); die letzteren zeigen direkten Wechselwertehr zwischen allen Haupthandelspläßen Italiens, Frantreichs, Spaniens, Flandern, London. Seit Unfang des 15. Jahr. de bettet ein lebhaster Wechselwertehr zwischen Benedig und London (Randon Brown, calendar of state papers I sud anno 1409. 1410 st. 1446. 1449. 1450. 1468. 1475. 1476). Interessant mannentlich die Bemerkungen Uzzano's p. 148. 157. Rourtage sür Wechsel: Barcelona 1271 (Capmany II ap. p. 76, vgl. p. 78. 79). Sensali de'cambi: Stat. di Calimala (1332) I rud. 71, II rud. 1. Pe golotti (p. 28. 74. 198 ss. 209. 248. 250) gibt die Rourtage (senseraggio) für den Wechselbandel (cambiora per lettera) an den verschiedenen Handelspläßen an: Konstantinopel, Cypern, Florenz, Pissa, Pügge. Bgl. Della decima II p. 135. Ras. de Turri, disp. 1 g. 2 n° 8, g. 16 n° 12.

- 15. Der Exefutivprozeß aus ber Wechselurkunde folgt ben allgemeinen Regeln (oben S. 173 ff. 307. 389), jedoch pflegt, nach statutarischer Vorschrift, das Versahren ein besonders beschleurnigtes zu sein 162), die Statthaftigkeit von Sinreden noch beschränkter als sonst 163), die Personalkaptur mitunter prinzipales Exekutionsmittel 164).
- 16. Die gesetliche Regelung ift urfprünglich bürftig und betrifft nur einzelne Puntte, sei es ber Wechsel speziell, sei es in Berbindung mit anderen Rechtsgeschäften. Die wichtigen wechselrechts

<sup>1411), 1282 (</sup>lib. iur. II n° 31). Benet. Rathschluß 1274 (Mas Latrie, mélanges historiques III p. 206). Frachtgeld nach Kurs, 1390: ad valimentum dictorum yperperorum, videlicet secundum quod valebunt ad terminum infradicte solucionis (Arch. de l'orient latin II n° 195). Lucchefer Wechfel 1299: auf Berlangen ber Gläubiger die für Paris in franzöf. Gebe verichriebene Gelbsumme in Lucca in bortigem Gelbe nach derzeitigem Kurs (per qual cambio che enrealem vorrà) zu zahlen. Zucha zum Stat. di Calimala 1335 (E. Giudici III p. 374). Die Kursliften bet Pegolotti, Uzzano c. 27—37. 42. 46, Pacioli u. A., vgl. auch Canale III p. 349 ff. Wechfelturs von Genua auf Brügge 1412 (Atti della società Ligure V p. 414). Atteft eines Londoner Wälters über den Wechfelturs 1461 und sonst (f. oben Not. 156). Cursus communis cambiorum im consil. 238 des Romanus bet Ras. de Turri, disp. 2 q. 24. Ucder die Festikung des Wechfelturies auf den Wechfelemessen s. 3. R. Scaccia \$1 q. 5 n° 53 ff. u. a., Peri a. a. D. I p. 205 ff., Biener, Wechfelrecht.

<sup>162)</sup> Bologna stat. civil. 1454 rub. 43, merc. 1509 rub. 21, 1550 rub. 22. Ferrara stat. civil. 1566 VIII. 5. Genua stat. civil. 1588 II. 4, IV. 15. Florenz stat. merc. 1577 II. 8. Siena 1619 dist. II rub. 92. Wittunter Refpefftage: Lucca Berorbn. 1569 (stat. merc. 1610 p. 306), Benedig Berorbn. 1593. 1594. Siena a. a. D.

<sup>163)</sup> Bgl. oben Not. 26. Bologna stat. merc. 1509 und 1550 a. a. D., Rachtrag von 1606, Wechselordnung von 1569. In Reapel, Berordn. 1607, ist jede Einrede ausgeschlossen. Ueber Pesaro s. Lattes p. 196 not. 31. Anders Genua: Scaccia § 7 gl. 5, § 2 gl. 8, vgl. Endemann, Studien I S. 322 ff. 337 ff., auch Lattes p. 185.

<sup>164)</sup> S. oben S. 175 ff., vgl. Lattes p. 195 not. 35. Statut von Avignon, Montpellier 1410, Burgos 1520 (Capmany III p. 207 ff.). Auch ausbrückliche Unterwerfung unter die Perfonalhaft begegnet, wie sonst, bei Wechseln, 3. B. Bechsel von Tropes 1273 — was Biener, Bechselchtl. Abhandl. S. 77 Not. 17 mit Unrecht leugnet.

lichen Borschriften des 1243 ergangenen Statuts von Avignon sind ein fpäterer Zusak zu demselben und datiren sicher nicht vor 1326 <sup>165</sup>).

Aber die sog, papstliche Wechselordnung von Bologna 1569 ist keineswegs, wie allgemein gelehrt wird, das erste umfassende Wechselgeses, vielmehr enthalten insbesondere die statuta mercatorum von Bologna 1509 (revidirt 1550). zahlreiche wechselrechtliche Bestimmungen, welchen die vorstehend genannte papstliche Verordnung nur als Ergänzung und Korrektur hinzutritt, wie am Schlusse derselben ausdrücklich bestimmt ist.

Des quellenmäßigen Bemeifes entbehrt (menigitens gur Beit) bie Behauptung Runge's, noch in Endemann's Sandb. IV. 2 S. 20 ff., bag "gefdriebene Normen bes Bechfelrechts" im 13. Jahrh. und zwar zuerft in Floreng bestanden hatten, obwohl er felbst ben alten Brrthum aufgegeben bat, baß bie Statuten ber Wechslerinnung (nach Salvetti 1259, in Wahrheit 1299, heut. Styls 1300) eine Wechselordnung gewesen seien (f. Lastig, Entwicklungswege S. 247 Rot. 2) - bie von Laftig (ebenba S. 403 ff.) peröffentlichten Fragmente enthalten feine wechselrechtlichen Bestimmungen; ob die fpateren Rebaftionen (Laftig G. 364 ff.), erhellt nicht, noch läßt fich feststellen, mas die gleichfalls ungebrucken statuta populi von 1355 enthalten (lib. II rub. 41 foll, nach Laftig eod. E. 391, "für bas Wechselrecht von nicht geringem Intereffe" fein; bavon foll rub. X ber gebruckten statuta populi IV tr. cons. mercat. eine Abfürzung fein, allein biefe betrifft nur bie Gintragung bezw. Umidreibung im Bantbuch f. oben G. 324 Not. 91); ebenfo wenig findet fich Bechfelrecht in ben von Runte angezogenen Mittheilungen Laftig's, 3. XXIII C. 165. Unerwiesen ift bie Sprothefe Runge's G. 22, daß die Bestimmung ber Bolognefer Statuten 1454 rub. 43 fich bereits in alteren Bolognefer Statuten befunden und gar "auf florentinische Borgange gurudguführen" fei. -

Desgleichen enthalten die Statuten von Marfeille 1255, lib. I c. 27, auf welche Pardessus, coll. II p. CXII sich beruft, keine wechselrechtlichen Bestimmungen, obwohl ja zu jener Zeit in Marfeille der Eigenwechsel in voller Uebung war (oben S. 424 ff.).
Richt oder doch nicht allein dem Wechselrecht gebort an ein be-

<sup>165)</sup> De litteris cambii — s. ed. de Maulde (oben S. 216 Rot. 85) p. 216 und Hottius S. 209. Pardessus, coll. II introd. p. CXII nahm auch für diesen Zusat das Datum 1243 in Anspruch, coll. V p. 368 not. 3 dagegen sept er ihn in das 16. Jahrhundert.

trächtlicher Theil ber von Martens, Anhang, mitgetheilten älteren italienischen bezw. spanischen Statuten und Gesetze über Kaufmannsbücher, Exekution u. s. f., welche bereits im Zusammenhange bieser Untersuchungen berücklichtigt sind. Daß unter den Handelsgeschäften bezw. den der Innungsgerichtsbarkeit untersehenden Streitigkeiten auch cambio (Handwechsel wie Nemittirungsgeschäft) angeführt wird, versteht sich von selbst (s. oben S. 161 ss. 172. 318 ss. 403 ss.) — zahllose Verordnungen dieser Art im ungedruckten Venet. capitolare (s. unten) von 1409 bis 1563 (c. 270. 285. 427 ss.). — Sinzelne von Lattes und Lastig angeführte noch ungedruckte Kausmannsstatuten (Mailand, Monza, Piacenza, Florenz) habe ich nicht kontroliren können.

Bu beachten sind:
Parma. Stat. com. 1255. I lib. II p. 236 (vom Jahr 1228):
Mutuatores (b. h. usurarii) intelligantur — qui vendunt denarios
vel monetas, aut cambiant in contractibus scriptis in instrumento — ebenjo Stat. IV p. 162. (Schon früher erwähnt ift,
baß in bem burch Geistliche redigirten Statutarrecht von Parma die

Kirchenlehre ben exorbitantesten Ausdruck gefunden hat.)

Barcelona. Kourtage für Bechfel 1271 (f. oben Rot. 160), Bechfelaccept 1394 (f. oben Rot. 151).

Benedig. 1272 Ausfuhr von Sbelmetallen: "in ispezie e in moneta o in cambiali" verboten (nur Uebersetung bei Marin V p. 295, aud Brown, calendar of state papers I no 4). neber "mercatum in Venetiis de cambio tronensium (b. h. turonensium) vel aliarum monetarum — in nundinis ad recipiendum in aliqua parte, debent instrumentum quod inde fiet, apportare et ostendere consulibus" und von biefen unterschreiben laffen - bei Bermeibung ber Ungültigfeit (ungebrucktes Capitolare del magistr. dei consoli dei mercanti c. 91 - mahrscheinlich auch gur Berhinberung ber Belbausfuhr). 1357 (unter Beftätigung einer allgemeinen Berordnung von 1328, eod. c. 157): Die consules follen muche= rifche Kontrafte, insbef. als wucherisch befundene cambia "ad rectas quantitates denariorum" reduziren, somit dem verschriebenen Gelbbetrag entsprechend minbern (eod. c. 188). 1406: Berbot ber cambia sicca - vgl. oben Not. 61 (eod. c. 262). 1421: Berbot, Bechsel auf Kredit abzugeben (E. Lattes no 14 p. 47 ff.). Ueber ben Bechselfurs 1274 (Mas Latrie, choix de doc. p. 206). Berordnungen 1357. 1594. 1596 (Martens, Anhang S. 20. 22). 1593. 1594: über Bechselzahlung, Bechselgiro, Arreft, Protest u. f. w. (E. Lattes nº XLVII. XLVIII p 171-174).

Piacenza. Die stat com. 1336, bestätigt 1391, enthalten I c. 60 nur Vorschriften über Klage und Erestution aus nicht fertig gestellten (absolvirten) instrumenta depositi seu mutui vel cambii

monetae. Die stat. antiqua mercat. von 1321, welche zum Theil ältere Bestimmungen enthalten, aber keineswegs (so Lastig, 3. XXIII S. 161 st.) allgemein "circa 1200" batiren, sprechen rub. 148 von Meßzahlungen, rub. 26 von Schabennehmen für auswärtige Forberungen, rub. 27 von Berzugszinsen bei cambium cum cartula vel sine cartula, und enthalten sonst, 3. B. rub. 30. 73. 370 (vor 1243). 488 allgemeine Vorschriften über Handelsschulden, unter Erwähnung der cambia.

Das geschriebene Recht von Florenz enthält, wie bereits S. 460 erwähnt, minbestens in den gedrucken Bestimmungen, nur wenig Wechsterchtliches; über das schriftliche Accept f. Not. 151. Das stat. di Calimala in der Redaktion von 1332 hat nur eine wichtige Bestimmung, I rub. 54 über die lettere di pagamento (oben S. 440), vgl. I rub. 34. 71, II rub. I 30.

Aus Mailand ift, abgesehen von den ungedruckten Bestimmungen, wichtig insbesondere das allgemeine stat. de fugitivis 1341 (auch in Biacenza rezipirt), und die Berordnung von 1541 (Martens

S. 16.)

Lucca hat in seinen ungebruckten Kausmannsstatuten 1376, in seinen gebruckten von 1557 II c. 21. 22, 1610 II c. 24. 26 insebesondere das Accept und einiges andere geregelt.

Cremona. Stat. merc. 1388 rub. 68. (occasione cambiorum, quae fient de loco in locum) val. 74, 102 — nur bas Berfahren

betreffend.

In Brescia, stat. merc. 1429 c. 43, wird Gerichtsbarkeit nebst Berfahren per occasione di cambi o di altre atti che acca-

deranno da farsi di luogo in luogo geregelt.

In Sizilien wird 1438 die Ausbedingung anderer als ber furrenten Münze, auch "per literi di cangiu" verboten (Cusumano p. 37). S. auch die katal. Ordonnanz über die Sizilischen Konsuln 1341 c. 4 (Pardessus V p. 368).

Bologna. Stat. civil. 1454 rub. 43; stat. mercat. 1509 rub. 21 (f. 61<sup>vo</sup>—69), 1550 rub. 22 (f. 67<sup>vo</sup>—77<sup>vo</sup>); fog. Bechfelsorbung 1569 (auch bei Scaccia p. 504 ff., Raf. de Turri p. 346 ff.

und Pandini, raccolta p. 78 ff.).

Reapel. Gefete 1562-1648 (bei Martens S. 64 ff.), unter Mitwirfung ber Raufleute ergangen.

Ferrara. Stat. civ. 1566 VIII rub. 5. 6.

Bergamo. Die bei Martens S. 27 ff. mitgetheilte Stelle aus ben stat. civil. enthält teine speziell wechselrechtliche Borschrift; bagegen die Bechselordnung von 1591, ref. 1621 (Martens S. 28 ff.) ift der sog. Bolognefer Bechselordnung von 1569 mit einigen Aenderungen und Zusäten, in der Hauptsache aber wörtlich entlehnt.

Genua. Stat. 1588, inebef. II c. 4, IV c. 14. 15.

Erst ber solgenden Periode gehören an: capitoli et ordini delle fere di Besenzone seit 1537, bezw. Piacenza seit 1597 (s. oben S. 237): bei Raf. de Turri, Anhang und mit späteren Zusähen bei Siegel, c. j. c. I. S. 509 ss., desgl. die resormirten Statuti dell'università de' mercanti di Siena 1619 dist. II rub. 92 und provisioni sopra li cambi 1619.

Ebenfo die Gesetze Frankreichs; die Berordnungen für die Champagnermessen und Lyon sind bereits früher genannt (oben E. 228, 235); eine Berordnung Louis XI. für Lyon vom 8. März 1462 gebenkt der Wechselbriese und zwar changes und arrière-changes.

Früh finden sich, aber vorzugsweise gegen die Aussuhr von Sbelmetallen im Wechselwege gerichtet, Vorschriften in England: 35 Edw. I (1306/7: St. of the Realm l. 1 p. 151), vgl. übershaupt Viener, Wechselrechtl. Abhandl. S. 64 ff. und Schanz, Die Englische Handelspolitif I S. 481 ff.

17. Wichtige Mittheilungen über ben Geschäftsgebrauch ihrer Zeit enthalten bie Wechselrechtsschriftsteller bes 17. Jahrhunderts, insbesondere Scaccia und Rafael de Turri; Straccha hat nur gelegentlich das Wechselrecht gestreift und fieht im Wesentlichen noch auf dem Standpunkt des Baldus 166). Ueber die Bildungsgeschichte des Wechsels und Wechselrechts läßt sich um so weniger aus ihnen entnehmen, als auch die hervorragendsten dieser Schriftsteller, sogar Rafael de Turri, der sicheren Kenntnis der wirklich produktiven Faktoren, insbesondere der klaren Anschauung von dem rechtlichen Wesen der Wechselnung entbehren.

Die mehr ober minder scharffinnigen, meist höcht subtilen Erörterungen der Theologen, Kanonisten und zahlreicher Civilisten über die firchliche Erlaubtheit oder Unerlaubtheit der verschiedenen Wechselgeschäfte fassen nur ein, für die wirkliche Entwickelungsgeschichte des Wechsels und Wechselrechts untergeordnetes Moment ins Auge und ihre mannigsaltigen, durchgehends versehlten Konstruktionsversuche sind wesentlich werthlos 187). Sistorisch wichtig ist nur die Thatsache,

<sup>166)</sup> Bgl. tr. I nº 67, 68, tr. de adjecto p. IV a. E. de assecur. gl. 11 nº 39. Er erflärt, daß es ihm an Zeit gefehlt habe, diese Materie zu behandeln.

<sup>167)</sup> Mit biesen Schriften beschäftigen sich eingehend Biener, Kunke, besonbers Endemann. Sie werden zum erheblichen Theile bereits von Scaccia und Rafael de Turri angesührt und besprochen.

baß die Kirche gegen die Verwendung des Wechsels zur Umgehung der firchlichen Zinsbeschränkungen gekämpft hat; aber es ist scharf im Auge zu behalten, daß diese Prohibition im Wesentlichen nicht das normale Wechselgeschäft, bei welchem der Gewinn aus "Arbeitslohn" und "Kursdifferenz" als völlig statthaft erachtet wurde, sondern den behuss Verschleierung des verbotenen Kapitalzinses betriebenen Wechselblandel betraf, und sogar hier ist die Kirche, wie bereits die allgemeine Betrachtung, oben S. 139 ff., gezeigt hat, an der Macht des Verkehrs geschietert.

## Bufage und Berichtigungen.

- S. 9 Not. 10. Coquelin et Guillaumin, jett: Nouveau dictionnaire de l'économie politique, publié par <u>Leon</u> Say et J. Chailly. 2 vol. <u>Paris</u> 1890 ff.
- S. 13 Not. 6 a. E. gu ftreichen § 11.
- C. 15 Not. 10. Cossa, guida jett 7. ed. 1891.
- S. 24. 25. Dazu noch: Die Pilgersahrten nach bem heiligen Lande, nach S. Jacob von Compostella (3. B. Michel, histoire du commerce de Bordeaux I p. 503 ff.) u. a. m.
- S. 38 Rot. 72 3. 4 L "jufommenben".
- 3. 42 Not. 81. f. auch Pardessus, coll. II. p. XXVIII. CXIV.
- S. 44 3. 6 v. u. L "3n".
- S. 66 Not. 53; Rein Rredit bei den Römern, 3. B. Papa d'Amico, titoli di credito p. 50. 58 und fonst.
- (2. 68 Not. 60. Auch: "Syrer". Scheffer: Broichorft (S. 106 Not. 36)
   (3. 522. C. J. Gr. n° 5853. (Mommsen, Abh. der Sächs. Gesellich. 1850
   (3. 57 ff.) C. J. L. X. n° 1601. 1634. 1579, vgl. 1578. 1576. Bull. de corresp. hellénique VI p. 495, VII p. 468.
- 3. 69. 87 ff. f. auch Levasseur I p. 2 ff. Schieß, Die collegia funeratitia 1888. Wallon, histoire de l'esclavage.
- S. 83 3. 4 L "freiefte".
- S. 90 Not. 2. f. auch Rohler, Das Recht bes Martenfchutes S. 40.
- S. 98 Rot. 12 3. 5 L "welcher".
- 3. 99 Rot. 15 a. G. L "Benetianer" ftatt "Bifaner".
- 2. 100 Not. 18. Die Citate aus Bait IV find nach ber zweiten Auflage (1885) zu berichtigen.
- S. 105 Not. 29 ff. f. auch Levasseur I p. 99 ff.
- S. 105 Not. 32. f. auch unten S. 192 Not. 168 a. E. und v. Bethmann: Sollweg, Civilprozeß IV S. 220.
- S. 107 Not. 38 ff. f. auch Levasseur 1 p. 128 ff.
- 3. 108 Not. 41. f. auch Mone, 3. für Gefch, bes Oberrheins XXI S. 62 ff. und Cit.
- 3. 116 Rot. 72. f. auch Michel, hist. du com. de Bordenux I p. 52.
- S. 117 Not. 76. j. auch Pardessus, coll. II p. CXV ff.
- S. 121 Rot. 90. Dazu: Trott C. Justin. XI 56, XII 64, 4. Nov. 52 und Auth. Omnes peregrini Frider, zu C. VI 19.

- 3. 121 Rot. 91. Formular auch bei Rolandinus, summa artis notarie.
- S. 124 3. 10 v. u. L "biefer" ftatt "jener".
- S. 127 Not. 112 ff. So heißen auch die Einwohner von Rouen im 10. Jahrh. einsach nercatores Rotomo commorantes (Giry, établ. de Rouen I p. 125) und es gingen in vielen Städten die Handlesprivilegien den Munitipolorivilegien vor.

S. überhaupt noch v. Below, Die Entstehung ber beutschen Stabtgemeinde 1889. Sohm, Die Entstehung des deutschen Städtewesenst 1890.
Kunte, Die deutschen Stadtgründungen 1891. Luchaire, histoire
des institutions monarchiques de la France. 2 vol. Paris 1883.
Luchaire, les communes françaises à l'époque des Capétiens
directs. Paris 1890. Charles Gross, The gild merchant. 2 vol.
Oxford 1890.

- S. 131 Rot. 128. f. auch Pertile VI p. 370 ff. Etabl. de S. Louis I ch. 3.
- S. 132 Not. 128 n. f. auch Esmein, études sur les contrats dans le très ancien droit français 1883 p. 90 ff. 150 ff. Viollet, précis p. 503 ff.
- S. 133 Rot. 136. f. unten S. 351 ff.
- S. 134 ff. f. unten G. 385 ff.
- S. 136 Not. 152 [. IV ftatt III, f. auch unten S. 382.
- S. 139 Not. 160. f. auch Rnies, Rredit, insbef. I S. 332 ff.
- S. 139 Rot. 162 L. 3hering "I".
- S. 141 Rot. 170 [. Not. 109 ftatt 95.
- S. 144 Not. 6. Dazu: Rota, storia delle banche p. 66 ff., auch unten S. 410.
- €. 149 Not. 25 b [. 1236 ftatt 1136.
- S. 152 Not. 31 L "Almaric" ftatt Amalric.
- S. 155 Not. 40 L. Genua 1257 ftatt 1157.
- S. 159 Not. 51. Daju: Levasseur I p. 467 ff.
- S. 161 Not. 61 [. "Die Annahme von Rota p. 40 ff. (35 ff.) unb".
- S. 163 Not. 65. f. auch unten S. 290 ff.
- S. 166 Not. 77. Rach lib. stat. von Como 1281 find in erster Linie die Kausmannöstatuten, dann der Handelsgebrauch maßgebend: p. I rub. II, XXXIII p. II rub. 385 (vor 1278).
- Mot. 82. Zaju: Gonetta, in rivista ital, per le scienze giuridiche p. 200—234, aud Literatur p. 235—249.
- S. 170 Not. 94. Stat. merc. Veronae .II".
- S. 172 Not. 102. Much Stat. di Calimala 1301 II rub. 12.
- S. 174 Rot. 108. Auch Como lib. stat. 1281 I rub. 217.
- 176 Not. 112. Much Stat. merc. Placentiae rub. 448 und Stat. merc. Brixiae 1439 c. 51. 107.
- S. 180 Rot. 138. Auch Alianelli, stat. muncip. I p. 197. 217. 238.
- S. 188 Not. 152 L. Golbidmibt, 3. VI ftatt IV.

- S. 204 Not. 14. f. auch Fider, Mitth. bes Inftituts für Defterr. Gefchichts: wiffenfchaft 1886.
- S. 209. f. auch Beber, Sanbelsgefellichaften 3. 27.
- S. 219 Not. 107. Dazu: Math. Pariaienais bezeichnet alle welschen Gelbhändler in England als "caursini". S. dessen Chronica majora, minora und Histor. anglor. ad ann. 1235 und 1250 (vgl. z. B. unten S. 321 Not. 30 s).
- 3. 22. 3. 2 L. für bie commenda "und überhaupt für ben Secverfehr".
- S 222 Rot. 119. f. auch Bagner, Geerecht I G. 39 Rot. 11.
- S. 222 Not. 121 3. 2 L 376 ftatt 396.
- S. 226. f. auch unten S. 411 ff.
- 5. 246 Not. 36. Borläufer best Pacioli ermähnt aus Sicilien 1348, 1398 (Manustripte): Cusumano p. 121 ff.
  - S. 248 Not. 41. Daju: Benet. Gef. 1466. 1521 (Capit. dei cons. de' merc. c. 390, 461).
  - S. 249 Not. 46. f. auch Blancard II nº 423, 699, 849.
  - S. 257 Not. 81. f. auch Blancard II p. 432.
  - S. 267 Not. 113. f. auch Blancard II p. 317.
  - S. 267 Not. 114. f. auch Blancard II nº 760, 697.
  - 6. 269 Rot. 121. f. auch Bagner, Seerecht I S. 12. 13.
- S. 274 Not. 137. s. auch Blancard II p. 391 st. 395 st. 397 st. 401 st. Sahlungdanweilungen der Englischen Könige des 13. Zahrh.'s lauten durch: gehends auf benannte italienische Kaussente und deren soeii (Bond p. 261 st.). Bal. auch Visance Wechsel 1273 (3. XXIII S. 176).
- 5. 281 Not. 154 a. E. f. auch über ben englisch:italienischen Bertehr Bond a. a. D.
  - S. 282 3. 2 L "Formel" ftatt "Form".
- 6. 284 Not. 158, f. auch Baldus, consil. IV 100.
- 28.6 ff. Interessant ist bas Benet. Ges. von 1429 (Capitol, dei cons. de' mercanti c. 304, Manustript): fratres obligati in uno debito si non suerint obligati in solidum non tenentur nisi pro portione.
- E. 288 Not. 169. f. auch Baldus, consil. IV 100.
- S. 290 Not. 176. f. auch v. Inama : Sternegg, Sigungsberichte ber Wiener Alabemie 1885 (Bb. CXI Beft 1 S. 569), bef. Wien 1896.
- S. 339 Rot. 21. f. auch Benet. Gef. 1454 (Capit. c. 351).
- S. 339 Not. 22. Schiffsichätung: Benet. Gef. 1442-1515 (eod. c. 327. 328. 353, 357, 449).
- S. 375 Not. 122 3. 5 3u streichen: "bie Polize 1603"; 3. 10 L S. 380 statt Rot. 136.
- Senecia § 2 gl. 10.

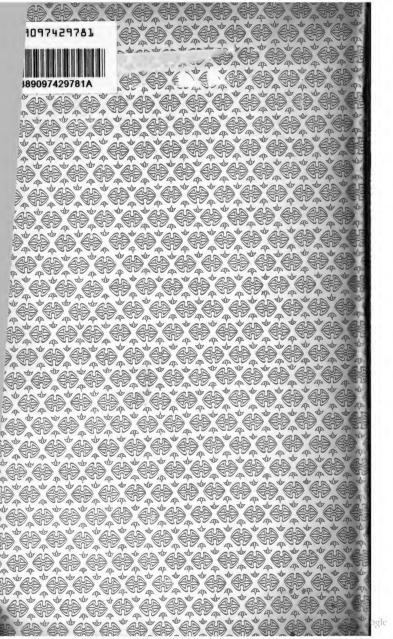

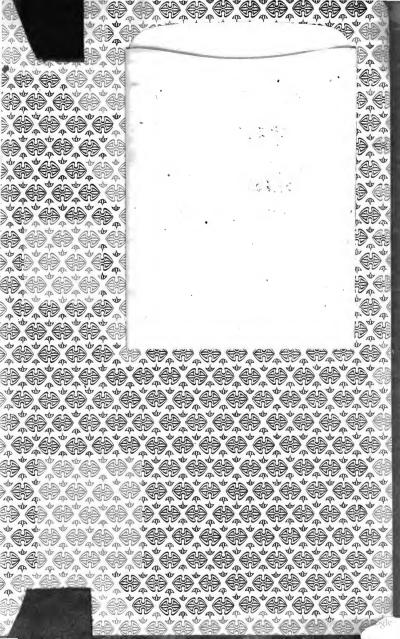

